

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





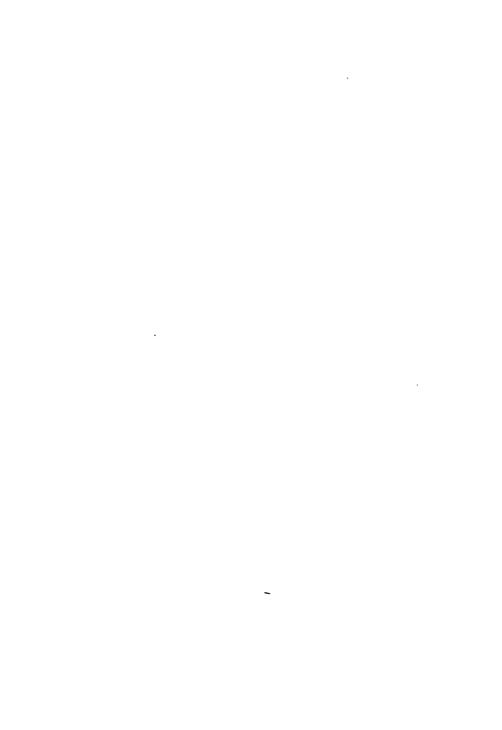



| · | • . |  |
|---|-----|--|
|   |     |  |
|   |     |  |

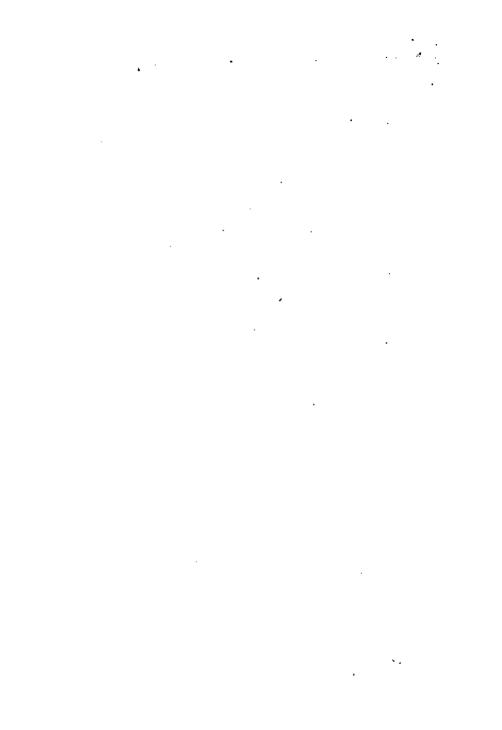

### Archin

Des

# Criminalrechts.

Reue Folge.

Berausgegeben

noa

3. F. D. Abegg

v. Arnold in Danden,

F. M. B. Birnbaum in Giegen,

A. 28. Seffter in Berlin.

C. Serrmann in Göttingen,

C. 3. A. Mittermaier in Beibelberg,

5. 21. Zacharia in Gottingen.

Jahrgang 1855.

Erftes Stud.

16

Braunschweig,

C. A. Schwetschfe und Sohn. (M. Bruhn.)

1855

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

OF THE PUBLIC LIBRARY

ASTOR. LENCX AND TILDER PROVIDENTIALS.

1907

### Inhalt.

### Erftes Stüd.

|     | ethes Sina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| I.  | Gin Beitrag zur friminalistischen Beurtheilung des<br>Glaubenselds. Bom Herrn Dr. jur. von Grof,<br>Staatsanwalt beim Appellationsgericht in Eisenach. S                                                                                                                                                              | eite 1 |
| n.  | Beitrage zur ftrafrechtlichen Lehre von ber mehrfachen Che. Bon Abegg.                                                                                                                                                                                                                                                | 9      |
| m.  | Betrachtungen über bas Charafteristische bes Morbes und bes Tobtschlags, in besonberer Beziehung auf eisnen Criminalfall. Bom hofgerichtsrath M. Schäffer in Gießen.                                                                                                                                                  | 32     |
| IV. | Ueber bie Beruckschigung bes jugenblichen Alters im Strafrechte, mit besonberer hinsicht auf bas Thuringer Strafgesehbuch und die Rechtsübung. Bom herrn Regierungs- und Justiz-Rath v. Egiby zu Coburg.                                                                                                              | 63     |
| V.  | Ueber ben gegenwartigen Justand bes Gefängniswessens, die Durchführung der verschiedenen Systeme und die gemachten Erfahrungen in Nordamersta, England, Frantreich, Italien, Belgien, Norwegen, Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz. Bon Mittersmaier. Fortsehung des Aufsahes Nr. XXII. im vostigen hefte. | 89     |
| VI. | Runbichau über bie neuesten Fortidritte in Bezug auf bie Strafgesegebung, Geschichte bes Strafrechts, Strafrechtswissenschaft, Criminalstatistif, gerichtliche Medicin und Rechtssprüche ber obersten Gerichte über merkwürdige Fragen bes Strafrechts. Bon Mitter= maier.                                            | 124    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |

|   | · |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
| - |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   | · |  |
| · |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

## Ein Beitrag zur kriminalistischen Beurtheilung bes Glaubenseibs

von

herrn Dr. jur. bon Groß, Staatsanwalt beim Appellationsgericht in Eifenach.

Bon ben beutichen Strafgejegbuchern bebroben nur bas Preufische (g. 132), bas Königl. Sächsiche (art. 187), das Braunschweigische (g. 137), das Hannoversche (art. 214) und bas Thuringsche (art. 177) bas Berbrechen bes leichtsinnigen ober fahrlässigen Eibes. Der leichtfinnige Gib wird in biefen Gefetbuchern gleichmäßig befinirt als ein Eid, burch welchen aus Kahrlaffigkeit, aus Mangel an pflichtmäßiger Besonnenheit. Ueberlegung ober Nachforschung, eine mahrheitswidrige Behauptung ober eine faliche Angabe por einer öffentlichen Beborbe ober vor Gericht befraftigt worben ift. Der Begriff "Leichtsinn" in ber Benennung "leichtfinniger Gib" bezieht fich also mirgends auf bas Motiv bes Schwörenden - benn es giebt aus Leichtsinn geschworene Meineibe - sonbern lebiglich auf die Wiffenschaft bes ben Eid leiftenben von ber Unwahrheit ber beichmorenen Angaben. Wiffenschaft bei Ableiftung bes Eides in ihrem vollen Umfang vorhanden, so liegt ftets ein Meineid und nicht ein leichtsinniger Gib vor.

Es fragt fich nun, ob unter Umständen auch ein fogenannter Glaubenseid als leichtsinniger Gib bestraft mer-Der vorauszusegende Kall wurde folgender fein: Jemand schwört: er wiffe nicht, glaube nicht und balte nicht bafür, bag ein bestimmtes factum (3. B. eine Sandlung feines Erblaffers ober einer andern britten Berson) sich ereignet habe. Gleichwohl ift aber bas abgeschworene factum vorgekommen. Der Schwörende hat Dies war in ber That weder gewußt, noch geglaubt, sein Irrthum beruhte aber auf einer groben Fahrlässigfeit. Bei gehöriger Ueberlegung und bei nur einiger Nachforichung in ben ihm zu Gebote stehenden Quellen por bem Eibschwur hatte er eine andere Ueberzeugung gewinnen muffen. Es fragt fich nun, ob in einem folden Fall ber Schwörenbe bas Verbrechen bes leichtsinnigen Gibes begangen hat. Wir muffen biefe Frage aus folgenden Grunben verneinen.

Der Glaubenseib unterscheidet sich von dem regelmäfigen Gib, ber bier Wiffenseid genannt werben mag, nicht burch die Art und den Grad der Versicherung, sondern burch ben Inhalt, welcher versichert und bekräftigt wird. Bei beiben foll die Betheuerung unter Anrufung Gottes eine gleich heilige und im Sinn bes Schwörenden mahr baftige fein. Diese Betheuerung ift aber ihrem Inhalt nach bei bem Wiffenseid auf eine bestimmte auffere That fache, bei bem Glaubenseid bagegen auf bas Wiffen und Glauben bes Schwörenben von einer Thatsache gerichtet. Diese lettgebachte Thatsache wird nicht selbst von bem de credulitate Schwörenben etwa nur in einer weniger befimmten und auverlässigen Weise befräftigt, sondern berfelbe betheuert auf bas Bestimmteste sein Glauben und Dafürhalten von jener Thatsache. Salten wir nun feft. daß bas Berbrechen bes leichtstunigen Gibes zwei Boraus. setungen hat, nämlich 1. daß eine faliche Behauptung

ober Angabe beschworen worden und 2. daß dies aus Fahrlässteit, aus Mangel an Besonnenheit, Ueberlegung, oder Nachsorschung geschehen sei, so sinden wir, daß in dem oben vorausgesetzen Fall gegen denjenigen, welcher zur Bestätigung einer salschen Thatsache aus sahrlässtigem Irthum seinen wirklich ihm beiwohnenden Glauben des schworen hat, zwar die Boraussetzung sud 2, nicht aber die sud 1 vorliegt; denn die beschworene Behauptung oder Angabe ist eben nur das Glauben und Dasürhalten des Schwörenden von jener Thatsache, wobei für die Richtigkeit der Thatsache selbst Bürgschaft nicht übernommen werden konnte. Der Schwörende hat also in dem gedachten Fall zwar leichtstnnig aber nicht leichtstning salschworen.

Aus bieser Debuction folgt, daß das Verbrechen bes leichtsinnigen oder fahrlässigen Gides bei einem Glaubensseld nie vorkommen kann. Der oben vorausgesetzte Fall fällt daher nicht unter die bestehenden Strasgesetze so sehr auch de lege ferenda eine auf benselben anwendbare Strasdrohung munschenswerth erscheint.

Wir haben gegen unsere eben bargelegte Aussührung schon mehrsache Einwände gehört. Es wurde uns unter Andern erwidert: das von uns dem Glaubenseid zugesschriebene rein subjective Moment sei demselben nicht allein eigenhümlich. Auch der de veritate Schwörende bekunde nicht Thatsachen, sondern nur seine subjective Ausfassung derselben, seine Wissenschaft, oder Wahrnehmung. Mit Unrecht wird aber hierher gezogen, daß alle menschliche Aussassung etwas Unsicheres habe und nichts absolut Geswisses geben könne. Dieser Stepticismus und subjective Bealismus gehört nicht in das wirkliche Leben, wo man das wirklich für wahr hält, was man mit den Sinnen wahrnimmt, oder selbst erlebte. In dem Wesen des Wissenseides liegt es, daß für eine obsective Wahrheit Bürge

schaft übernommen wird. Schlagend geht bies baraus hervor, daß für das Verbrechen des Meineids die Kenntnis von der Unwahrheit des Beschworenen als besonders zu erwähnende Voraussehung im Strafrecht hingestellt wird. Wenn z. B. das Königl. Sächstiche Strafgesetzbuch in dem betreffenden Artifel über den Meineid (art. 183) sagt:

"Wer wiffentlich etwas Unwahres eiblich versichert ober umpahre Behauptungen für mahr ausgiebt," und bas Thuringische Strafgesethuch: "Wer eine faliche Angabe macht und bieselbe mit ber Kenntniß von ber Unwahrheit mittelft Gibes befraftigt," fo geht aus ihrer beson bern Herporhebung bes Moments "wiffentlich" und "mit Kenninis der Unwahrheit" hervor, daß der wirkliche Inhalt bes Meineibs sc. "Unwahres," "unwahre Behauptungen." -unwahre Angaben" nicht ebenfalls als eine Wiffenschaft und eine Kenntniß, sondern als eine objective Thatsache betrachtet wird. Mag es nun auch im Resultat auf baffelbe hinauskommen, ob ber Schwörende "feine Wissenschaft von einer Thatsache" ober vielmehr " bie Thatsache felbft, aber nur mit wirklicher Wiffenschaft von berselben" bekräftigen soll, so kann bies boch ba nicht in Betracht kommen, wo es sich im Interesse einer scharfen Definition eben barum handelt, zu bestimmen, ob jenes subjective Moment der beschworene Inhalt des Wissens-Eibes fei ober nur eine besonders zu fassende Qualification bes Schwörenben.

Man hat uns ferner eingewandt, der de credulitate Schwörende beschwöre im Grunde auch das factum selbst, über welches er sein Glauben bekundet, aber nur "in einer andern Weise und unter Angabe einer andern Ersteuntnisquelle." Wir behaupten aber, daß man sich unter den citirten Worten "in andrer Weise zc." nichts Klares benken kann. Jener Einwand muß zusammen sallen, so

bald man die Kormel eines Credulitätseides betrachtet, foe bald man fich ferner vergegenwärtigt, wie fich bie Glaus benseibe auf handlungen Dritter und auf facta zu erftreden pflegen, von benen ber Schworenbe baufig, ja in ber Regel, auch nicht eine entfernte Renntniß haben fann. Bielmehr besteht bas Wefen bes Glaubenseibes eben barin, bag ber Schwörenbe jenes factum felbft nicht beichworen fann und mag, fonbern nur fein Glauben und Dafürhalten. Die entgegengesette Auffaffung perträgt fich unseres Erachtens nicht mit ber Seiligfeit bes Gibs und murbe, wie fich ohne llebertreibung behaupten läft, ieben Glaubenseid au einem leichtsinnig geschwornen Gibe ftempeln. Schwur bleibt Schwur; bas Befen bes Gibes fennt nicht verschiebene Weisen und Grabe ber Betheues rung, fonbern nur einen verschiebenen Inhalt, verschiebene Ungaben, Die aber in gleicher Wahrhaftigfeit befräftigt werben iollen.

Die übrigen gegen unsere Auffassung etwa zu stellensen Einwände dürften sich als Erwägungen de lege serenda, nicht de lege lata erweisen. Es muß zugegeben werden, daß die ratio legis, welche der Strasandrohung gegen den leichtstnnigen Sid zu Grunde liegt, vorzugssweise auch auf einen Glaubenseid Anwendung leidet, durch welche der Schwörende eine ihm wirklich beiwohnnede Ueberzeugung bekundet, die auf einem fahrlässtgett Iruhum beruht. Diese ratio legis hat aber in den Besstumungen der einirten Strasgesesducher über das Bervirchen des leichtsinnigen Sides keinen den Richter dinsdenden und ermächtigenden Ausdruck gefunden.

Aus unserer Auffassung über das Wesen des Glausbenseides ist noch eine andere Konsequenz zu ziehen, welsche sin das Berbrechen des Meineids von Wichtigkeit ist. Benn Jemand dolose eine Thatsache, die er für unwahr bält, die aber bennoch wahr ist, durch einen Wissendeld

befräftigt, so hat er zwar eine unmoralische Sandlung begangen, kann aber nach unserer, allerdings mehrfach beftrittenen. Unficht unter feinen Umftanben wegen Meineibs. ober auch nur wegen leichtsinnigen Gibes 1) bestraft werben; benn er hat awar mit bem Bewußtsein ber Unwahrs beit geschworen, aber feine faliche Behauptung befraftigt. Anders fteht aber die Frage, wenn Jemand in einem folden Kall einen Glaubenseid geschworen, also z. B. verfichert hat: er glaube und halte nicht bafur, daß eine beflimmte Thatsache vorgefommen sei, während er zwar von bem Gegentheil überzeugt war, aber - ba jene Thatsache bennoch wirklich fich ereignet hatte — fich in dieser Begiehung in einem Irrthum befand. hier hat ber de credulitate Schwörenbe einen Meineib begangen und mit bem Bewußtsein ber Unwahrheit eine falfche Ungabe, namlich sein Glauben und Dafürhalten, welche in ber That in einer entgegengesetten Richtung vorlagen, verfichert.

Eine anerkannte Autorität so. der Commentar von Held und Siebbrat zu art. 187 des Königl. Sächsischen Strafgesethuchs kommt in mehreren der hier berührten Bunkte auf andere Resultate. Der Commentar nimmt die Möglichkeit eines leichtstnnigen Glaubenseides an und sagt: "Ein solcher sei dem beizumessen, welcher die ihm zu Gebote stehenden Erkenntnisquellen der Wahrheit völlig undenut ließ und etwas Unwahres als seine Ueberzeusung verschafft zu haben." Indessen gegen diese Ansicht ist Folgendes einzuwenden. Der Glaubenseid wird entweder und das ist die Regel — auf eine Regative gestellt und

<sup>1)</sup> Der Fall ift nicht hieher zu ziehen, wo außer ber erwähnte Thatsache noch eine andere und zwar falsche ausbrucklich mit behauptet worden ist, z. B. die eigene Gegenwart, eine bestimmt ber eigenen Bahrnehmung ac.

ļ

geht bahin, daß ber Schwörende nicht anders wiffe, glaube und dafür halte, als daß eine bestimmte Angabe wahr sei. In einem solchen Kall beschwört derjenige nichts Bahrheitswidriges, der gar keine Ueberzeugung hat. Rur dann würde der Schwörende mit seinem Eide in Biderspruch gerathen, wenn er über die auf Glaubenseid gestellte Thatsache eine entgegengesetzte Ueberzeugung, ein bestimmtes anderes Wissen und Glauben hätte als in der Eidessormel ausgedrückt ist.

Ober aber ber Glaubenseid ist positiv gestellt und geht bahin: ber Schwörende glaube und halte dafür, daß ein beliediges kactum wahr sei. Wenn in diesem Fall der Schwörende in der That die auf Eid gestellte bestimmte Ueberzeugung nicht hat und sich — wie angenommen werden muß — dessen bewußt ist, so liegt nicht ein leichtssinniger Eid, sondern ein Meineid vor und es kommt dabei nichts darauf an, ob der Schwörende in der That gar keine Ueberzeugung oder ob er die der beschworenen mtgegengesetze Ueberzeugung hat. Ein Mittelzustand wischen Glauben und Nichtglauben kann aber in einem solchen Fall psychologisch nicht statuirt werden.

Aus ben oben aufgestellten Vordersätzen folgt auch die Beantwortung der Frage, ob von einem vernommenen Sachverständigen das Verbrechen des leichtsinnigen Eides begangen werden kann. Der Eidschwur der Sachverständigen psiegt nach den meisten Procesigesetzen dahin formuliert zu sein: "daß sie die gemachten Wahrnehmungen treu und vollständig angeben, und ihr Gutachten nach bestem Wissen und Gewissen, und nach den Regeln ihrer Wissenstellung der Kunst abgeben wollen." Schon aus dieser Sidesformel geht hervor, daß die Thätigkeit des Sachversständigen eine zweisache ist. Insosern er gemachte Wahrstehmungen treu und vollständig anzugeben hat, ist er wie ein Zeuge zu behandeln und übernimmt eine Bürglichaft

für die objective Wahrheit der von ihm beschworene Thatsachen. Sind Diese Thatsachen gleichwohl unmat fo ift ber Sachverftanbige fofern er mit Bewußtsein b Unwahrheit ober fahrlaffta zu Werke ging, wegen Deit eibs, ober wegen leichtstnnigen Eibes zu bestrafen. Inf fern aber ber Sachverftandige nicht einen objectiven B fund burch technische Wahrnehmung constatirt, sondern rei urtheilend und begutachtend fich außert, so kann er ame wegen Meineibs bestraft werben, wenn er wiber beffere Biffen Faliches bevonirte, nicht aber wegen leichtfinnige Eibes, wenn er aus Fahrlässigfeit Irrthumliches befundet Denn im lettern Kall ift fein Gib einem Glaubensei analog zu behandeln. Er giebt fein Urtheil als etwo rein Subjectives bin, ale ein Gutachten, nicht ale ein Babrnehmung. Er verburgt somit nur, baß sein Urthe feiner Ueberzeugung entspreche. Ift bies ber Fall, fo be er auch bann nichts Wahrheitswidriges beschworen, wen fein Urtheil unrichtig fein follte.

### Beiträge

### jur frafrechtlichen Lehre von ber mehrfachen Che.

Von

Abegg.

Bei der Durchsicht von "Ludw. Friedr. Romig's Zeittaseln zur Allgemeinen Geschichte. Zweite Auflage. Umgearbeitet und bis auf die neueste Zeit fortgesetzt von Dr. J. Riekher. Stuttgart 1852." 1) welche verdiente Anerkennung gefunden haben und sich insbesondere durch die der Culturgeschichte gewidmete Sorgfalt empsehlen, siel mir S. 61 folgende Stelle auf:

"1650. Bigamie vom Reichstage ju Rurnberg jur Erganzung ber im Eriege umgefommenen Menichen erlaubt."

Die sprachwibrige und logisch unrichtige Fassung bes Sapes: bes "Erganzen im Kriege umgekommener Mensichen" lasse ich bei Seite. Obgleich ich für, ober viels mehr gegen solche mangelhaste Ausbrucksweise, für einen übrigens erkennbaren Gebanken eine gewisse Empfinblichs

<sup>1)</sup> IV. u. 145. G. 4.

keit habe, so war es boch nicht vornehmlich jene, sondern ber Inhalt des Sates, auf welchen sich meine nähere Aufmerksamkeit richtete.

3mei Jahre maren feit bem Abichluffe bes Weftpha lischen Kriedens verftrichen, ber bem traurigen breißigiahrigen Rriege ein Ende gemacht. Die Berheerungen bes felben, bie Entvölkerung burch ben unberechenbaren Verluft an Menschenleben, ber, wie fast überall unter ahnlichen Berhältnissen, nicht lediglich, felbst nicht zum größern Theile, ben Felbichlachten und bem Rampfe mit tobtlichen Baffen auguschreiben ift, mußten wohl bie Aufmerksamfeit auf geeignete Mittel lenten, ben Berluft an Menschen gu erfenen, Die entvölkerten Orte wieber zu bevolkern, fur bie unerläfliche Urbeit, namentlich ben Felbbau, neue Rrafte au gewinnen. In einer Zeit, wo nicht wie jest, ftatiftiiches Material auch in Betreff ber Bestimmung ber Gin wohnerzahl, ber Bus ober Abnahme und ber Grunde ber felben, forgfältig gesammelt und benutt wurde, mag man von ber bekannten Erfahrung wenig gewußt ober boch bie fer nicht so viel Gewicht beigelegt haben, daß zufolge eines Raturgesetes, nach beträchtlicher Entvölkerung burch met fchenverschlingende Rriege, epidemische Krantheiten, Gew den. Beft ic. ber Ersat fich balb reichlicher findet, bie Chen fruchtbarer werben, Die Sterblichfeit verhaltnismäßig aeringer ift. Die altere Geschichte lehrt - und wir werben barauf etwas weiter einzugehen genöthigt fein — wie man ichon fruh nach folden Ereignissen, auch im Wege ber Gesetgebung bemuht gewesen, ben Erfat bes Berlornen, bie Bermehrung ber Bolfszahl herbeizuführen. Ans nachsten liegt hier die Bewirfung ber Einwanderung und Riederlaffung, insbesondere bie Begunftigung und Erleich terung ber Cheschließung, sollte bie Che auch nicht vornehmlich als eine wesentlich sittliche Grundlage ber Gefellschaft und des Staats, sondern mehr nur als ein Mit-

tel ju jenem 3wede, ben man früher und später, so oft als ben wichtigften, ja ausschließenben, geltenb zu machen gesucht hat - angesehen werben. Wir erinnern bier an Die Gesetaebung unter Augustus nach ben Burgerfriegen in Rom, an bie Lex Julia de maritandis ordinibus (a. u. 757), die Lex Julia et Papia Poppaea (a. u. 762), auch wohl die Lex Julia de adulteriis et de vadicitia (beren Alter nicht bestimmt ift, bie man jeboch um bas Sahr 736 zu seten pflegt2) — wodurch bie Che beforbert, die Verletungen berselben geahndet, und, was bier insbesondere in Betracht kommt, benjenigen, welche in iner ehelichen Berbindung mit Kindersegen lebten, vielache, auch privatrechtliche Bortheile auf Roften berer auzefichert wurden, welche im Colibat oder ber Orbitat fich Daß aber als geeignetes Mittel auch bie Bigamie ober ber Chebruch betrachtet und eine Quenahme von ben bestehenden Gefegen über die Burbe ber Che, beren sittliche Bebeutung fruh erfannt, jelbst in ber Beit bes Berfalls und hereinbrechenben Berberbniffes nicht - wenigstens von ber Gesetgebung und bei ben Juriften, ble sich als Trager und Bemahrer bes Rechts und ber beffern Sitten bethätigten, nicht verfannt worben - gemacht werden burfte, bas findet sich nicht, wenn sich auch ichembare, vereinzelte Zeugniffe bes Gegentheils anführen laffen. 8) Aber auch jener angebliche Rürnberger

<sup>2)</sup> S. überhaupt Buchta, Cursus der Institutionen. Band I. Leipzig 1842. S. 506. Burchardi, Staatse und Rechtes Geschichte der Römer. Stuttgart 1841 S. 98. Böcking, Institutionen. Bonn 1843 S. 13. Heineccii, Antiquit. Rom. ed. Mühlenbruch Francos. ad M. 1841. I. 25 S. 6. u. IV. 18 S. 51. v. Bächter, Abhandlungen S. 102, mein Lehrbuch der Straf-R.-B. S. 520.

<sup>3)</sup> Denn mas Sueton. in Caes. Cap. 52 berichtet: "Helvius Cinna Tribunus plebis plerisque confessus est, habuisse se scriptam paratamque legem, quam Caesar ferre jussisset,

Reicheschluß besteht nicht. Indessen da einmal wieder biese Behauptung aufgestellt worden ist, auch der Gegenstand, wäre es selbst nur für die Sittengeschichte, die mit der Rechtsgeschichte und derzenigen der Gesetzgebung in so naher Verdindung steht, von Interesse ist, so will ich versuchen, ihn in dem Folgenden etwas näher zu erörtern, und so einen Beitrag zu dem historischen Verständnisse desselben zu liesern.

Indem ich mit bem griechischen Rechte 4) beginne. muß ich die allgemeine Bemerkung vorausschicken, baß überall nur bie Rebe von Gefetgebungen ber Bolter fein fann, welche ben Standpunkt ber Befittung erlangt hatten, bemaufolge bie Monogamie als allein bem Begriff ber Che entsprechend, erkannt murbe. Bo bie Bolvaamie. bie Bolyandrie, ober mas für jenen angeblichen 3med allein in Betracht fommen wurde, obichon es auf andern Grunden beruht, die Polygynie - erlaubt ift, wenigstens nicht als Berbrechen gilt, ba fällt bie Betrachtung über bas Dasein, die Zuläffigkeit und etwanige politische Rechtfertigung von Ausnahmen, Die eben feine find, weil Die Regel nicht besteht, sonbern eine andere ift, begreiflicherweise himpeg. Daß nun bei ben Griechen bie Ebe als besonders heilig betrachtet und keineswegs ber Wills führ ber Individuen anheimgegeben wurde, daß ber Chebruch als ein schwer zu ahnbendes Unrecht galt, und bie

quum ipse abesset, uti uxores liberorum quaerendorum causa, quas et quot vellent, ducere liceret" ist theils unauss geführt geblieben, theils wurde es, wenn es in Kraft getreten ware, unter einen andern Gesichtspunkt fallen.

<sup>4)</sup> Aus dem orientalischen Rechte, welches nicht minder Stoff zu lehrreichen Bergleichungen bietet, jedoch nicht so, wie das grieschische und römische Recht in unmittelbarer Beziehung zu ber weiteren Entwickelung steht, möge hier nur an die f. g. Levis xates Che erinnert werden.

Ralle beffelben, namentlich in Sparta, 5) hochft felten waren, ift bekannt und wird von den Alterthumsforschern übereinstimmend bezeugt. 6) Allerdings finden sich nicht nur mit biefem Grundfate im Widerspruche ftebenbe Sandlungen, welche bennoch nicht als Verbrechen gerügt murben, sonbern felbst als gesetliche Borichriften, welche "als Eingriffe in Die Rechte bes Einzelnen, ja als Entheiligung ber Che" gescholten find. 7) Dies beruht barauf, baß bie Che, ihrer Burbe unbeschabet, boch nicht als für fich felbft berechtigtes fittliches Berhaltnif, als ein obiektives Inftitut aufgefaßt murbe - ein Fortschritt, welcher erft bem Einfluffe bes Chriftenthums verbanft wirb. - fonbern baß fie vielmehr als ein Mittel für einen 3wed gilt, ber auch bei jener spätern wurdigern Auffassung seine nothwendige Bebeutung bat. Bei ben Griechen wie bei ben Römern wird vorausgesett, und auch wohl ausbrücklich und in bestimmter Form hervorgehoben, daß ber Mann eine Frau habe "liberorum procreandorum causa" -und biesem 3wede, ber als Brincip aufgestellt wird. muffen andere, fonft in bem Beariff ber Che nicht minber als wesentlich begrundete Rudlichten, untergeordnet werben. Man barf baber bas minas unter andern bei ben Spartanern vorfommt, weber als eine gebulbete Leichtfertigfeit ober Ausschweifung ansehen, noch etwa als eine gefeslich erlaubte Bolygamie. Bielmehr ift bie Che wesentlich nur Monogamie; aber bie Erzeugung fraftiger Linder ift Hauptawed, und in dieser hinsicht fieht die Che nicht nur an fich, sondern auch die besondere Ebe unter

<sup>5)</sup> Plutarch. Lycurg. Cap. 18 i. f.

<sup>6)</sup> Bgl. Carl Ottfried Muller. Die Dorier. Zweite Ausgabe von F. F. Schneibewein. — Zweite Abtheilung. Breslau 1844. S. 281. Note 5.

<sup>7)</sup> Müller a. a. D. S. 280.

ber Aufficht bes Staates, 8) beffen Recht und Interes als bas höhere gilt, bem fich jene bienstbar zu erweiße hat, so baß bie Strenge ber Monogamie, jenem geger über in einzelnen Rallen geopfert wird; aber nicht üb iene Nothwendiafeit, ober, wie man hier fagen muß, Ru lichfeit hinaus, also boch immer mit Anerkennung be Befens ber Che- als Monogamie. Bas in Dieser Sinfid nach ber Gesetzebung Lucurge erlaubt mar, führe i mit ben Worten Mullers an: "Gigenthumlich mar be Lafonischen Staate, baß erftens ein Chemann, ber fi an der Kinderlosigfeit der Che Schuld glaubte (hielt bie Frau für unfruchtbar, fo fandte er fie ohne weiter fort.) einem Jungern und Rraftigern fein Chebett übe traat; beffen Rind alsbann in bas haus bes Cheman trat, obichon es zugleich mit bem Geschlechte bes Bater auch öffentlich als verwandt galt; 9) und daß zweiten ju ben Frauen von Mannern, bie g. B. im Rriege gefa len, ehe sie Kinder erzeugt, andere, auch wohl Knech gelegt wurden, nicht um fich, sondern bem Gestorbene Successoren und Erben zu verschaffen. Beibe Sitten, b uns fo feltsam erscheinen (bas Solonische Athen zeigt it deß noch Analoges) wurzeln in jener religiösen Furcht vo bem Untergang bes Hauses; als biese nach und nach ihr Rraft auf die Gemüther verlor, kamen wohl auch jene al und die Bahl ber Sauser schmolz immer mehr." 10) E

<sup>8)</sup> Bgl. 3. B. Platons Gefete. VI. 23. Bei biefer Gel genheit erlaube ich mir auf die von meinem Collegen her Professor Dr. Bagner besorgte Ausgabe "Platons Giete, griechisch und beutsch mit kritischen erklärenden Anmistungen. Erster Band. Leipzig 1854" (welche als Th. XV) von Platons Werken erschienen ift) ausmerksam zu machen.

<sup>9)</sup> Xenophon Staat I. 7-9. Daraus Plutarch Lyfui 15. Numa. 3.

<sup>10)</sup> Muller a. a. D. S. 195. Ueber altere Darstellungen ! griechischen Rechts f. z. B. de Puffendorf, droit de

wird auch von ben in ber Note angeführten griechischen Schriftftellern erwähnt, bag ein Mann, welcher nicht au heinathen geneigt war, aber Rinder haben wollte, fich ber Frau eines Unbern mit beffen Bewilligung bedienen burfte. wobei Xenophon (a. a. D. I. 9) erinnert, Lycura habe "noch Bieles ber Art gestattet" (xal nolla uer τααύτα συνεχώρει), ohne jedoch Räheres anzugeben. Ruller bemerkt biezu an einer andern Stelle: 11). Lycurg habe bie ehelichen Bflichten auf einen Andern zu übertragen nicht blos gestattet, sondern angerathen: "aber burchaus nur immer jo, daß einem nach Ansicht bes Stammes höheren 3wede ber Erhaltung ber Familie, Die beiliakeit bes Chebunbes für eine gewiffe Beit aufgeopfert wurde. Es ist jedoch nicht zu übersehen, bag biefe Geltendmachung eines nach ber damaligen Auffassung wichtigen 3wedes und Intereffes gegen bie fonst anerkannten Grundsätze über die Ehe, nicht auf bas in weit späterer Beit und bei ben neuern Bolfern hervorgehobene Staats-Interesse an ber Vermehrung ber Bevolkerung sich bezieht: im Gegentheil findet sich unter jenen Ausnahmen auch wohl die einer burch verschiedene Rücksichten gebotenen Beihrankung ber Rachkommenschaft. 12)

nature est des gens traduit du latin par J. Barbeyrac. Tom H. Amsterdam 1712. Liv. 17. Chap. I. §. XV. ©. 162.

<sup>11)</sup> a. a. D. S. 281.

<sup>12)</sup> Meinem Collegen, Professor der Philologie Dr. Hause, verdanke ich folgende Notiz, die ich, wie er sie mir geschrieben, wieders gebe. "Aus dem neuerdings durch Majo publicirten Fragment des Bolyhius (XII. 6) ist noch bekannt geworden, daß drei, wier und selbst mehr Brüder Eine gemeinschaftliche Frau haben konnten, und daß dann auch die Kinder Gemeingut wasren. Polybius bezeichnet dies als hergebrachte Sitte (närgiov au ordyndes), jedoch gehört es vielleicht erst der splatern Zeit an, als die ursprüngliche Gütergleichheit bereits gehört war, und einerseits einzelne häuser durch Bereinigung der Erdgrunde

Es ist jedoch hier nicht der Ort, in die Geschicht der Ehe nach den religiösen und politischen Auffassunge der verschiedenen Völker aussührlicher einzugehen; wi dürsen für den nächsten Zwed unserer Untersuchung a dem unbestrittenen Ergebnisse festhalten, daß, obgleich schaftrüher bei den alten Völkern die sittliche Bedeutung des Ehe als wesentlich Monogamie erkannt und meist aud praktisch zur Geltung gebracht wurde, wonach, was in entgegengesetzen Sinne vorkommt, durch Gebrauch, selbs Geset zugelassen oder gebilligt wird, als eine durch beson dere Umstände und Rücksichten bedingt gerechtsertigte Aus nahme erscheint — doch erst das Christenthum jene wahr haft zum Bewußtsein gebracht und derselben ihr gebühren bes Recht gewährt habe. 13)

Der von ben Classifern erzählte und in seiner Richt tigkeit im Wesentlichen nicht zu bezwelfelnde Kall ber Wetretung seiner Gattin Marcia von Seiten bes jungem Cato an ben kinderlosen, im Alter biesem nachstehenden

ftude mehrerer Familien (xAngor) einen übermäßigen Reichthum erworben hatten, andererfeits ber Besiger eines einzigen xAngor in großer Bedrängniß war, wenn er von dem Ertragt besielben eine zahlreiche Familie, nämlich Schwestern und jungere Brüder zu erhalten hatte; in diesem Falle war es natürlich, daß die Brüder nur Eine Haufglen war es natürfich daß die Brüder nur Eine Haufglen won nur Eine Frau hatten. Abgesehen von solchen Källen schon vorhandener Wooth konnte auch die in aristotratischen Staaten häusige Boliti zu demselben Resultate führen, die Jahl der Kinder möglicht zu bemselben Und dadurch der Verarmung im Boraus vorzu beugen."

<sup>13)</sup> S. überhaupt Germann, Lehrbuch ber griechischen Alterthismer. Th. III. §. 29. Rogbach, Untersuchungen über brömische Ehe. Stuttgart 1853. S. 213. J. Unger, DEhe in ihrer welthistorischen Entwickelung. Ein Beitrag zu Philosobie ber Geschichte. Wien 1850. Bgl. mit Gam Erbrecht Theil I. Berlin 1824. Seite 295. Bachofer ausgewählte Lehren bes römischen Eivilrechts. Bonn 1842 Seite 9.

D. Hortenstus auf bes lettern Verlangen, 14) soll hier wie im Borübergehen berührt werden. Richtig verstanden kit sich die immerhin ungewöhnliche Versahrensweise als we der bestehenden Ehegesetzgebung zwar nicht widerspresiende darstellen, die aber doch als eine besondere Aussuhme die Aufmerksamkeit der Zeitgenossen und der spätern kimer auf sich gezogen hatte, und als mit der Sitte und er öffentlichen Meinung nicht im Einklang siehend des nachtet wurde. 15) Der Kall, mit dem ein anderer, jedoch weraussetzungen und Folgen verschiedener, zusammengestellt zu werden psiegt, 16) sieht doch zu vereinzelt, um web demselben eine allgemeine Schlußsolgerung zu gestatm, sei es sur oder gegen die römische Aussaliung der öhe. 17) Indeß wollen wir dem Gegenstande der besons

<sup>14)</sup> Sauptstelle Plutarch in Catone min. Cap. 25. vgl. Cap. 37. 52. — Strabo Geogr. XI. 9. S. 1. Appian de bello civ. Cap. 99.

<sup>15)</sup> Quinctil. Inst. orat. III. 5. §. 11. 13. X. 5. §. 13.

<sup>16)</sup> Tacit. Annal. V. 1. Dio Cass. XLVIII. 15.44. Sueton in Tib. Cap. 4.

<sup>1</sup> Mit gewohnter Gelehrsamkeit behandelt biefen Kall in einer forgfältigen Bufammenftellung aller Quellenzeugniffe Dirtfen "Ueber einige, von Blutarch und Suibas berichtete Rechtsfälle aus bem Bereiche ber romifden Gefchichte." (Abhanblung, ge-lefen in ber Acabemie ber Wiffenfchaften zu Berlin am 1. August und 27. October 1853). Derfelbe bemerft S. 7: "In bem bisher besprochenen Rechtsfalle ift fein genügenber Anlaß ju entbeden fur bie Unterftugung ber Borausfegung, bag ein in römischer Sitte begründetes, oder wohl gar durch ein ausdruck-liches Geset bestätigtes, Rechtsverhältniß zur Bergleichung mit temblandischen Instituten vorliege. Strabo nicht weniger wie Blutard, bezeichnet bie gwifchen Cato und Bortenfius getrofe fene Uebereinfunft, wegen Abtretung ber Chefrau bes erften, als einen gang vereinzelten und ungewöhnlichen, obwohl teinem gefehlichen Berbote unterliegenden Borfall." Aehnlich fcilbern die claffischen Berichterftatter bie Berhandlung August's über bie Beirath ber Livia ale ein befrembliches Greignif, bas von ber ffentlichen Meinung nicht gunftig fei aufgenommen worben." 6. überhaupt Dirtfen civil. Abh. I. G. 270. 309. Bachter aber bie Chescheibungen bei ben Romern. Stuttgart 1822. S. 14. Anmerf. \*\*\*

bern Aufgabe naber treten und zu bem driftlichen Rechte übergeben. hiernach ift ein ausnahmeloser feststehenber Grundfat, bag bie Che nur Monogamie fein konne und burfe, wie bies ja ichon vorher jum Bewußtsein ber gefits teten Bölfer gelangt, burch bas Chriftenthum zwar bestätigt, aber nicht erft eingeführt worben mar. Ausnahmen biervon, die Gestattung ber Bolngamie, Bigamie follte die weltliche Gesetzgebung um so weniger zulaffen können, als fie nicht nur hier burch bie firchlichen Grundfate beschränkt mar, benen fie bie gebührende Unerkennung weber verweigern konnte noch wollte, sonbern als jene schon überhaupt hier bie Buftanbigkeit ber firchlichen Jurisdiftion und Gesetgebung mit unbedingter Wirksamkeit für ein Gebiet erkannte, welches zwar von fehr verschiede nen Seiten und Standpunkten aus behandelt werben konnte, wobei aber boch bas Kirchliche stets ein nothwer biges Uebergewicht behauptete, ober ausschließend als maggebend betrachtet wurde. 18) Ausnahmen, wo Jemand bie Eingehung einer weitern ehelichen Verbindung bei bem Borhandensein einer folden, also eine Bigamie mare gestattet worden, ohne firchliche Rüge und ohne die auch im weltlichen Rechte ausgesprochenen Folgen, 19) hätten nur von der Rirche aus zugelaffen werden konnen, ober, nach ber Rirchentrennung, bei ben Evangelischen von bent an bie Stelle ber pabstlichen und bijchöflichen Jurisbiftiort getretenen landesberrlichen, mit bem Rirchenregiment betrauten Organe. Db mehr als zwei Källe folcher, immer-

<sup>18)</sup> Die bekannten wichtigsten Stellen sind Matth. Cap. 5. v. 31. 32. Cap. 19. v. 3.—9. Luc. Cap. 16. v. 18. Marc. Cap. 10. v. 11. Concil. Trid. Sess. XXIV. Cap. 2 de reformmatrim. Bgl. unter andern J. H. Boehmer Jus Eccles. Tom. III. Lib. IV. Tit. IV. §. V., meine Abhandlung "Ueberdas religiöse Element in der P. G. D. Halle 1852." §. 16.

<sup>19)</sup> Beinl. G. D. Art. 121.

hin gemisbilligten Ausnahmen wirflich vorgekommen seien, möge bahingestellt bleiben. Die Sache ist für den einen jedensalls zweifelhaft, für den andern hatte sich gleich anfangs, und jedensalls später das verwersende Urtheil überwiegend und entschieden festgestellt. 20)

Ge muß daher von vornherein eine solche Angabe oder Behauptung, wie sie in der Einseitung angeführt worden ist, um so mehr mit Mißtrauen ausgenommen werben, als sie, abgesehen von jeder thatsächlichen Bestätigung, nicht einmal in der gesehlichen Duelle, ware es auch nur als Borschlag, nachgewiesen zu werden vermag. Ich würde den Gegenstand ganz übergehen, dessen sonst in geschichtlichen Darstellungen nirgends Erwähnung geschieht, wenn es nicht bei der von Zeit zu Zeit sich wiederholendem Wiederaufnahme der Behauptung, die dann freisich nicht ohne Widerspruch geblieben ist, angemessen erschiene, desselben auch einmal in einer criminalrechtswissenschaftlichen Abhandlung, und in einer dem Strafrechte gewidmestm Zeitschrift zu gedenken. Die Berfasser der Werke über

<sup>20)</sup> A. E. Richter Lehrbuch bes katholischen und evangelischen Kirchenrechts. 3te Aust. Leipzig 1848. §. 255 Not. 1 bemerkt; "Neber einen Fall, in welchem die Bigamie gestattet worden sein soll: Weisse, Exemplum digamiae per dispensationem Rom. Pont. admissae. Lips. 1824. Ist dieser eine Mahrekit, so kann dagegen die Doppelehe Philipps des Großm. aufgrechnet werden, die bekanntlich Melanchthon selbst nicht als unzulässig darzustellen wagte, Rommel Gesch. von Hessen Bd. III. Abth. 2. S. 230 1c. Ann. S. 209 1c." Der Fall des Grafen Gleichen, welcher den Dichtern Stoss gegeben hat (Ballade von Stollberg und Musauß Bolssmärchen der Deutschen) aus dem Idten Jahrhundert, gehört nicht hierhe, benn schon hier von einer pährklichen. Jehornsation behuss der Doppelehe gesprochen worden ist. Siegmund von Gleischen, bessen und seiner beiben Frauen Denkmal sich in der Beterstirche zu Erfurt besindet, hatte die zweite Gemahlin, Katharina von Schwarzburg, nach dem Tode der ersten, Ignes von Querfurt, geheirathet. Placidus Muth: Disquisitio distorico-critica in digamiam comitis de Gleichen, caiwa monumentum est in ecclesia S. Petri. Erfordiae 1788.

Rirchenrecht und Dogmatif, insbesondere Die Ratholischen baben, wenigstens jum Theil, Diefe mit driftlicher Gefets gebung nicht zu vereinigende Angabe genauer erörtert, und bas Ergebniß ift, bag fich irgend ein genügenbes glaubwurbiges Quellenzeugniß, felbft für ein etwaiges Brojekt nicht beibringen läßt; bavon nicht zu sprechen, bag ein eigentliches Gefet niemals erlaffen und in Wirkfamfeit getreten ift. Hiernach erscheint es benn boppelt tabelnswerth, wenn bort sogar von einem auf bem Reichs: tage zu Stanbe gefommenen Beschluffe geiprochen wird. Bon einem 1650 ober (nach Andern) 1630 abgehaltenen Reichs= ober Kreistage zu Nurnberg finbet fich nichts bei Senkenberg in ber Sammlung ber Reichsabschiebe (Frankfurt 1747. Fol.) und ebenso wenig in Sof. Jac. Mofers vollständiger Sammlung ber franklichen Rreis = Abschiede (Rurnberg 1752. Ih. 5. Quarto). Die im Jahre 1650 zu Rurnberg versammelt gewesene Friedens : Executions : Deputation hat nichts ber Art beschloffen und insbesondere ift in dem Hauptreces vom 16. Juni ej. nach Senkenberg hiervon nichts enthalten. 21)

Es soll nämlich ein franklicher Kreisschluß vom 14. Februar 1650, von welchem ein angeblicher Auszug in dem franklichen Archiv 22) angeführt wird, "wegen des durch Kriege und Seuchen entstandenen großen Menschenverlustes jedem Manne verstattet haben, zwei Weiber zu ehelichen." 28) Dies ist denn in neuerer Zeit mehrmals

<sup>21)</sup> Es wird babei noch behauptet, bag biefer angebliche Kreisschluß auch für bie Priefter-Che fich erflart und, um bie Junahme ber Bevölferung zu bewirfen, die Aufnahme in bie Klöfter besichrantt haben solle.

<sup>22)</sup> von Buttner, Reerl und Fifcher 1790. Banb I. S. 156.

<sup>23)</sup> Brendel, Sanbbuch bes fathol. und protest. Kirchenrechts. Dritte Auflage. Band II. Nurnberg 1850. S. 315 Not. c.

nachgeschrieben, sogar in "v. Hormanr's Taschenbuch wom Jahre 1836 S. 300 mit dem Anhange bekräftigt worden, der fragliche Schluß sei von den Fürstbischösen von Bamberg und Würzdurg bestätigt worden," während übrigens doch zugegeben und auch von den andern Verbreiztern der Erdichtung, oder des "lustigen Privatprojekts", wofür es höchstens angesehen werden könne, erklärt wurde, daß die Ausführung unterblieben sei. 24) Die neueren Canonisten 25) haben mit gutem Grund die Sache dahin verwiesen, wo sie hingehört, und so mag sie denn auch hier nur als eine, nicht wieder auszunehmende — für die Beschichte des Strafrechts erledigte erwähnt werden.

#### II.

Sind aber auch jene Behauptungen ohne Einfluß auf die gesetliche und praktische Behandlung der Berdresten gegen das Necht der Ehe gewesen, so werden dages gen die von den Gesetzebungen anzuerkennenden religiösen Grundsätze, welche von den verschiedenen Bekennern nicht auf gleiche Weise angenommen sind, nothwendig ihre Wirstung auch auf die Beurtheilung besonderer Verhältnisse und handlungsweisen ausüben. Bon den Constitten, welche hier theils zwischen der staats und der kirchenrechtlichen Aussalung, theils innerhalb der letztern selbst, wo die Verschiedenheit der Consessionen in Vetracht kommt, eintreten

<sup>24)</sup> Bren bel nennt biefelben. Ich übergebe fie, ba fie nicht zu ben Gefchichtsforichern gehören.

<sup>25)</sup> Brenner specielle Dogmatik. Frankfurt a. M. 1829. Band II. 2. Abtheil. S. 441. Seine Borte sind: "Solch unevangelischer Beschlußkönnte wohl nur von den sogenannten Evangelischen ausgegangen sein, ob wir gleich ihn auch tiesen nicht aufburden, sondern eher für eine Erdichtung halten möchten, indem gar kine Quelle angegeben ist, aus der er entnommen worden, derselbe sich auch in der Ausgabe der Abschiede und Schlüsse des Franksichen Craises vom J. 1600 bis 1748 von Moser nicht vorkindet."

können, habe ich unter andern, mit Rücksicht auf das Berbrechen des Ehebruchs, in einer Erörterung in den fächstichen Jahrbüchern 26) insbesondere bei der zeitlichen Trennung von Tisch und Bette gesprochen. Hier möge mit Bezugnahme auf jene aus der Religionslehre zu entnehmenden Prämissen eine die Frage über Bigamie betreffende kurze Betrachtung Platz sinden, welche, obgleich zunächst der preußischen Gesetzgebung und Praxis angehörig, doch um so mehr ein allgemeineres Interesse bietet, als derselbe Fall, bei der Uebereinstimmung der religiösen, von der Landesgesetzgebung unabhängigen Grundsätze und wiederum derzenigen des weltlichen Rechts, wenigstens im Ganzen, auch in andern Ländern in ähnlicher Weise zur Sprache kommen kann.

Ich stelle einige Sate auf, die zwar selbst nicht außer Streit sind, aber die ich zu vertheidigen mich getraue.

Erstens. Wo eine bestimmte Folgerung aus der Religionslehre oder dem Dogma einer im Staate anerkannten dristlichen Consession hervorgeht, da muß dieses für die Kirche, beziehungsweise die zu derselben sich Bestennenden, sich als bindend behaupten, ohne Rücksicht, ob die weltliche Gesetzebung ihrerseits dies anerkennt oder nicht. Unter der letztern Anerkennung, welche die christliche Kirche, die in der Erscheinung in verschiedene, insbesondere in die katholische und die evangelische zerfällt, in Anspruch zu nehmen hat, verstehe ich nicht, eine völlige Identissichrung der beiderseitigen Vorschriften, wodurch der Staat sosort mit der andern in ihm gleichfalls zu Rechte bestehenden Consession in Constitte treten würde, sondern

<sup>26)</sup> Reue Jahrbucher — herausgegeben von ben DD. Selb, Siebbrat und Schwarze. IX. Band 1. Heft 1854. S. 1—33. "Ueber ben Ehebruch, insbefondere bei vorausgegansgegangener Trennung von Tisch und Bett, mit Rücksicht auf das Sächsische Strafrecht."

nur ein mehr negatives Verhalten, vermöge beffen bie Besetzgebung ben Befennern einer bestimmten Lehre fein hinderniß in ben Weg lege, ihre Grundsate innerhalb ibres Gebiets - alfo nur in Beziehung auf ihre Rirche und beren Angehörige, jur Geltung ju bringen und ihr Bewiffen zu mahren. Go wird z. B. bie Staatsgesetgebung auch eines Landes, wo die evangelische Confession die der Mehrzahl der Einwohner ift, und insbesondere bes Gesetgebers und seiner Organe - in Betreff ber Ratholifen ben sacramentalen Charafter ber Che und ben Grundsat ber Unauflöslichkeit berselben anerkennen muffen, was bann auch insofern geschieht, als theils für bie hier zur Sprache kommenden Fragen bie Buständigkeit ber geistlichen Gerichte gilt, theils auch ber weltliche Richter, wo er hier ein Gebiet ber Thatigkeit hat, nichts bie Durchführung biefes Princips Hinderndes, nichts bas Gewiffen bes Einzelnen Beschwerenbes von feinem Standvuntte aus anordnen barf. Weiter aber braucht er nicht m geben, fo wie auch bie Gesetgebung nicht eine positive Bahrung jenes Grundsates zu ihrer Aufgabe hat. 27)

Inden ift die Ehe als ein wesentlich sittliches Berhältnis, eine Berbindung zu betrachten, die nicht an sich und ihrem Inhalte nach, sondern nur in Betress der Seite der Eingehung unter bestimmten Personen der Subjektivität des besondern Willens anheimfällt. Die Verletungen der ühren nicht blos die individuelle Berechtigung, sondern das sittliche Recht der Ehe selbst, 28) und wenn dem besondern Willen der Ehe selbst, 28) und wenn dem besondern Willen hier ein gewisser Einfluß sogar gegen die sonst in objektiver Nothwendigkeit sich behauptende Strasgewalt des

<sup>27)</sup> So find benn auch bie §§. 733 — 735. A. L. R. Th. II. Tit. 1. ju verstehen.

<sup>28)</sup> Mein Lehrbuch ber Strafrechtswiffenschaft §. 518.

Staats eingeraumt ift, so geschieht bies grabe nach ber Seite hin, wo es barauf ankommt, bas objektive Verhaltniß zu schützen und bas Bestehen ber Ehe zu erhalten.

Drittens. Wenn auch bie weltliche Gesetzgebung befugt ift. Gegenstände in ihren Rreis aufzunehmen, welche augleich - ober früher ausschließenb, als ber firchlichen angeborig erscheinen und wenn sie babei fich in Uebereinstimmung mit jener, jedenfalls nicht in einen Widerspruch feten foll - fei es mit allgemeiner objektiver Auffassung ber Rirche, sei es mit ber auf folche gegrundeten indivibuellen gewiffenhaften Ueberzeugung, fo muß fie boch fich bier eine nothwendige Grenze feten, bamit fle nicht, gleichfam im Dienfte einer bestimmten Religionsparthei, ber andern zu nahe trete und eben bamit, fich felbst widersprechend, bas Princip bes Rechts in ber einen Richtung verlete, mahrend fie es in ber andern jur Beltung bringt. Aber bas ist vorzugsweise ber Bunkt, wo ber Conflitt beginnt und wo, wenn man bie Geschichte ber Gesetzebung und Rechtsverwaltung, feit ber Kirchentrennung, insbesondere in beutschen gandern und noch mehr in Frankreich verfolgt, sich gar manche burchaus nicht zu rechtfertigenbe Thatfachen finben.

Viertens. Indem der Staat sowohl aus allgemeisnen in dem Wesen des Strafrechts liegenden Gründen dieses nicht über seine nothwendigen Grenzen ausdehnen soll, als auch in Hinblid auf die Stellung zur Kirche und der verschiedenen Confessionen zu einander dei den ihn berührenden Beziehungen, nicht über diese hinausgeht und sich zum Organ eines fremden Kreises macht, wirder dei den thatsächlichen Boraussehungen des seinem Gesetz unterzustellenden Kalles, sich einerseits nicht außerhalb des Urtheils der Kirche stellen, andererseits derselben nur nach der Seite hin Folge geben, wo er die Pflicht hat, deren Rechte — aber nicht anders, als in Uebereins

stimmung mit feinen wesentlichen Grundsätzen — mahrzunehmen.

Es ift einleuchtend, daß je nachdem man von biesen Bestimmungen ober von entgegengesetzen ausgeht, sehr verschiedene Ergebnisse eintreten werden. Ich will nur auf dasjenige ausmerksam machen, was mit der Frage über das Dasein der Bigamie in Berbindung steht.

In Breugen und insbesonbere in Schlesten ift es vorgekommen, bag fatholische Cheleute in ber Meinung, geschieben werben zu konnen, mit einer Rlage vor bem weltlichen Gerichte auftreten. Diefes aber beschrankt fich barauf, bas Interimisticum anzuordnen und bie Sache vor bas bischöfliche Confistorium zu verweisen, von weldem begreiflicherweise nicht auf eine gangliche Trennung ber Che, sondern nur auf zeitige ober beständige Sondes rung von Tisch und Bette gesprochen werben kann. Wird mm ber Theil, welcher ein Intereffe hatte, bie Che perfonlich gelofet zu feben, mabrend ber Berufungezeit evangelisch, so fann bie Sache in zweiter Inftang mit einem völligen Scheidungserkenntniffe endigen, benn ber §. 733 A.L.R. II. 1. verorbnet: "Auf bloße Scheibung von Tifd und Bette foll nicht erfannt werben, fobalb auch nur Giner ber Chegatten ber protestantischen Religion mgethan ift."

Man hat es bebenklich gefunden, daß überhaupt in einem Falle, wo in erster Instanz nach canonischem Rechte gesprochen worden, die Zuständigkeit eines weltlichen Obersgerichts in zweiter Instanz, welches nur nach dem Landsucht sprechen kann, stattsinden solle, wo dann zugleich für diese selbst eine Verlegenheit eintrete, indem es einestheils nach \$. 733 nicht auf blose Scheidung von Tisch und Vett erkennen kann, anderntheils nicht eine s. g. reformatio de peius aussprechen soll. Die Praxis hat jedoch an der Zulässigskeit einer zweiten Instanz unter der anges

gebenen Voraussehung festgehalten, und infofern biefes einmal beobachtet wird, muß man wohl einraumen, baß gegenüber bem absolut verbietenben Geset §. 733 - bem Berbot, eine bloße separatio a thoro et mensa ausjusprechen, - jenem Bebenken burch völlige Trennung ber Che eine reformatio in peius zu erkennen, nicht Raum gegeben werben burfe. Es scheint mir ber Fall einer folden, nach allgemeinen, auch bei uns geltenben Grundsäten unstatthaften reformatio in peius gar nicht vorzuliegen — und ich kann mich nur einverstanden erklären, wenn bas weltliche Obergericht in ber Rlagiache beren Mittheilung mir nur in ber angegebenen allgemeinen Beije vorliegt, an die Stelle ber von bem Consistorial-Gericht ausgesprochenen separatio a thoro et mensa für brei Jahre, bie volle Scheibung erkannte, weil biese nach Lage ber Sache gleich anfangs hatte ausgesprochen werben muffen, wenn auch nur Einer ber Batten evangelisch gewesen mare.

Wer hatte benn hier appellirt? Gewiß nicht ber katholisch gebliebene Chegatte, selbst wenn dieser, was nicht anzunehmen, in der ersten Instanz der klagende Theil gewesen, sondern der andere, welcher, wie vorausgesett wurde, einen Consessionswechsel vornahm, um sich der weltlichen Gerichtsbarkeit, dem weltlichen, eine völlige Scheidung zulassenden Gesetz zu unterwerfen. Für diesen war es aber keine Verschlimmerung, wenn letztere erkannt wurde, seine Berusung war gegen das, eine nur dreisährige Sonderung aussprechende Urtheil nicht deshalb gerichtet, weil es zu viel, sondern weil es zu wenig seiner Ansicht nach aussprach, und seine Bitte auf Abanderung des ihn angeblich beschwerenden frühern Erkenntnisses konnte dem Gesetz gemäß, auf nichts anders gerichtet sein, als auf die gänzliche Lösung des Ehebandes.

So weit hat die Frage noch kein Interesse für bas

Strafrecht. Ob man bergleichen Versahren begünstigen solle, ob Confessonswechsel aus umwürdigen Gründen und gewissermaßen in Fraudem legis zu billigen seien, gehört einem andern, nicht einmal einem blos rechtlichen Gessichtspunkte an. Erst das fernere Verhalten der bisherisgen Ehegatten, von denen der Eine, nach seinen Religionssgrundsähen, so lange in der — einer Scheidung nicht unterworfenen — Che sich besindet, bis solche durch den Tod des andern Theils gelöset ist, kann zu der Frage Beranlassung bieten, ob es einem Strassgeses widersveche.

Bon bem Kall bes Chebruchs bei einer nur a thoro et mensa geschiedenen Verbindung habe ich an anderm Orte gehandelt 29) und auszuführen gesucht, wiefern bieser, ber nach Canon. Recht und vor bem forum conscientiae vorliegt, auch von ber weltlichen Gesetgebung anzunehmen sei, ober nicht, wie mit Rucksicht auf altere und neuere Landesgesetzgebungen berselben zu behanbeln sei. Meist wurde, wenn auch an sich, rudsichtlich bes Erfordernisses einer heftehenden Che der Thatbestand bes Chebruche nicht in Abrede gestellt werden fann, eine Bestrafung beshalb unterbleiben, weil diese nicht von Amtswegen erfolgt, fondern an einen bestimmten Untrag mweber auf Ahnbung, ober minbestens auf Scheibung, grade wegen Chebruchs gebunden ift, diese Voraussetzung aber nicht Blat greifen kann, wo eben schon aus biesem Brunde die Separation erkannt worden war.

Schwieriger erscheint die Frage, inwiefern eine Wiesbewerheirathung zulässig ober ein Verbrechen ber Bigas mie anzunehmen sei?

Im Sinne bes Canon. Rechts wird ohne Zweifel ber sich wiederverheirathende katholische Theil als bigamus

<sup>29)</sup> S. bie in ber Rote 26 angeführte Abhandlung in ben Jahrz buchern für Sächs. Strafrecht. IX. 1. S. 1 2c.

betrachtet werden muffen, und dieser Grundsatz wird in strenger Folgerichtigkeit auch auf den andern Theil angeswendet, selbst wenn dieser — wo eine sog. gemischte Ehe bestand — seinerseits sich als völlig geschieden betrachten konnte; allerdings nicht mit der Wirkung, daß dadurch die weltliche Gesetzgebung im Widerspruch mit der Gestatung einer neuen Ehe hier eine Bigamie annehmen und strasen durfte, und selbst nicht vor seinem Gewissen. Hier ist nun näher zu unterscheiden.

In Betreff bes protestantischen Theils, mag er von ieher ber evangelischen Kirche angehört ober erft in ber Folge fich ihr angeschloffen haben, gilt die Ehe als völlig getrennt, und zwar sowohl nach ben hier maßgebenben firchlichen als ben weltlichen Bestimmungen, so baß einer Wieberverheirathung nichts im Wege steht. Wenn, wie es in neuerer Zeit geschehen ift, nicht wenige evangelische Beiftliche in erflärlicher Migbilligung ber ju großen Er-, leichterung ber Chescheidungen und ber Ueberschreitung ber Grenzen, welche fur beren Bulaffigfeit bie beilige Schrift neuen Testaments gesetzt hat, sich weigern, die neue Che eines Geschiedenen einzusegnen, 80) - (sofern bie frühere nicht wegen Chebruche ober böslicher Berlaffung getrennt worden mar), so befinden sie sich ohnerachtet ber Burbigfeit ihrer Motive im Wiberspruch mit ber Gefetgebung, und ber Staat barf nicht gestatten, baß bier bie fubjektive Unsicht sich gegen bas bestehende Recht geltend

<sup>30)</sup> Bgl. Gutachten ber Evangel. Theol. Facultät ber Rheinischen Fried. Wilh. Universität über ben Antrag auf Entbindung ber Evangel. Geistlichen von der Berpflichtung, die neue Che gesschiedener Eheleute kirchlich einzusegnen. Bonn 1837 und "Kirschenrechtliche Untersuchung der Frage: Welches ist die Lehre und das Necht der evangelischenkriche, zunächst in Breußen, in Bezug auf die Eheschiengen und die Wiederverheirathung geschliedener Bersonen? Bon Otto v. Gerlach. Erlangen 1839.

mache. 81) Es versteht sich also auch, bas hier nirgenbs ber Thatbestand einer Bigamie angenommen werben tann. Ja die preuß. Gefetgebung geht noch weiter, inbem fie auch für ben katholischen Theil in seinem Berhaltnif zu bem burgerlichen Strafrecht eine völlig gleiche Bebandlung eintreten läßt. Der §. 734 bestimmt: "Wird über fatholischen Chegatten auf eine bestanbige Geparation erkannt, fo hat biefes alle burgerliche Wirkungen 82) einer ganglichen Chescheibung" und S. 735 fügt binzu: "Inwiefern aber ein geschiebener Chegatte nach ben Grundsäten seiner Religion von bieser erfolgten Trennung ber vorigen Che Gebrauch machen fonne und burfe, bleibt seinem Gewissen überlassen". b. h. also, die weltliche Gesetzgebung, welche ber separatio a thoro et mensa perpetua bie burgerlichen Wirfungen einer ganglichen Chescheibung beilegt, will bem Gewiffen nicht zu nahe treten und hindert ben katholischen Theil burchaus nicht, seine Che, wie es in bem sacramentalen Charafter liegt, für fortbestehend zu betrachten. 88) Nur wenn er sich frei glaubt und eine weitere Che schließen will, wird sie nicht ihn als ber Bigamie schuldig verfolgen, follte auch spater bie Che von feiner geiftlichen, hier auffandigen Obrigfeit aus bem Grunde für nichtig ettart werben, weil eben die frühere Ehe firchenrechtlich noch als fortbestehend ailt.

<sup>31)</sup> Stahl, Rechts: und Staats: Lehre auf Grundlage chriftlicher Beltanschauung. Heibelberg 1854. Theil I. S. 229. Note .

<sup>32)</sup> Bei ben "bürgerlichen Wirfungen" hat man zwar zunächst an bie privatrechtlichen Folgen gebacht, aber es unterliegt keinem Zweisel, daß man auch die strafrechtlichen hierunter mit verstehen nuß. Wäre dies nicht, so gelangte man zu den auffallendsten Wieberfprüchen und Ungerechtigkeiten. Es sollte dort überhaupt dem Geistlichen oder Kirchen-Rechte das im Staate geltende, weltliche entgegengesett werden.

<sup>83)</sup> Bgl. Allg. Gerichte-Ordnung Th. I. Tit. 40. S. 20. Anhang \$. 297.

Es war ber Fall vorgekommen, baß eine gemisch Ehe von dem D. L. Gericht geschieden worden und b katholische Ehefrau sich anderweitig verheirathet hatte. Bierüber heißt es nun:

"Wahrscheinlich durch die ihr beshalb verweiger Zulassung zum Abendmahl bewogen, suchte sie Die Wi beraussossung dieser zweiten She nach, und da ihr zweite Mann auch katholisch war, so gehörte diese zweite Sche dung vor die katholisch-geistlichen Gerichte, und zwar nacher dort (in Schlessen) bestehenden Versassung, vor da erzbischössliche Consistorium zu Prag. Dieses nun trenn die zweite She als nichtig, weil die erste noch besteh und es wurde darauf angetragen, dieses Nichtigkeitsurt auch quoad effectus civiles zu bestätigen."

"Dies schien bem Oberlandesgericht bedenklich" un die Ministerien ber Justiz und des Eultus erklärten bi Bestätigung für unzulässig, da das Erkenntniß mit de: Borschriften des A. L. R. im Widerspruch stehe." \*\*85)

Allerdings können hier nach einer andern Seite hin Verwickelungen eintreten, aber sicherlich ware es ein schwe res Unrecht, wollte die weltsiche Gesetzgebung, im Wiber spruch mit sich selbst, hier die frühere Ehe als dauern betrachten, und an diese Voraussetzung die dann nothwendigen strafrechtlichen Folgen wegen Eingehens einer neue Ehe knüpfen.

Geht man bavon aus, baß bie Grundlagen um thatsachlichen Boraussetzungen ber Berbrechen, soweit saus frembem Gebiete zu entnehmen sind, nach ben scieses geltenben Bestimmungen festzusetzen seien, und ba

<sup>34)</sup> Refer. vom 10. Detober 1816. Jahrb. ber Gesetgebung Bar VIII. S. 237. in Graf's Sammlung Banb I. S. 147.

<sup>35)</sup> Ergangungen ber Preuß. Rechtsbucher ac. ad loc. cit. Erfi Ausg. Th. II. S. 204.

insbesondere die in jenem Gebiete der privatrechtlichen oder der geistlichen Jurisdiktion gefällten rechtskräftigen Urtheile von dem Strafrichter unbedingt anerkannt werden müßten, so treten unvermeidlich noch weitere Schwierigskeiten ein. Dies zeigt sich insbesondere, wo die weltliche Ehegesetzgebung gänzlich auf das canonische Recht gegrünsdet ist, und wonach für den geschiedenen sich wiederverheiraschenden Protestanten oder solche Katholiken, die sich mit diesen verbinden, sehr schwere Folgen in Fällen unversmeiblich sind, wo das Gewissen freispricht und ein Schuldsdewußtsein so wenig, als die Absücht, eine Gesewidrigkeit zu begehen, stattsindet. Die Frage, wie weit jener Grundssattsung haben könne, bedarf noch einer näheren Erzörterung.

## Betrachtungen

über

## das Charakteristische des Mordes und des Todtschlags,

in befonderer Beziehung auf einen Criminalfall.

Bom

Bofgerichterath M. Schaffer in Giegen.

Sehr wahr sagt Mittermaier im Eingang seiner Abhandlung: Die Lehre vom Morbe und Todtschlag nach bem preußischen Strasgesehuch, verglichen mit den Bestimmungen anderer Gesetzehungen und geprüft nach den Forderungen der Gerechtigkeit: 1) "Bei keinem Verbrechen tritt die Nothwendigkeit, aber auch die Schwierigkeit einer genaueren Abstufung der einzelnen Worte, so wie einer Strasbestimmung, welche es möglich macht, die Strase nach den unendlich vielgestaltigen Arten der Verübung der Größe der Verschuldung im einzelnen Falle anzupassen, so sehr hervor, als bei dem Verbrechen der Tödtung." Stets hat man zwar, namentlich seit der CCC. Art. 137

<sup>1)</sup> In bem Archiv für preußisches Strafrecht, herausgegeben von Goltbammer 2. Band 2. u. 3. heft S. 141—166 u. S. 285—312. — Ueber die Literatur in Dieser Lehre finden sich auch Nachweise bei Osenbrüggen Casuistif bes Erimiminalrechts S. 64.

bie Tobtung, welche mit Ueberlegung und berechnendem Berstand erfolgt (als Mord), mit Recht von berienigen unterschieben, welche im Affect beschlossen und ausgeführt wird (Todtschlaa): allein unmöglich ist es, biesen Unterichied amischen Mord und Todtschlag so genau festaustellen und eine für alle im Leben vorkommenden Falle fo ausreidenbe, bas Charafterische iener beiben Arten ber Töbtung io icharf bervorhebende Begriffsbestimmung und Rorm au geben, baß fur erhebliche 3meifel und Bebenflichfeiten in ber Unwendung kein Raum bliebe. Für die Wahrheit bes Besagten liefern einerseits die über die Entwürfe ber neueren Strafgesetbücher gepflogenen Berathungen, fo wie die betreffenden Bestimmungen Diefer Gefenbucher felbft. andererseits die mannichfachen bei ben Gerichten vorgetommenen Strafrechtsfälle mit ben oft fehr verschiebenen Beurtheilungen, Die fie erfuhren, ben fprechenbsten Beleg (S. die Mittheilungen von Mittermaier a. a. D.)

Rach ber Lehre ber Criminalisten und ben Strafgesetbuchern ift Mord eine mit Borbebacht, mit überlegtem Wollen, mit planmäßiger Ueberlegung, mit überlegtem Borfat begangene Tödtung eines Menschen, mahrend als Tobtschlag eine in heftiger Gemuthsbewegung beichloffene und ausgeführte Tödtung — beren Charafteriftiiches in bem Affect liegt, welcher gleichzeitig Entschluß und Ausführung beherrscht, bezeichnet wird. Der Borbebacht wird nicht badurch ausgeschloffen, bag ber Borfat zur Begehung ber That unter einem Kampfe sich widerstreis tender Gefühle gefaßt und ausgeführt worben ift. Inbem ber Berbrecher Die Strafwurdigkeit ber beabsichtigten Sandlung erkennt, burch biese Erkenntniß aber sich nicht abhalten läßt, jur Bollführung feines verbrecherischen Borhabens ju schreiten, entsteht ein Conflict zwischen seinem Rechtsbewußtsein und seinem bosen Gelufte, ber ihn in eine gewife Aufregung, ja wohl in einen Taumel versett, in welchem er fich jur Begehung bes Berbrechens hinreißen läßt, ohne baß baburch bie That ben Charafter einer bebachten, überlegten und voll anzurechnenben verliert. Dem Begierben und bose Triebe, welche ben Menschen jum Berbrechen bestimmen, heben feine Willensfreiheit nicht auf; bie Bernunft fann und foll bie Leibenichaften bemeiftern, über bie Berblenbung bes Menschen, welche bie Stimme feines Gemiffens unterbrudt, Berr werben, ihn gegen alle Anfechtungen ichuten und auf ber Bahn bes Rechten erhalten. Anders verhält es fich mit bem Affect, in welchem ein Berbrechen begangen wird. Der Affect, als ploblich eintretende ober ploblich fich außernde Erregung ber Gefühle (Aufwallung bes Gemuthes), betäubt vorübergebend bie Bernunft und lagt Besonnenheit und rubige Ueberlegung nicht zu. Der Mensch fann baber in biefem Buftanbe ber Aufregung ber Bernunft fein Bebor geben, er fann fich ber Einwirfung bes Affects nicht entziehen. 2) Db aber bas Berbrechen, ob namentlich bie Töbtung, wenn sie nicht im Augenblicke ber Aufwallung, sondern erst nach einer 3wischenzeit verübt wird, als noch unter bem Einflusse bes Affects begangen angesehen werben fann, ift zuweilen schwer zu entscheiben. Der Affect, in welchem ber Thater fich zur Töbtung bestimmt, tritt bei ber Ausführung mitunter so wenig bervor, bag man eber Mord, als Todtichlag, anzunehmen geneigt sein mochte. Richt leicht ift es bann oft, bas Berbrechen richtig aufzufaffen, zumal wenn ber Thater felbst bie nöthigen Aufichluffe verweigert, indem er im Leugnen fein Beil fucht. 8) Rur bie genaueste Untersuchung ber Beweggrunde gur

<sup>2)</sup> Heuser Sammlung bemerkenswerther Entscheidungen bes DAG. zu Kassel in Eriminalsachen Bb. 1. S. 419 ff. Borgugsweise Elvers pract. Arbeiten Rr. X. S. 229 ff. und 3 beler, Bur gerichtlichen Psychologie Rr. I.

<sup>3)</sup> Bie Mittermaior a. a. D. S. 143 Rate richtig horvarhebt.

That, die forgialtigfte Erforschung bes Temperamentes, ber größeren ober geringeren Reigbarfeit, überhaupt ber geiftigen Beichaffenheit bes Berbrechers, alfo jeiner gangen Berfonlichfeit, und bie ftufenweise Berfolgung bes verbrecherischen Borfates von feiner Entstehung bis zur Ausführung, vermag bier ein möglichst sicheres Urtheil zu begründen. Dies gilt befonbers von ben beiben Rallen, wenn im Affeft zwar bie Begehung einer ftrafbaren Sandlung (Rorperperletung) beichloffen und bamit begonnen, im Berfolge berfelben aber ein weitergehenber Entschluß (ber Töbtung) gefaßt und ausgeführt murbe, 4) - fowie von bem meiteren, wenn, eine "Tobtung in Kolge ber Ueberraschung und eines bie Berechnung gwar nicht ausschließenben, aber jur ploplichen Sandlung brangenden Seelenzuftandes" Mittermaier gebenft a. a. D. S. 305 f. mehrerer bergleichen Falle, bei beren Beurtheilung bie Berichte verschiedener Unficht waren. Gin Schiffsfnecht schlug ben Steuermann, ber ihn geschlagen hatte, mit bem Ruber nieber; jest fam ibm ber Bebante, bag ber Betroffene toch mahrscheinlich nicht mehr leben werbe und seine That beraustommen moge, und nun beichloß er, ben Mann ju tobten, mas er auch ausführte. In einem anderen Falle gab ein Mann feiner Geliebten in ber Absicht fie au tobten. im Affect einen Stich, bann aber, bamit biefelbe fich nicht fo lange qualen follte, einen zweiten. Dort nahm bas Gericht erfter Inftang Morb, basjenige ber weiten Inftang aber Tobtichlag an; welche Entscheibung im letteren Kalle erfolgte, wird nicht mitgetheilt. "Alles tommt - bemerkt Mittermaier a. a. D. treffenb -

<sup>4)</sup> Gerade darüber, ob, wenn mabrend einer Reihe gewaltthätiger Sandlungen ploglich die Absicht zu tödten entsteht, Mord oder Tebtschiag anzunehmen sei, sollen nach Mittermater a.a. O. S. S. es gefallen seine ber preußischen Gerichte sehr verschieden ausgefallen sein.

barauf an, ob die Richter nach allen Umständen, nach dem Charafter des Angeschuldigten annehmen können, daß in dem Gemüthe des Thäters in der Zeit zwischen dem Affect veranlassenden Verhältniß und der Ausführung ein solcher Zustand der Ruhe eintrat, in welchem als wahrscheinlich vorausgesetzt werden darf, daß der Handelnde dem Einstusse der abmahnenden Vorstellungen des Gewissens und des Gesebes zugänglich war und von ihnen derstimmt werden konnte, so daß, wenn die Tödtung doch beabsichtigt und ausgeführt wurde, sie als Product der Ueberlegung erscheint."

Auch der hier mitzutheilende, vor einem Jahrzehent bei den großherzoglich heffischen Gerichten zur Aburtheilung gekommene Eriminalfall zeigt, wie sein oft die Linie zwischen Mord und Todtschlag ist. 5)

Am 1. Januar 1843 wurde in der Rahe des Landsstädens L. unweit eines Wegs ein mannlicher Leichnam gefunden, welcher die Spuren eines gewaltsamen Todes an sich trug. Bei der unverweilt vorgenommenen gerichtlichen Besichtigung der Leiche zeigten sich am Kopse und namentlich im Gesicht viele Wunden, welche, ohne gerade den Schädel selbst zu verletzen, oder Gesichtsknochen zu zerstören, doch so bedeutend waren, daß sie nach Erstärung der Gerichtsärzte wegen der mit ihnen unvermeiblich verbundenen Gehirnerschütterung und der insbesondere durch eine der Gesichtswunden herbeigesührten Verletzung und Zerreißung bedeutender Blutgesäße und des dadurch entstandenen Blutverlustes, zumal in Ermangelung alsbaldiger ärztlicher Hüse, den Tod zur Folge haben mußten.

<sup>5)</sup> Auch ein vor ben Afflen ber großt. heffischen Broving Oberheffen in neuefter Zeit verhandelter Criminalfall (bie Anklagesache gegen L. Emmel von Eichelsborf, wegen Morbes) ift in diefer Beziehung nicht ohne Interesse und wird bem Bernehmen nach eine besondere Bearbeitung ersahren.

Die erwähnte Gesichtswunde war  $4\frac{1}{2}$  Joll lang mit ungleichen gezackten Rändern und zog sich vom linken inneren Augenwinkel des linken Auges durch den linken Rasenslügel, durch die Mitte der oberen Mundlippe über die untere Mundlippe dis zum Kinn herab, hatte die sleischige Bedeckung der Nase, sowie die obere Mundlippe und einen Theil der unteren gänzlich von einander gestrennt, so daß die Gesichtsknochen dem Auge bloß lagen und auf drei Joll Breite von ihrer sleischigen Bedeckung ganz entblößt waren; der knöcherne Theil der Nase war gänzlich zerschmettert; im rechten Wundlappengang, in seiner abgetrennten Tiese, sand sich in der Fleischmasse ein Schubnagel, welcher am Kopse platt getreten und dessen Spise krumm war.

Das Bericht hatte, nachbem bie Leiche fur bie eines jungen Burichen aus ber Nachbarichaft mit Namen R. erkannt worben war, sogleich in Erfahrung gebracht, baß ber 21iabrige Buriche B. mit biefem R. am porbergegangenen Tage in L. zusammen gewesen war und mit ihm gegen Abend & verlaffen hatte. B. wurde beshalb vernommen, gab babei auch ju, mit R. am 31. December 1842 Abende von & weggegangen ju fein und ben Rachbausweg nach ihrem gemeinsamen Wohnort angetreten au baben, behauptete aber von bem Berbrechen nichts weiter ju wiffen, als bag unterwegs zwei Rerle mit Brugeln von einem Balb ber auf fie augefommen waren, worauf er, Schlimmes befürchtent, entsprungen sei und ben etwas berauschten D. gurudgelaffen habe, welcher bann von jenen Beiben geschlagen worden fei. Bald aber bekannte er fich als Thater, und nach feinem Geständniß und fonstigen Ermittelungen verhalt fich bie Sache folgenbermaßen:

B. und K., welche sehr mit einander befreundet wasten und in Einem Haus wohnten, waren am letten Dec. 1842 von ihrem Wohnort in bas benachbarte Städtchen L.

gegangen, wo gerade Jahrmarkt war. In dem Wirths hause eines Dorfs, bas ste auf ihrem Wege paffirten, trafen fie einen gewiffen Dt., mit welchem B. auf gespanntem Ruße lebte, weil jener mit einem Madchen Umgang pflog, welches auch B. gern fab, bas ihm aber meniger als bem M. zugethan mar. B. entfernte fich besbalb auch bald, mahrend R. noch bei M. zurudblieb und ben B. auf ber Strafe ober vor bem Orte etwas lange auf fich warten ließ. Nach & waren auch M. und jenes Mabchen gefommen, bas fich bort an DR. anschloß und ben B. ignorirte, was naturlich biefem, ber ben Tag über etwas mehr Branntwein, als gewöhnlich trank, ohne jeboch bavon betrunken zu fein, fehr empfindlich mar. Abends begaben fich B. und R. (welcher Lettere als ein gefahr licher und, zumal bei feiner Rorverfraft, gefürchteter Menich bezeichnet wird) bei fturmischem und regnerischem Wetter zusammen auf ben Nachhausweg. B. hatte an biefem Tage bem R. eine Rappe geliehen und ihm außerbem einen einem anbern gehörigen Rittel jum Bebrauche überlaffen. In ber Rahe eines Balbchens, nachbem vor her ber Wind jene Rappe fortgeweht und B. Dieselbe hatte aufheben muffen, weil R. fich nicht um fie bemühen wollte, ftrauchelte Letterer, fiel ju Boben, malgte fich wie ein Be truntener herum, erhob sich aber wieder, fiel nach einer fleinen Weile noch einmal, raffte fich mit Gulfe bes B. von Neuem auf und legte fich nach ein Baar Schritten nochmals auf die Erbe, wobei er erklärte, nicht mehr fortgeben ju fonnen und ju wollen. Den weiteren Borgang (bei welchem Zeugen nicht zugegen waren) erzählt B. nun fo: Er habe nicht glauben fonnen, bag R. außer Stand gewesen mare, ben Weg nach Saus jurudzulegen, und fet baber auf ben Gebanten getommen, bag R. Truntenbeit simulire, um ihn baburch, in Folge einer mit Dt. getroffenen Berabrebung, auf bem Wege fo lange gurudge balten. bis biefer fein Begner benfelben Beg baber fommen und die Gelegenheit benuten werbe, ihn zu mighanbeln. Er habe beshalb allein nach haus geben wollen, vorher aber ben R., ba er ihm ben geliehenen Mittel nicht batte laffen mogen, jur Berausgabe beffelben aufgeforbert. 2. habe bierauf eine Bewegung gemacht, als wenn es feine Absicht ware, ben Rittel zu zerreißen, und bies habe ibn, ben B., bestimmt, ben Rittel bem R. über ben Ropf bin auszuziehen. Bei biefem Acte, ober, wie B. ein anberes mal angiebt, nachbem bieses geschehen sei und er ben neben &. auf jo lange, bis er auch feiner Rappe habhaft geworben, hingelegten Rittel habe wegnehmen wollen, habe ibm R. in offenbar feinblicher Absicht nach bem Leib aegriffen, ihn aber nicht gefaßt, fondern bloß bie Sofen berubrt. Sei er ichon über bas gange Berhalten S.'s an biefem Abend erzurnt gewesen, so habe ihn jener Griff noch mehr erbittern muffen. In Diefer Aufregung, welche burch ben bamaligen Benuß geistiger Betrante und burch bie ihm an diesem Tage von Seiten bes oben gebachten Rabdens widerfahrene Burudfebung fehr gesteigert worben fei. habe er bem R. alebald mit bem neben bemfelben gelegenen Stode einen heftigen Schlag über ben Ropf versett. Auf biefen Schlag habe R., welcher bisher aufrecht geseffen, fich umgelegt, und, nachbem er eine Beit lang gang ruhig bagelegen, gefrächet, auch sich einige Schritte fortgewälzt, worauf er von ihm noch viele Schlage und Kustritte erhalten und als tobt zurudgelassen worben fei. -

Räher über ben Vorfall befragt, variirte B. mehrmals in seinen Angaben über die Reihenfolge der einzelnen Handlungen und über die Zeit zwischen dem ersten
Schlage und der nachsolgenden Mißhandlung. In letteter Beziehung hatte er Anfangs angegeben, daß er wohl
erk eine Viertel- ja halbe Stunde später mit dem Schla-

١

gen auf ben Kopf wieder begonnen habe. 6) Dann besichränkte er jene Zwischenzeit auf die Dauer des Betens von sechs Bater Unser, und am Ende versicherte er, daß er über diesen Bunkt gar nichts Bestimmtes zu sagen ver möge. Im Uebrigen war er aber zulett auf vorausges gangene specielle Fragen bei einer von seinen ersten Amgaben nicht erheblich abweichenden, auch über die Motive seiner That sich verbreitenden Erklärung über den Borfall stehen geblieben, welche im Wesentlichen dahin geht:

Als er bem R. in ber Aufregung ben ersten Schlag aegeben und biefer zu frachzen und fich fortzumalzen begonnen habe, mare er bemfelben, feiner Meinung nach, gleich nachgegangen und habe ihm bald barauf, ohne etwas mit ihm zu fprechen, mit bem Stocke weitere Schlage auf ben Ropf gegeben, ihm auch nach Bersplitterung bes Stod's mit bem Abfat feines rechten Stiefels 5-6 mal beftig in bas Besicht getreten, bann eine fleine Strede an ben Beinen fortgeschleppt und ihn nun noch ein = bis zweimal, jedoch weniger heftig, getreten. Er habe, wie er ben R. verlaffen, beffen Geficht betrachtet und gesehen, baß ihm Blut aus bem Munde gefloffen fei und berfelbe noch einigemal Athem geschöpft habe. Bei bem erften Schlage auf ben Ropf habe er feine bestimmte Absicht gehabt, sondern bem R., weil ihn berselbe anzupaden gesucht, Eins orbentlich rerseten, ihn nur unschädlich machen wol len, bamit ihm berfelbe nichts thun konne. Nach biefen ersten Schlage aber habe er gebacht, ber R., welcher ale ein Schläger befannt gemesen, murbe, wenn er wieder auf fomme, ihn übel zurichten, vielleicht gar umbringen, we nigstens verklagen, und ba habe er sich vorgenommen benselben tobt zu schlagen. (Früher hatte B. auch einma

<sup>6)</sup> Der Untersuchungerichter machte hierbei bie Bemerfung, ba' B. vom Zeitmaß feinen richtigen Begriff zu haben icheine.

anaeaeben: Er habe erft ben Entichluß zu töbten gefaßt. als er icon eine Beile an R. geschlagen gehabt und weil er gedacht habe, berfelbe werbe boch nicht wieber auffommen.) Es fei ihm babei auch noch im Ropfe herumgegangen, baß fich R. mit M. verabrebet gehabt haben moge, ihn zum 3mede feiner Mißhandlung unterwegs aufjuhalten, baß fich R. mit bem ihm geliehenen Kittel berumgewälzt, berielbe ihm auch ichon Manches entwendet habe (folche fleinere Entwendungen hatten allerdings ftattgefunden), und alles biefes, in Berbindung mit bem icon Angeführten, habe ihn zu bem Entichluffe gebracht, ben R. ju tobten. Als ber Stod gersplittert gewesen, sabe er ben R., weil sich berielbe noch geregt habe und er boje auf ihn gewesen fei, angegebenermaßen getreten, und weil es so nahe am Pfabe gewesen (wo ber Borfall stattgefunden), habe er barüber nachgebacht, wie er's mache, daß Niemand ben R. finde, und ihn nun an ben Beinen angefaßt. 7) wobei ein Stud aus bem einen Sosenbein herausgeriffen worben sei (mas fich bei Besichtigung ber Rleiber bestätigt gefunden bat), ein Stud Wegs fortgeschleift, balb aber liegen laffen, weil er ihn nicht hatte fortbringen können, ihm jedoch, als fich R. noch bewegt, noch 1-2 weniger heftige Kußtritte gegeben. 8) Auf ben besonderen Borhalt: man muffe aus verschiedenen Grunden annehmen, daß, wie er auch früher felbft angegeben habe, bem erften Schlage bie weiteren erft nach einer, wenn auch turgen, Zwischenzeit gefolgt feien, erflarte ber Ungeschulbigte: "Es ift ganz richtig und kann gar nicht anders

<sup>7)</sup> Fruher hatte B. angegeben, er habe ben R. beshalb fortgegos gen, weil er habe feben wollen, ob biefer noch aufsteigen konne.

<sup>8)</sup> Bei der Besichtigung des Plates, wo der Borfall stattgesunden hatte, fand man auch mehrere, etwas von einander entsernte Stellen mit Fußsvuren und etwas eingedrücktem Boden, und dier und da Blutsteden.

fein, ale baß zwischen bem erften Schlage und ben nachberigen Schlägen eine Paufe eingetreten ift; wie lange aber, fann ich nicht mit Bestimmtheit fagen." Auf Die Rrage jobann: ob es ihm nicht leib gethan, als er bem R. ben erften Schlag gegeben und er gesehen, wie fich berselbe in Folge bavon auf ber Erbe herumgewälzt habe? gab Inculpat bie Antwort: "Rein, ba war ich noch in ber Rage und im Born. Meine Gebanken waren mir gang permirrt über ben Mt. und bas Mabchen." Auf ben bieran gefnünften Borhalt: baß er nicht so verwirrt gewefen fein konne, wie er behaupte, ba er noch genau gewußt babe, wie er bem R. ben Rittel ausgezogen, biefen aufgeboben , R. nach ihm gegriffen habe und bergl.: "Als bie That begangen und ich wieder auf bem Beimweg war, ba bachte ich über Alles, was geschehen war, nach und burch biese rubige Ueberlegung habe ich Alles so behalten."

B. nahm nach ber That (welche noch in ber Kelbaemarkung bes Stäbtchens &., aber boch etwa 8/4 Stumben von diesem entfernt, begangen worden mar) Dute und Rittel, welche er bem R. gegeben, ju fich und begab fich, fatt in fein Beimatheborf, nach & jurud zu feiner bort wohnenben Schwester und beren Brautigam St., welche zusammen wohnten. Nach Angabe biefes St. hatte B. wohl eine Stunde porber & verlaffen, ale er bort wieber anlangte. Als Grund feiner Rudfehr hatte er, gleichwie in feinem erften Berhore, angegeben, bag unterwegs zwei Kerle aus bem Balbe mit Brügeln auf fie augesprungen maren und er hierauf mit Burudlaffung bes R., welcher Schläge erhalten, fich geflüchtet habe. B. nahm bei St. etwas Speise zu sich und ging hierauf mit bemfelben in ein Wirthshaus, wo fie bis fpat Abends blieben, Bier und Branntwein tranfen, auch Wurft verzehrten. 216 St. auf bem Gange nach bem Birthshaus naber in B. brang, ihm die Wahrheit in Bezug auf seine schnelle Rückschr zu sagen, gestand ihm berselbe, daß er den K. geschlagen und auch getreten habe, ohne gerade eine Aufregung zu verrathen. Auch gegen andere Personen sprach sich B. nach der Rückschr in St.'s Wohnung so aus. B. übernachtete dei St. und als dieser jenem den anderen Tag erzählte, K. solle todt gefunden worden sein, außerte B. angeblich: Das hätte er nicht gedacht, daß er den K. so geschlagen habe, — oder: Das thue ihm nichts.

Rach Berficherung bes Landgerichts ergablte B. fein Berbrechen mit einer solchen Rube, er gab an Ort und Stelle, wo noch viel Blut sichtbar war, bie Art und Beise, wie er ben &. geschlagen, geschleift und getreten batte, mit fo wenigem Gefühl an, als wenn es fich von einer aans unbedeutenben Thatsache handle, wobei er gar nicht betheiligt fei. 9) Der Schullehrer und ber Beiftliche geben übrigens bem B. bas Beugniß, bag er in ber Religion ziemlich unterrichtet gewesen sei und sich gut aufgeführt habe, bag er fpater, nachbem er bie Maurerprofession gelernt gehabt, fleißig gearbeitet und feinen Berbienft gufammengehalten, bas Wirthshausgeben nicht geliebt habe. Der Schullehrer insbesondere fagt von ihm, bag er verichloffen und von Temperament leibenschaftlich und reigbar gewesen fei. Gines folden Berbrechens batte man ben B. nicht fur fabig gehalten. Dagegen außerte ber eigene Bater bes getobteten &. über biefen feinen Sohn fich auf bas ungunftigfte, wobei er namentlich in die Worte ausbrach: er lebe, feitbem fein Cohn tobt fei, wie im Simmel, er habe auch manchmal ju Gott gebetet, bag ibn berfelbe von feinem Sohne erlojen moge.

<sup>9)</sup> Gelegentlich eines Borfalles bei bem Eriminalgericht außerte indeffen B., daß ihm, als er von dem Landgericht an den Ort der That geführt worden, das Gerz recht schwer gewesen sei, und er brach babel in Weinen aus.

Die rechtliche Beurtheilung dieses Criminalfalles sührt nothwendig zur Erörterung der Kriterien des Mordes und des Todtschlags. Es fragt sich: ob man hier von einem proposito oder von einem impetu begangenen Verbreschen (fr. 11. §. 2. D. de poen. 48, 19 — fr. 38. §. 8. D. ad leg. Jul. de adult. 48, 5. — c. 4. C. h. t. 9, 9) sprechen, ob man den B., um mit der CCC. zu reden, einen sürsetlichen, muthwilligen Mörder nennen, oder als Todtschläger aus Jähheit und Jorn bezeichnen kann. Das in erster Instanz erkennende Obergericht entschied sich mit überwiegender Stimmenmehrheit für die Annahme von Mord und verurtheilte demgemäß den Thäter zum Tode. Dieses Erkenninis, welches in oberster Instanz bestätigt wurde, gründete sich auf die nachfolgende, von dem Gerichtschof gebilligte, Entwickelung der Referenten:

Schon Cicero 10) — ber ben Affect mit impulsio, perturbatio, impetus bezeichnet — befinirt benselben im Wesentlichen so, wie die neueren Philosophen, nämlich als commutationem animi, commotionem animi affectionemque, und giebt das Charasteristische einer solchen Gemüthsbewegung im Gegensate zu der Ueberlegung — ratiocinatio — treffend in solgenden Worten an:

Impulsio est, quae sine cogitatione per quandam affectionem animi facere aliquid hortatur, ut amor, iracundia, aegritudo, vinolentia et omnino omnia, in quibus animus ita videtur affectus fuisse, ut rem perspicere cum consilio et cura non potuerit, et id, quod fecit, impetu quodam animi potius, quam cogitatione fecerit.

Die angesehensten neueren Psychologen und Gerichtsärzte, namentlich Kant, Maas, G. E. Schulze,

<sup>9)</sup> de inventione II, 5.

Lenhoffet, Beinroth, M. Bende, Friebreich, lebren im Wesentlichen übereinstimmend, bag Affect eine ploblich entstandene heftige Gemuthobewegung (Gefühl) fei, welche die Ueberlegung (Vernunftvorstellung, ob man nich bem Gefühle hingeben folle) unmöglich mache, bas Selbftbewußtsein (pfochische Selbftbestimmungstunft) ftore und im höchften Grabe ganglich aufhebe. Der Affect, ber im Gefühlsvermogen feinen Grund hat, ift zu untericheiben von der Leibenschaft, als einem zur Seftigfeit gesteigerten Begehren, bie also bem Begehrungsvermogen anachort und als eine bauernde eingewurzelte Beiftesftimmung fich barftellt. Der Affect (fo genannt, weil er eine bas Gemuth, ben inneren Sinn, ergreifende ober afficis renbe heftige Gemutheaufregung ift) entfteht ploplic burch einen Impuls von außen; ift aber auch ichnell vorübergebend, und ber affectvollen That folgt in ber Regel bald bie Reue. Im Uffecte verübte Berbrechen find milber zu beurtheilen, weil fie weniger in ber Gesetwidrigfeit bes Willens ihren Grund haben, als in bem 3mpulse außerer Antriebe, indem der Mensch von einer unwillführlichen Gefühlsaufregung überrafcht und zu Sandlungen fortgeriffen wird, ju beren Begehung er feinem Charafter nach in einer ruhigen Gemuthoftimmung nicht fabig gewesen mare. Im Wesen bes Affects liegt es auch, bag er an fich auf feinen 3wed gerichtet ift, woburch er fich gleichfalls von ber Leibenschaft unterscheibet. "Begierben, Reigungen, Leibenschaften - fagt Sende, Sandbuch bes Cr. R. Thl. 1. S. 548 - haben bas Eigenthumliche, baß ihnen die Vorstellung eines 3weckes vorausgeht, beffen Erreichung als etwas Ungenehmes vorgestellt und ber bie Triebfeber bes Sanbelns wirb. find berechnend und bliden in die Bufunft, mahrend Befuble und Affecte gang in ber Begenwart find." überlegtes Sanbeln, ein Sanbeln mit Borbebacht, ift ftets porhanden, wenn bie Borftellung eines burch bie Bandlung au erreichenden 3medes ben Entichluß au berielben motivirt, weil die Begiehung biefes 3medes auf die Sandlung nothwendig eine Verftandesoperation voraussett. Db das Rachbenken langere Zeit ober nur einen Moment bauert, ift fur ben Begriff bes Borbebachts gleichgultig, ebenjo ob auf ben Entschluß augenblicklich die handlung folgte, ober ob Entichluß und Ausführung burch eine 3wischenzeit getrennt waren. Es ift biefes auch in Bezug auf ben jum Thatbestande bes Morbes geborenben Borbebacht nicht zu bezweifeln, und nach bem großh. besiis fchen Strafg. 28. um fo weniger, als ber Art. 251 11) nicht blos von bem vorbebachten Entschlusse aut Tobtung, fondern auch von ber Berübung ber im Af. fecte beschlossenen Töbtung mit Borbebacht redet, also auch die Möglichkeit eines blos mahrend ber Ausführung hinfichtlich ber Art berfelben und ber Bahl ber Mittel ftattfindenden Borbebachts anerkennt, mabrend allerdings andere Gesetgebungen, a. B. ber Code penal art. 297, 12) jowie manche Rechtslehrer, 3. B. Jarte (Handbuch bes beutschen Strafrechts Bb. 3. S. 38.) bei bem Mord bas Wesen ber Brameditation barin feten, daß fie vor der That stattgefunden habe.

Wendet man sich nun zur Betrachtung des vorliegenden Falles, so dürfte nicht zu bezweifeln sein, daß der erste Schlag, den B. dem K. versehte, im Zorn geschah. Die Erzählung des B. über die Beranlassung dieses Zor-

<sup>11)</sup> Derfelbe bestimmt: "Wer bie rechtswibrige Tobtung eines Menschen mit Borbebacht verübt, ober wer die That zwar im Affect vollbringt, aber in Folge eines mit Borbebacht gefaßten Entschluffes, wird als Morber mit bem Tobe bestraft."

<sup>12) ,,</sup>La prémeditation consiste dans le dessein, formé avant l'action, d'astenter etc.

nes tragt bas Geprage ber Wahrheit an fich und ftebt mit bem fonftigen Ergebniffe ber Untersuchung in Sar-B.'s Eifersucht war burch bie Vorgange in L. aufs Sochste erwacht und fein Blut in Kolge bes Bramtweingenuffes mehr, als gewöhnlich, in Wallung. In Die fem aufgeregten Buftanbe fonnte nach bem Benehmen bes 2. allerbings leicht ber Berbacht in ihm rege merben, bas 2. im Complott mit feinem Reinde Dt. ihn absichtlich aufbalten und diesem in die Sande liefern wolle. Eifersucht ift Leibenschaft und Leibenschaften erregen Affecte, weshalb es um fo natürlicher ericheint, bag B. in Folge bes bei ihm entstandenen Berbachtes jum Borne gegen R. gereigt wurde. 216 Aeußerung biefes Bornes möchte ichon bie Aufforberung an R., ben Rittel auszuziehen, erscheinen. Der Born fteigerte fich, als R. ben von B. ihm geliebes nen Littel au gerreißen versuchte, was jenen au einer offenbar ichon feinbseligen Handlung, ber gewaltsamen Ausziebung biefes Rittels, veranlaßte, und fam zum völligen Ausbruche, als R. Miene machte, ben B. anzufaffen, inbem er ihm nach ben Geschlechtstheilen griff. Diese Bewegung, die B. wohl mit Recht einer feindlichen Absicht uidrieb und die auch ben Affect ber Furcht vor bem augenblidlich brobenden Angriff bes ftarteren R., beffen Trunkenheit B. ale eine simulirte anfah, erregt haben mag, gab bie nachfte Veranlaffung jum erften Schlage. Db ber Affect, in welchem B. bei biesem Schlage fich befand, von ber Art mar, bag er bie Ueberlegung ausichloß, ift nicht unzweifelhaft, wenn man namentlich bie auf Borbebacht hindeutende Angabe bes B., daß er ben 2. habe unschäblich machen wollen, in Erwägung gieht. Indeffen muß bier boch bie bem Angeflagten gunftigere Annahme eintreten.

Anders verhalt fich aber bie Sache mit ben weiteren Schlagen und ben Kuftritten, welche B. bem R. in ber

Absicht, ihn zu tobten, gegeben hat. B. will ben Entichluß zur Töbtung bes R. nach bem erften Schlage gefaßt haben, weil er gebacht habe, berfelbe werbe ihn verklagen, ober mighandeln, wohl gar ihm nach bem Leben trachten. War bies aber wirklich bas Motiv ber Sandlung, so wird an bem Borbandensein ber zum Thatbeftande bes Morbes gehörenden Art ber Willensbestimmung nicht zu zweifeln fein. B. wollte burch bie Tobtung bes R. die Nachtheile abwenden, welche ihm als Kolge ber bereits von ihm verübten Mighandlung brohten, bamit also einen; nur durch einen Act der Resserion zu erkennenden 3med erreichen, und die Vorstellung eines folchen 3wedes ift nach ben obigen Bemerfungen ein Kriterium ber Ueberlegung. Wer im Affect tobtet, bezweckt nur bie Töbtung, Dieje will er um ihrer felbst willen. Wo aber vermittelft ber Tödtung ein weiterer 3med erreicht werben foll, ba kann niemals von Töbtung im Affect, sondern nur von Tödtung mit Borbebacht, von Mord, Die Rebe fein. Dies heben auch als charafteriftisches Merfmal bes Morbes unter Underen besonders bervor

Feuerbach peinliches Recht §. 218.

hende Sanbbuch Thl. 1. §. 99.

Abegg Lehrbuch ber Strafrechtswiffenschaft §. 236.

Roghirt Lehrbuch bes Er. Rechts §. 153.

("Derjenige, bessen Entschluß zur Tödtung dadurch erweckt wurde, daß er die daraus für ihn entstehenden günstigen Folgen erwägt und auf diese Art zwar von schlechten Trieben überwältigt, dennoch unter der Leitung des Berstandes verfährt 2c., von dem ist dargethan, daß er fürsehlich sim Sinne des Art. 137. der CCC.] gehandelt habe.")

Bauer Lehrbuch bes Strafrechts §. 164.

Jarke a. a. D. (welcher indessen etwas zu weit gehen möchte, indem nach bessen Ansicht nut In

bem Falle ein Tobtschlag möglich wäre, wo ber töbtlichen Berletung ein f. g. dolus indeterminatus zum Grunde liegt.

Bon dem Affect der Kurcht läßt fich bier nicht fpres-Eine ungewiffe, in ber Zufunft liegende und nur. burch einen Act ber Reflexion zu erfennenbe Gefahr ift nicht geeignet. Jemand in den Zustand einer umwillführe lichen, Die Ueberlegung ausschließenben Gefühlseraltation au verseten. War B. in ber Lage, bie Folgen ber von ibm verübten ftrafbaren Sandlung in Erwägung zu zieben. io fomte auch bas Bewußtjein ber Strafbarteit berjeuig: gen That, zu welcher er, um ben Folgen jener zu entgeben, fich entschloß, nicht getrübt fein. Grunde, Die gegen die betreffende Angabe B's Bedenken erregen tonnten, liegen nicht vor, vielmehr erscheint biese Angabe innerlich wahrscheinlich. Da ber burch bas Benehmen R.'s erregte Born bes B. bei bem erften Einbruck ben Entichluß zur Tödtung nicht hervorgerufen hatte, so bedurfte & zu biesem Entschluß um so mehr eines weiteren Impulses, als nach einem bekannten pspchologischen Grunds fat bie Affecte an Starte nachlaffen, je weiter fie von ihrer wirfenden Ursache ber Zeit nach entfernt find. Diefer Impuls fann aber nur aus bem Innern bes Thaters. aus einer gesteigerten Begierbe hervorgegangen fein, weil eine außere Veranlaffung zur Steigerung bes etwa noch vorhandenen Affects burchaus nicht gegeben war, indem R. auf ben erften Schlag befinnungslos nieberfturzte und Diese Wirkung bes Schlages eber auf eine Deprimirung bes Affects ichließen läßt. Satte ber Entichluß gur Tobtung nicht im Affect feinen Grund, fo lagt fich auch bas angegebene Motiv sehr wohl als ben psychologischen. Grund ber überlegten Töbtung anschen, namentlich wenn man erwägt, bag &. ein febr gefürchteter Menich war, bem B., weil er in einem Haus mit ihm wohnte, gar Mrdio D. Gr. R. I. St. 1855.  $\mathfrak{D}$ 

nicht entweichen konnte. Ein anderes Motiv ift nach den actenmäßigen Berbaltniffen faum bentbar. Sollte B. wirklich, wie er faat, auch der durch R. ihm widerfahres nen Entwendungen gedacht und die That in der Erinnerima an iene Unbilben mit ihren Grund gehabt baben. so wurde fie fich insoweit ohne Zweifel nicht als einen Ausbruch bes Borns, sonbern als bas Broduct einer beichloffenen Rache barftellen. Indeffen ift es nicht mahricheinlich, bag bem B. damals ber Gebante an iene Entmenbungen fam und berfelbe ihn zu seiner That mitbe-Rimmte, vielmehr scheint er biese Angabe nur barum gemacht zu haben, weil er ber Meinung gewesen fein mag, baß fein Reat fich verringere, wenn die Tödtung als Bergeltung eines vom Betobteten erlittenen Unrechts erscheine. Bas die weitere Angabe des B. betrifft, er habe die Abficht, ben R. ju töbten, barum gefaßt, weil er gebacht habe, bag berselbe boch nicht auffommen werbe, so ift es Har, bag biese Erwägung an sich keinen zureichenden Grund ber Willensbestimmung abgeben, sondern nur etwa aur Unterftutung eines anderen Motive beitragen fonnte.

Uebrigens behauptet B., daß er, als er den Entsichluß zur Tödung gefaßt habe, auch noch zornig auf R. gewesen sei. Allein diese Angabe kann hier keine Besachtung sinden; denn der Jorn war nicht in dem Grade vorhanden, daß er die Ueberlegung nicht auskommen ließ, die ja, wie das von ihm selbst angegebene Motiv beweitt, wirklich stattgefunden hat. Einen ganz affectlosen Justand sett der Mord so wenig nach gemeinem Recht (Elvers practische Arbeiten S. 341), wie nach dem großt, hessischen St. G.B. voraus, indem nach Fassung der Art. 251 u. 252 ein stattgehabter Bordedacht unbedingt den Begriff des Todtschlags ausschließt, mag auch eine Gemuthsbewesgung in geringerem Grade dabei vorhanden gewesen sein. Auf die Länge der Zeit, welche zwischen dem ersten

Schlage und ben weiteren, mit ber Absicht zu tobten geführten, Streichen in ber Mitte lag, fommt, fobalb einmal feststeht, bag in biefer 3wischenzeit Ueberlegung ftattgefunden hat, für ben Begriff bes Morbes burchaus nichts an, indem aus einer langeren Zwischenzeit nur auf eine aroffere Reife ber Ueberlegung geschloffen werben tonnte. Sehr glaublich scheint bie Angabe bes B., bag er nicht wiffe, wie lange es von bem erften Schlage bis au ben fortgesetten Schlägen gebauert habe. Go faltblutig mar er benn boch offenbar nicht, baß er ben Zeitablauf nach Minuten hatte abmeffen konnen. Gleichaultig ift es übris gens, ob ber Entschluß zur Töbtung nach bem erften Schlage, ober aber erft, nachbem schon mehrere Schläge erfolgt maren, gefaßt murbe. Denn mar ber Entichluß jur Tobtung mit Borbebacht gefaßt, fo fommt nichts barauf an, ob die Ausführung ebenwohl mit Ueberlegung ober ob fie im Affect erfolgte. Letteres mare fehr mohl bentbar, ba bie Ausführung eines Berbrechens, wie bas Borliegende, häufig heftige Gemuthsbewegungen erzeugt. Allein auch die Berübung bes Berbrechens ift nach ben eignen, burch ben Befund ber Verletungen und ber am Rordplat vorgefundenen Spuren ber That vollkommen bestätigten, Angaben bes B. mit Ueberlegung geschehen. Schon ber Umftand fpricht gegen einen bei ber Ausfuhrung vorhanden gewesenen heftigen Affect, baß biese Ausführung mit Rudficht auf die Werfzeuge, die bem Thater ju Bebote ftanben, mit Schwierigfeiten verbunben mar, indem berselbe nach ber Maffe von Verletungen, die er bem Erschlagenen beibrachte, und nach bem Zustand bes ganglich gerschlagenen Stockes, jedenfalls eine geraume Zeit mit ber Mißhandlung beschäftigt war und endlich noch, als ber Stod untauglich geworben, um seinen 3med au erreichen, einer gang ungewöhnlichen Waffe, seines Sties fels, fich bedienen mußte, während bie Töbtung im Affect

gewöhnlich einen schnellen Berlauf hat. Bas ber Affect bes Borns nicht in ber Geschwindigkeit thut - fagt Rant Anthropologie S. 64 -, bas thut er gar nicht. Ein weiterer Beweis fur ben Borbebacht liegt barin, baß B. aller Einzelnheiten bes gräßlichen Vorfalles genau fich erinnert, was nicht möglich mare, wenn er aur Beit ber That im Buftand einer heftigen Gefühlseraltation fich befunden batte. 3m Buftand bes Affects - bemerkt G. E. Schulze pinchische Anthropologie S. 168 - find Die Sinne getrübt, so baß man nichts mehr seiner mahren Gestalt nach erblickt und auch burch bas Gehör nichts mehr richtig vernimmt. Wenn B., um biesen Beweisgrund zu entfraften, anführt, er habe auf bem Rudweg nach &. über Alles nachgebacht, so ift mit Grund zu entgegnen, daß, wenn mabrend ber Ausführung der That nicht eine Wahrnehmung ber fie begleitenden Umftande ftattgefunden hatte, auch eine spätere Reproduction bieser Bahrnehmung unmöglich gewesen sein wurde. Bang befonders aber zeugt von Besonnenheit und einer anhaltenben, ben Mord charafterisirenden Triebfeber, bag B. ben R., nachdem er ben Stock auf ihm zerschlagen und auch 5-6 Fußtritte in's Geficht gegeben hatte, eine Strede vom Weg fortschleifte, um zu sehen, ob er noch aufsteben könne und daß er hierauf, weil R. noch nicht gang tobt war, seine Mighandlungen fortsetzte. Es erhellt hieraus, baß bem Forticbleifen bie entschiedene Absicht bes B. ju Grunde lag, ben R. vollends zu tobten, wenn er bei bem Fortziehen noch Lebenszeichen von fich geben follte. handelt fein Todtschläger, so fann nur ber Mörder hanbeln. Konnte man aber ber Angabe bes B., bag bas Fortziehen geschehen sei, um bas Auffinden bes nabe am Beg liegenden R. zu verhindern, Glauben beimeffen, fo wurde auch aus Diesem schon mabrend ber Ausführung bes Berbrechens auf Erschwerung ber Entbedung beffels

ben genommenen Bedacht auf überlegtes handeln zu ichließen fein.

Auch bas Benehmen bes B. nach ber That ift kein folches, wie es bei bemienigen vorauszuseten ift, ber aus Uebereilung, in ber Site bes Bornes, einen Menschen bes Lebens beraubt hat. Der Tobtschläger zeigt, wenn bie Ueberlegung gurudtehrt und er bie Große feines Berbredens erkennt, in ber Regel alsbald Reue und benimmt fich wenigstens nicht mit ber Rube und Kaffung, Die B. bier bethätigt bat. Unmittelbar nach vollbrachter That blickt er bem Erschlagenen ins Geficht und betrachtet ihn genau, sucht sodann die Müte und den Kittel auf und begiebt sich auf ben Ruchveg nach 2.. wo er bas Mährchen von ben wei aus bem Balbe gefommenen Kerlen erfinnt, welches er, bort angefommen, mehrmals erzählt und auch im erstent Berhore vorbringt. In &. wechselt er die Kleider, ift zu Racht und geht sobann mit St. in's Wirthshaus, wo Beibe Branntwein, Bier und etwas Burft genießen. Rach ber Rudfehr in die Wohnung bes St. unterhalt er fich noch eine Zeit lang mit ben bort befindlichen Bersonen und begiebt fich sobann zu Bett. Er erzählt zwar schon auf bem Gange nach bem Wirthshaus und nach feinet Rudfunft auch anderen Bersonen, bag er ben R. geschlas gen und ihn getreten habe, allein in einer Urt, Die nichts weniger als Reue ausbrudt. Auch bei bem Unblid bes Orts ber That benahm fich B. mit Ruhe und zeigte wes nigftens außerlich feine Reue. Immerhin möchten inbeffen jene Mittheilungen, welche B. am Abend nach ber That aber biefelbe ju machen fich gebrungen fühlte, einen Beleg bafür abgeben, bag B. fein verharteter Bofewicht ift. als welchen er fich auch im Laufe ber Untersuchung nicht aes seigt hat.

Wenn übrigens B. damals in einer Weise sich aus berte, als habe er nicht die Absicht gehabt, ben K. zu

töbten, und als sei er nicht überzeugt, daß dieser an den erlittenen Mißhandlungen sterben werde, so kann dies der Glaubwürdigkeit seiner deskallsigen gerichtlichen Geständenisse keinen Abbruch thun. Als Mörder wollte doch B. vor den betreffenden Personen sich nicht hinstellen, und hätte er vor denselben sein Inneres wirklich aufgeschlossen gehabt, so würde er gewiß die bestimmte Nachricht von R.'s Tod nicht so gleichgültig aufgenommen, auch wohl den von St. am Abend ihm gemachten Borschlag, daß sie den andern Morgen hingehen und sehen wollten, ob R. noch da liege, nicht ganz unbeachtet gelassen haben.

Die Dieser Entwidelung gemäß gegen B. erkannte Tobesftrafe tam indeffen nicht zum Bollzuge, weil fie im Gnabenwege in lebenslängliche Zuchthausstrafe verwandelt wurde. Und allerdings ift auch bei ber Gigenthumlichfeit bes Falles eine milbere Beurtheilung beffelben feine gang unberechtiate. Wenn hier furz die Grunde entwickelt werben, welche fich fur die Ansicht geltend machen laffen, baß bie verbrecherische That mehr unter ben Begriff bes Tobischlags, als ben bes Morbes falle, so will man fich bamit nicht eine Rritif ber grundlichen, von ber gewiffenhafteften Ermägung aller Berhältniffe zeugenben Urtheils Motive erlauben, fonbern nur in wiffenschaftlichem Intereffe bie Sache besprechen und zugleich nachzeigen, baß bie Begnabigung bes Berbrechers ichon nach bem Grundfate: in dubio pro mitiori sich empfahl.

Bezweiseln läßt es sich nicht, daß B. im Affect war, als er dem K. den ersten Schlag auf den Kopf gab. Der Unmuth, die gereizte Stimmung, in welche B. schon durch die von dem Mädchen begünstigte Nebenbuhlerschaft des M. verseht wurde, erhielt dadurch neue Rahrung, daß B. aus dem Benehmen des K. argwöhnen mußte,

berfelbe mache mit M. gemeinschaftliche Sache, um ihm ju schaben. Wenn ihn schon ber Gebanke, baß ein Menich, ben er fur feinen Freund hielt, bem er Rittel und Rappe gelieben hatte, Bofes gegen ihn im Sinne habe, in Berbindung mit bem Gefühle ber Gifersucht und bem Genuffe geiftiger Betrante, febr aufzuregen geeignet war, so mußte sich diese Aufregung noch fteigern, als nun R. gar Miene machte, felbst Sand an ihn zu legen und bie Feindseligkeiten gegen ihn zu eröffnen. Es ift baber febr naturlich, bag ber bisher unterbrudte Born jest jum ploblichen Ausbruche fam. Der Schlag, ben B. hierauf bem R. versette, war eine Gingebung bes Augenblick und auf feinen bestimmten Erfolg gerichtet. B. fühlte fich gebrungen, feiner Erbitterung gegen R. einen Ausbrud au geben, benfelben feinen Born fühlen au laffen, ohne fich ber möglichen Folgen feiner Sandlung beutlich bewußt zu fein, wie überhaupt ber Bornige in ber Regel blind auf fein Biel losfturmt. 18) Wenn aber B. nach bem erften Schlage, burch welchen er ben R. befinnungslos zu Boben ftrecte, mit weiterer Mighanblung einen Augenblick einhielt, wie er felbst faat, und nach einer fleinen Bause wieder heftiger bamit fortfuhr, so hatte er es nach ber Art ber Mißhandlung und seinem eignen Ge ftanbniß nun wohl auf bas Leben bes R. abgesehen; und man follte auch glauben, baß er, weil er nach bem erften Schlage nicht blos etwas gezogert, sonbern auch mancherlei Betrachtungen angestellt haben will, jest nicht mehr im anfänglichen Affect gehandelt habe, mochte es nun fein, baß er, burch bie Kolgen seines Schlags erschreckt, einigermaßen zu fich gefommen mar, wie ein Berauschter fich

<sup>13)</sup> Der Jornige fann fich aber zuweilen auch im Augenblide bes Sandelns feines Zwedes und ber fich ihm bazu barbietenben Mittel Mar bewußt fein. S. Elvers pract, Arbeiten S. 335.

auweilen auf ber Stelle ernüchtert, wenn ein plobliches Unglud über ihn bereinbricht, ober bag ber Affect überbaupt von Unfang an fein unbezwinglicher mar. Allein fo beherzigungswerth auch die Warnung Elvere' 14) ift: baß man nicht, von falicher Sumanität getrieben und bes fittlichen Ernftes bes romischen Rechts und ber Stoa uneingebent, über ben Entschuldigungsgrund bes Affects bie Strafbarkeit ber Bernichtung eines Menschenlebens überfebe, so giebt boch bie Erzählung bes B. immer noch bem 3weifel Raum, ob er mit vollem Bewuftsein. überlegt und in ber Lage, fich zu bemeistern und vernünftigen Borftellungen Gehör zu geben, die Tödtung bes R. gewollt und ausgeführt habe. Denn die besfallfigen Angaben bes B. - und an sonftigem Beweismaterial fehlt es - find idwantend, und lediglid auf biefes Geständniß bin bie Frage: ob eine folche zeitweise Unterbrechung in ber Dis -bandlung bes R. ftattgefunden habe, bag ber Affect, unter beffen Einwirfung ber erfte Schlag erfolgte, jur Beit ber späteren Thätlichkeiten für erloschen angesehen werben muffe, B. baber nunmehr fich und fein Sanbeln frei gu bestimmen fabig gewesen sei? mit Buverlaffigfeit ju befaben, mochte nicht ohne Bebenken fein. 15) In Bezug auf die Zeit awischen dem ersten Angriffe auf R. und ben fpater auf benfelben geführten Schlagen bat B. mehrmals in seinen Angaben variirt, woraus hervorgeht, das

<sup>14)</sup> Practische Arbeiten S. 315. Gleich firenge Ibeler (zur gerrichtlichen Psychologie S. 34): "Aber ber Mensch ift auch burch bas vositive Geset ganz ebenso, wie durch die Ethik, zur Selbstbeherrschung (gegen die Zornmuthigkeit) verpflichtet, das mit er ftark genug sei, verbrecherischen Antrieben Widerkand zu leisten." Zu vergl. auch S. 30 f. ebendas.

<sup>15)</sup> Besonders in Fallen der vorliegenden Art zeigt es fich, wie viel sicherer das Urtheil ist und mit wie viel größerer Beruhigung es gefällt werden kann, wenn der Angeschuldigte personlich dem urtheilenden Richter gegenübersteht und diesem dadurch
oine unmittelbare, ganz ungetrübte Erkenntnisquelle gewährt.

er felbit nichts Bestimmtes barüber fagen fann, wie er aulett auch verfichert. Angenommen aber auch, B. habe erft nach einer kleinen Baufe ben R. ju mißhandeln forts aefahren. und ber Affect, unter beffen Berrichaft er ben erften Schlag auf R. führte, fei nicht auch noch bei ben wateren Thatlichkeiten ber uriprungliche gewesen, fo fonnte es boch leicht sein, bag B., als er ben verhaften Wiberfacher wieder jum Bewußtsein tommen, fich fortbewegen und im Beifte vielleicht ichon feindlich gegen fich auftreten fah, fein jebenfalls noch nicht gang beruhigtes Gemuth burch die fich, wie er selbst angiebt, in diesem Augenblicke erneuernde lebhafte Erinnerung an die Unbilden, welche er von R. erfahren hatte und an die ihm an diesem Tage bereiteten fonftigen, sammtlich an Die Berson bes R. fich mitanknupfenden Aergerniffe wiederholt heftig erregt und daß die That fo in Folge eines neuen Aufruhrs ber Gefühle begangen wurde. Bei einem leibenschaftlichen, reizbaren und babei uncultivirten Menschen, wie B. geschils bert wird, bedurfte es, wenn auch in ber Regel Die wieberfehrende Erregtheit bes Gemuthes nur Folge eines neuen außeren, in Affect zu verfeten geeigneten Umstandes ift, 16) nur eines geringen Anlasses, um bas noch glimmende Keuer wieber auflobern zu machen, und biefer Anlag fand fich, ale R., von B. gefpannt im Auge bebalten, wieber Leben und Regsamfeit zeigte und fich bem B. mehr als treulosen Freund, benn als gezüchtigten Gegner porführte. So fpricht baber auch namentlich Mares 1011 17) bie psychologische, burch bie Erfahrung bestätigte Bahrbeit aus: baß, sowie nicht selten ein Affect erft emige Beit nach bem ihn begrundenden Greigniffe erwache, indem der davon Berührte erft später, bei irgend einer

<sup>16)</sup> Elvers a. a. D. S. 326.

<sup>17)</sup> Das gemeine Deutsche Criminalrecht 2. Aufl. G. 352 Rote 4 a. C.

anderen Beranlaffung, jum vollständigen Gefühle beffelben fomme, fich oft auch bei einer folden neuen Beranlaffung ober einer lebhaften Ruderinnerung an jenes Ereignif ein Affect wiederhole. Und follte B. in ber That, wie er einmal behauptet und wie gar nicht fehr unmabricheinlich ift, erft mabrent bes ferneren Schlas gens ben Entichluß gefaßt baben, ben R. zu tobten, fo war es wohl möglich, daß die neue Erregung bes Gemuthes gerade in Folge ber fortgefesten Dishande lung fich allmählig ju jenem Buthen gegen bie Berion bes R. fteigerte. In dieser Beziehung wird mit Recht in ben von Mittermaier a. a. D. G. 305 bruchftud weise mitgetheilten Entscheidungegrunden eines preußischen Gerichtshofs gesagt: "Die Erfahrung lehrt, bag bie plotlich aufbrausende und bann in Sandlungen übergehende Leibenschaft (Uffect) burch bas, mas fie herbeiführt, noch mehr angefacht und heftiger wird, so bag bie Buth bes Thaters mit ber Handlung wachft." -

Die That bes B. murbe in Wahrheit nicht wohl anbers, als aus einer blinden Morbluft erflärlich fein, wenn man nicht annehmen wollte, baß fich ber Thater in einem nicht gang freien Buftande befunden, baß er wenigstens in einer perturbatio animi, die man freilich nicht ftete auf gleiche Linie mit impetus ftellt, gehandelt babe. Rachbem er seinem Borne gegen ben St. burch ben erften Schlag Luft gemacht hatte, war ein Motiv zu ferneren Thatlichkeiten gegen biefen gar nicht vorhanden, noch weniger läßt fich ein vernunftiger Beweggrund jur Töbtung bes R. auffinden. Es fagt B. freilich, baß er benselben barum habe tobtschlagen wollen, weil er befürchtet habe, R. werde, wenn er wieder auffomme, ibm nach bem Leben trachten. Allein gegen bie Angabe bieses Motive muß man um fo bebenklicher fein, ale B. auch noch von andern Beweggründen spricht, von welchen er

fich habe leiten laffen, und die mit ben eben ermabnten zum Theil in Widerspruch fteben. So giebt er einmal an, daß er gedacht habe, R. werbe boch nicht wieder auftommen, ein anderesmal, daß ibm die Entwendungen, welche fich R. gegen ihn habe zu Schulden fommen laffen, beigefallen waren, und bann wieder, es fei ihm im Ropfe herumgegangen, bag R. mit M. im Einverftanbniffe gegen ihn gewesen sei und mit bem ihm geliehenen Rittel fich im Schmute gewält habe. Diefe Berichiebenartigfeit ber Angaben weift aber gerabe barauf bin, bag B. fich ber Gefühle und Empfindungen, unter beren Ginfluß er fant, als er bas Berbrechen beging, felbst nicht völlig bewußt war, und daß er später, auf das Unnatürliche der That aufmerksam gemacht und zur annehmbaren Erklarung berselben veranlaßt, sich abmuhte, ein befriedigenbes Motiv aufzusinden und die That in einer Weise zu erklaren und zu beschönigen, wie sie nicht sowohl ber Babrheit und einer ficheren Rückerinnerung entsprach, als vielmehr in der Idee des Thaters fich gebildet hatte. Dan fann baber bem Geständniffe bes B., bag er bei Berübung bes Berbrechens an bies und jenes gebacht babe, fein volles Bertrauen ichenken, und es ift und bleibt meifelhaft, ob die That das Ergebniß irgend einer Reflerion war. Wenn man aber einzelnen Ungaben B.'s Bewicht beilegen will, so findet sich in ihnen gerade der beut-Hiche Ausbrud bes Affects bes Bornes, ber ihn von Anfana an beherrichte, und felbst angenommen, daß er fein Rachegefühl gegen R. habe befriedigen wollen, fo war bies boch fein lange genährtes, Ueberlegung julafienbes, fondern es icheint ben B. noch unter bem Ginfluffe bes Borns, aus bem es hervorgegangen mar, unwider-Rehlich zum alsbaldigen Sandeln fortgeriffen zu haben. 18)

<sup>18)</sup> S. bie Schilberung Feuerbach's in feiner actenmafigen Darftellung merfwarbiger Berbrechen Bb. 2. G. 453.

Es laffen sich also nicht unerhebliche Gründe gegen die Bezeichnung der verbrecherischen Handlung als einer vorbebachten ansühren, und wenn sie auch eine geswollte war, d. h. wenn auch, um mit Köstlin 19) zu reden, eine Absicht 20) ausgeführt ward, so wurde sie doch "nicht als entwickelter Inhalt des Bewustseins, als directer Gegenstand des Willens, sondern als Gebot des dämonisch wirkenden Affects 21) vollbracht, dem man sich eben nicht hätte überlassen sollen."

Auch der Umstand, daß sich B. einiger Einzelnheiten bes grauenvollen Borfalles noch erinnern konnte, begründet eben so wenig, als sein Berhalten im letten Stadium der verbrecherischen Thätigkeit oder unmittelbar nachher, mit Nothwendigkeit den Schluß, daß er in einem seine Strafbarkeit mindernden Affecte nicht gehandelt haben könne. Der damalige Gemüthszustand des B. war sedenfalls ein aufgeregter, wenn er auch gerade nicht ganz die Kähigkeit des Erinnerns, namentlich bei der Neihe von Thätlichkeiten, wie sie hier vorgekommen sind, ausschloß. Ohnedem besitzen manche Menschen, wie Schulze in seiner psychischen Anthropologie bemerkt und die Erfahrung bestätigt, soviel Geisteskraft, daß sie durch keinen

<sup>19)</sup> Reue Revision ber Grundbegriffe bes Eriminalrechts S. 299. "Eben bies" — bemerkt hier Köftlin noch — "daß er (ber im Affect Tödtenbe) sich von dem Affect hinreißen ließ, bildet das culvose Moment an seiner Verschuldung, die gleichwohl in ihrer Burzel bolos ist." So spricht auch zeuerbach a. a. D. von einer unvorsichtigen Nachsicht des Menschen gegen die zum Affect heranwachsende Empsindung, weshalb bei Verdren aus hie des Affects der rechtswidrige Vorsatz meistens ziemlich nahe an die Fahrlässigsteit gränze.

<sup>20)</sup> Bon ber Absicht unterscheibet Kofflin ben Borfat, als welcher Prameditation, Berathschlagung, nothwendig voraussetze. Eine andere Begriffsbestimmung bes Borsates und ber Absicht (auch bes 3wedes) f. bei Temme, Lehrbuch bes preuß. Strafrrechts S. 249 f.

<sup>21)</sup> So nennt auch v. Jagemann im Criminallericon G. 28. ben Affect "eine bunfle Macht, ber schwer zu widerfteben ift."

Affect um alle Besonnenheit gebracht werben. 22) Menn aber B. insbesonbere noch wußte, bag er ben R. nach ber Sauptmighandlung eine fleine Strede fortgeschleift 28) habe, wenn er fich erinnern konnte, ihm ins Besicht gefeben. Ravbe und Kittel mitgenommen zu haben, wenn er endlich bie That nicht sogleich seinen Verwandten offen gestand und fogar bei Bericht Anfangs ju leugnen fuchte. jo war es bei einem Menschen seiner Urt naturlich. baß er, nachdem er bas Werf ber Vernichtung eines Menichenlebens vollbracht und sich wieder zu sammeln begonnen hatte, nicht, wie es bei einer ebleren Natur ber Rall gewesen sein wurde, fich vor fich felbft entfette, fein Berg burch ein offenes Beständniß seiner That zu erleichtern und in ber Guhne bes Berbrechens Beruhigung fuchte, sonbern baß seine Gebanken mehr materieller Natur maren, baß er fich seine Effecten, welche ihm R. hatte verberben wollen, sicherte, baß er ber Strafe ju entgehen fuchte, baber ben Gegenstand bes Berbrechens zu beseititigen bemuht war und die That vor Gericht zu leugnen im Sinne hatte. In letterer Beziehung insbesondere fagt Temme (Lehrbuch bes preuß. Strafrechts S. 800 Rote 1. gang richtig: "Es wird auch von bem Braftifer schwer-

<sup>22) 6.</sup> Rote 13.

<sup>23)</sup> Bas dieses Fortschleisen betrifft, so wird dabet auch nicht ausser Acht zu lassen seine Nehrheit verschereiche Thatigkeit des B. nicht als eine Mehrheit verschiedener selbstikandiger Acte, sondern als Ganzes ausgesaßt werden muß und daß daher, wenn die Thatlichkeiten des B. unter dem Einstusse des Affects des gonnen hatten und die zollusse der erhebliche Unterdrechungen sortgesest wurden, auch jenes Fortschleisen nebst dem angeblich darauf gefolgten nochmaligen Treten als ein Bestandtheil der ganzen in der hise des Jornes vorgenommenen Mißhandlung des K. angesehen werden kann, zumal wenn man erwägt, daß B., da er verschieden Erklärungsgründe auch für jenes Fortschleisen giebt, über das Motiv selbst nicht im Aleren zu sein scheint. Uedrigens schließt das Handlei im Affect nicht stets die Besonznenbeit ganz aus. S. oben zu Note 20 und Rote 13.

## 62 Betrachtungen über bas Charafteriftifche bes Morbes ac.

lich als richtig anerkannt werben, was Henke Handbuch II. S. 73. meint, daß berjenige, ber im Affect getöbtet habe, schnell ein offenes Geständniß ablegen werde, der Berdrecher aus Leibenschaft dagegen meistens ein hartsnäckiger Leugner sei. Wenn Henke übrigens dadurch sogar ein Erkennungszeichen sur Todtschlag oder Mord aufstellen will, so kann man im Interesse des Rechts nicht genug warnen vor solcher neuen Zuthat der falschen Präsiumtionen, an denen ohnehin die Doctrin leider keinen Mangel leidet."

### Heber bie

# Berüdfichtigung bes jugenblichen Alters im Strafrechte

mit besonderer hinficht auf bas Thuringer Strafgesethuch und bie Rechtsübung.

#### Vom

herrn Regierungs= und Juftig = Rath b. Egiby gu Coburg.

Die juristische Zurechnungsfähigkeit kann nicht ohne eine gewisse Entwickelung ber menschlichen Individualität gedacht werden. Sie kann baher nur erst dann beginnen, wenn ber Mensch zu einer solchen Reise gelangt ist, daß er nach bestimmten Begriffen und Grundsähen zu handeln vermag. 1)

Ueber ben Zeitpunkt, von welchem ab biese Reise als vorhanden angenommen werden soll, sind von jeher die Ansichten der Rechtslehrer sehr verschieden gewesen. Im Allgemeinen möchten wir dem Ausspruche Marezoll's beitreten, welcher in seinem gemeinen deutschen Criminalrechte — zweite Ausgabe, Leipzig 1847 §. 28 S. 94 — sagt: "Die Erfahrung lehrt, daß Kinder sich nicht gleiche mäßig rasch entwicken, sondern nach ihrer Individualität

<sup>1)</sup> Ritta, neues Archiv Jahrg. 1834. S. 117 folg.

und als Folge ihrer Erziehung bald früher, bald später zur Reise und Erkenntniß gelangen. Daher ist insofern gewiß vollsommen richtig die Theorie unseres gemeinen deutschen Eriminalrechts, wonach das Ende der Kindheit nicht nach einem allgemeinen, ein für allemal festgesetzten Zeittermine bestimmt wird, sondern die Beantwortung der Frage, ob und wie weit eine Person noch wahres, unzurechnungssähiges Kind gewesen, mit Rücksicht auf die individuelle geistige Ausbildung, der richterlichen Beurtheislung im concreten Falle überlassen bleiben soll." 2)

Allein wir sehen, daß sämmtliche neuen deutschen Particularstrafgesetz einen solchen Zeitpunkt dictatorisch festgesetzt haben, dis zu welchem eine im Gesetze bedrohte Handlung der Kinder nicht mit Strafe belegt werden soll, woraus geschlossen werden muß, daß eine solche Handlung nach Ueberschreitung jenes Zeitpunktes mit Strafe zu belegen sei.

Bei ber geographischen Lage Deutschlands sollte man nun freilich meinen, daß auf den Grund der gemachten Erschrungen und der Aussprücke der Psychologen alle deutschen Strafgesetze einen und denselben Zeitpunkt überzeinstimmend für den richtigen erkannt und angenommen hätten. Aber so weit ist die deutsche Einheit nicht geganzen. Wie verschieden die Rücksichten sind, welche die verschiedenen deutschen Particularstrafgesetze dem jugendlichen Alter geschenkt haben, kann man unter andern in Häberziin, Grundsätze des Eriminalrechts, 1. Band S. 26. u. 215., ferner in Müller, das preuß. St. G. B. für die preuß. Staaten 1c. Halle 1852. S. 192—196 u. 201—204. ersehen. Am strengsten hierin ist das bair. 3)

<sup>2)</sup> Sehr ausführlich hat Friedreich in seinem "Spftem ber gerichtlichen Bsychologie" Regensburg 1852 S. 179 seq. biefe Frage beleuchtet.

<sup>3)</sup> Art. 120. Allein nach Art. 57. bes neuen jest ben Stanben

und das daraus gestossen oldenburger 4) St. G. B., welche beide Kinder nur unter acht Jahren gegen alle Strafe entsichuldigen; am milbesten sind die Straf-Gesethücher für Braunschweig 5) und Destreich, 6) welche das zurückgelegte 14te Lebensjahr zur Berhängung einer Eriminalstrase verslangen. Diese Berschiedenheit scheint die Richtigkeit der oben angeführten Behauptung Marezoll's zu bestätigen.

Wir wollen indeffen diesen Gesichtspunkt verlaffen und die Frage zu beantworten suchen, welche Rücsichten dem jugendlichen Alter das Thuringer St. G. B. zu Theil werden läßt? Deffelben geschieht im Art. 58 als Strafs milberungsgrund, und im Art. 61 als Grund der Aussschließung der Strafbarkeit besondere Erwähnung.

Mus beiben Artifeln ergiebt fich Folgenbes:

1. Das Gesetz unterscheibet nur zwischen Kindern, welche das 12te Lebensjahr noch nicht, und solchen, die dieses bereits zurückgelegt haben, sowie zwischen letztern und benjenigen jugendlichen Personen, welche das 18te Lebensjahr vollendet haben. Weitere Zeittermine zwischen bem 12ten und 18ten Lebensjahre, wie z. B. das Badenssche St. G. B. S. 79 und das Darmstädter Art. 115 und

jur Berathung vorliegenden Entwurfs eines St. G.B. für das Königreich Baiern findet gegen Kinder, welche jur Zeit der Begehung das zwölfte Jahr noch nicht zurückgelegt haben, gericht liche Berfolgung und Bestrafung wegen Verbrechen oder Verzehen nicht statt, ebensowerig gegen Bersonen zwischen 12 und 16 Jahren, wenn ihnen die zur Unterscheidung der Strasbarzstett ihrer Handlung erforderliche Ausbildung noch gänzlich sehst. Sie sind der händlichen Jüchtigung, vorbehältlich der Aussicht und Mitwirfung der Bolizeibehörde zu überlassen, welche nach Umständen die Unterdringung in einem Erzlehungss oder Besserungshause verfügen kann.

<sup>4)</sup> Art. 125.

<sup>5) \$. 30.</sup> 

<sup>6) §.</sup> I., 2, d.

116 bas 16te Jahr als einen solchen bestimmt, find nicht festgestellt.

2. Die Bestimmung bes zurückgelegten 12ten und 18ten Lebensjahres ist eine rein willführliche und findet im Strasgesethuche selbst keine Stütze. Vielmehr gesbenken Art. 47 Rr. 1 und 297 bes St. G. B. ber Unzucht mit nicht mannbaren Kindern unter vierzehn Jahren, wie die Artikel 141. 142. 143. 145. 146. 147. 148. 299. der Kinder unter und über vierzehn Jahren. 7)

Der §. 3 ber Berordnung vom 19. September 1812 bestimmt, daß einheimische Mannspersonen den Erbhuldigungseid in der Regel nach zurückgelegtem achtzehnten Jahre abzulegen kaben. Im wesentlichen hiemit übereinstimmend besagt §. 28 des neuen Staatsgrundgesetses vom 3. Mai 1852, daß jeder Staatsbürger nach Erreichung des achtzehnten Lebensjahres diesen Eid abzuleisten habe, während die ausgehobene alte ständische Berfassung vom 8. August 1821 §. 7. nur die einigen voll jährigen Inländer für Staatsbürger erflärte, die den Erbhuldigungseid geschworen haben. Die Bolljährigseit selbst trat früher nach zurückgelegtem fünfundzwanzigsten Lebensjahre ein, während durch das Geseh vom 24. März 1850. Art. I. Ar. 100 der Geschsammlung der Zeitpunct der Bolljährigseit auf das zurückgelegte ein und zwanzigste Lebenssschriften

<sup>7)</sup> Auch in ber übrigen Befetgebung Coburge ift fein Anhaltspunct für Bestimmung bes gurudgelegten 12. und 18. Lebens= jahre ale Anfang refp. Ausgang ber beziehendlich geminberten Burechnungefähigfeit geboten. Go g. B. bestand bie jum Jahre 1852 bie landesherrliche Anordnung vom 7. Marg 1809, wieberholt eingescharft burch bie Berordnungen vom 5. April 1821. vom 15. Januar 1825 und 2. Februar 1829, bag bie Rinber nicht vor Ablauf bes breizehnten Jahres zur Confirmation gelaffen werben follen. Durch Berordnung vom 21. Januar 1853, Gefetfammlung Dr. 170 ift bie Schulpflichtigfeit in ber Beise verlangert worden, bag nur biejenigen Schulfinder, welche bis jum letten December eines Jahres bas breizehnte Lebensjahr gurudgelegt haben, im nachften Jahre aus ber Schule entlaffen und gur Confirmation gugelaffen werben follen. - Der S. 53 bee Gefetes vom 25. Juni 1825 über Beftrafung ber einfachen fleischlichen Bergeben verpflichtet ben außerebelichen Bater fur Die Erziehung und Ernahrung bee Rinbee bis nach vollendetem vierzehnten Jahre eine gewiffe Summe Gelbes ju gablen. Rur S. VI. bes Trauerreglements vom 19. Mai 1802 bestimmt, bag Rinder, noch nicht zwolf Jahre alt, gar nicht in Trauer gefest werben follen (Sic.)!

3. Ein Unterschied zwischen bem mannlichen und weiblichen Geschlechte ift nicht gemacht, obwohl es bekannt ift, daß letteres sich eher und schneller zu entwickeln pflegt, als ersteres.

Ebenso findet ein Unterschied zwischen ben Kindern unter 12 Jahren, welche eine gute, ihre geistige Entwideslung forbernde Erziehung und benen, die eine solche gar nicht, ober gerabe eine entgegengesette Erziehung gehabt haben, nicht Statt.

- 4. Im Art. 58 ist ausbrücklich hervorgehoben, baß bei Berücklichtigung bieses Milberungsgrundes die Zeit des begangenen Verbrechens, nicht dasjenige Alter im Betracht kommt, welches der Inculpat zur Zeit der eingeleiteten Untersuchung oder des abzusassenden Erkenntnisses erreicht hat. Derselbe Grumdsab, obgleich er im Art. 61 nicht ausgesprochen ist, muß aber auch auf die Kinder unter 12 Jahren angewendet werden, weil der Grund der Ausschließung der Strafbarkeit in dem Mangel der Jurechnungsfähigkeit liegt, welche bei Kindern unter 12 Jahren als nicht vorhanden angenommen wird. Kitka a. a. D. S. 129.
- 5. "Eintretenben Falles" b. h. wenn ber Fall sich ereignen sollte, baß Kinder unter 12 Jahren sich einner burch ein Strafgeset bedrohten Handlung schuldig machen und beshalb mit Strafe zu belegen seien, sollen sie boch mit einer Eriminalstrase verschont bleiben. Sie

jahr festgesett worden ist. Das Conscriptionereglement vom 19. Rovember 1821. §. 3 ordnet an, daß, wer im Laufe eines Kalenderjahres sein neunzehntes Lebensjahr zurückgelegt hat, am 1. Januar des sommenden Jahres in die Militärpslicht einstritt. Im §. 63 der allgemeinen handwerksordnung vom 25sten Mai 1803 ist bestimmt, daß für gewisse Fälle ein zwanzigsphirges Alter zur Erlangung der Bellzährigkeitserklärung der Reisterrechts-Candidaten hinreiche u. s. w. doch jam aut. Variatio delectat!

dürfen also von einem Eriminalrichter nicht verurtheilt werden, sondern sind ihren Eltern, Bormündern oder Erziehern zur Ergreifung geeigneter, die Besserung und Besaussichtigung bezweckender Maaßregeln zu überlassen. Richts desto weniger wird es sich oft nicht umgehen lassen, die Eriminaluntersuchung auch über Kinder unter 12 Jahren mit zu erstrecken, vornehmlich dann, wenn das Alter dersselben nicht alsbald constatirt ist, und wenn ältere Personen mit implicirt sind.

- 6. Da bas Strafgesethuch keine Bestimmung weiter enthält, wie bas Alter zu berechnen ist, so versteht es sich von selbst, baß zum Behuse seiner Berechnung andere gesetliche Bestimmungen, in welchen die Berechnung ber Tage, Monate und des Jahres angegeben ist, z. B. im Art. 10 bes St. G. B. nicht analog angewendet werden können. Diese Berechnung muß vielmehr vom Geburtstage und wo nöthig von der Stunde der Geburt an nach dem Kaslender geschehen. Dem im Schaltsahre Gebornen muß daher selbst der 366. Tag zu Gute kommen. Kitka a.a.D. S. 126.
- 7. Bei jeder Untersuchung, in welcher jugendliche Berbrecher betheiligt sind, muß daher der Untersuchungsrichter das Alter derselben genau ermitteln. Am besten wird er ihun, wenn er aus dem betreffenden Taufregister oder Kirchenbuche einen Geburtschein einholt und zu den Acten nimmt.
- 8. Wiewohl bei der jetigen Civilisation seltener, als vorher, kann doch bei unbekannten jugendlichen Personen oder auch bei Findlingen der Kall vorkommen, daß über ihr Alter eine völlige Gewißheit nicht zu erreichen ift. Es kann daher die Frage entstehen, ob anzunehmen

<sup>8)</sup> Durch Circularrescript bes Justig : Collegiums zu Coburg vom 30. April 1851 find alle Untersuchungsgerichte bes Herzogthums angewiesen worden, das Alter jugendlicher Inculpaten genau zu ermitteln und actenkundig zu machen.

sei, daß sie das zwölfte, oder beziehendlich das achtzehnte Lebensjahr bereits zurückgelegt haben oder nicht? Diese Frage wird stets factischer Ratur sein und deren Beantwortung von den Umständen abhängen. Ein vorsichtiger Richter wird zunächst das Gutachten des Gerichtsarztes darüber einholen. Kann der Zweisel nicht gelöst werden, so ist nach der bekannten Rechtsregel: "in dubio pro mitiori" anzunehmen, daß der Inculpat das zwölfte resp. achtzehnte Lebenssahr noch nicht vollendet habe.

Die Zurechnungsfähigkeit eines Menschen wird erst bann prasumirt, wenn nachgewiesen ist, bag er in bas zurechnungsfähige Alter überhaupt eingetreten ist.

- 9. Die Maaßregeln, welche Eltern, Bormunder oder Erzieber ergreifen sollen, hat der Richter nicht zu bestimmen. Es versteht sich von selbst, daß auch körperliche Züchtigungen dabei nicht ausgeschlossen sind, insofern Eletern, Bormunder oder Erzieher diese für zweckbienlich halten. 9)
- 10. Unter "Erziehern" find auch Lehrer zu verstehen. Denn die Schulen find, wollen sie ihre Aufgabe lösen, nicht allein Lehrs, sondern auch Erziehungsanstalten. Insbesondere muß es auch den Lehrern überlassen sein, Schulkinder wegen an und für sich verbrecherischer Handslungen in der Schule in Gegenwart ihrer Mitschüler ansgemessen abzustrasen und körperlich zu züchtigen. Dies wird namentlich dann am geeignetsten, sogar nothwendig sein, wenn Eltern oder Vormunder bei verbrecherischen Handlungen des Kindes selbst irgend wie betheiligt waren.

<sup>9)</sup> Rach Art. 85. des Entwurfs eines Strafgesethuchs für das Königreich Sachsen soll von dem Richter nach Befinden eine angemessene Zuchtigung der gegen ein Strafgeset handelns den Kinder unter zwölf Jahren durch die Eltern oder durch andere Bersonen versügt werden. Dies erscheint als ein mit der Burbe des Richters unvereinbares Anstinnen.

- 11. Die Beurtheilung, ob die vorliegenden Umftande, beren zulent Art. 61 gebenft, ber Art find, bag bie Rinber in einer Erziehungs und Befferungsanstalt unterzubringen feien, ift ebensowenig Sache bes Richters, sonbern bangt von bem Ermeffen ber Sicherheits. und Wohlfahrtevolizei ab. In Dieser Gefenstelle ift ber Polizei bas Recht eingeräumt, Rinder eintreten ben Ralles (f. oben bei Rr. 5) benienigen Eltern, welche bie Aflichten gegen ihre Kinder vernachläffigen und fie ftatt jum Guten anguhalten, ganglich verwahrlosen, zu nehmen, um fie Ergiehungs - ober Befferungsanstalten anzuvertrauen. Bu lettern konnen auch die Vereine, welche fich zur Befferung entlaffener Straflinge und Fürforge für verwahrlofte Rinber hie und ba gebildet haben und wie auch einer feit bem Frühighr 1852 zu Coburg besteht, 10) ohne 3meifel gezählt werben.
- 12. Es kann ber Fall eintreten, daß ein Menich zwar vor vollendetem zwölften Lebensjahre eine durch ein Strafgeset verbotene Handlung begeht, wissend, daß er wegen derselben nicht mit einer Strase belegt werden kann, jedoch die Absicht hat, den Nuten seiner Handlung erst nach vollendetem zwölsten Lebensjahre zu ziehen und daß er diese Absicht auch wirklich aussührt, z. B. A. am Isten Januar 1840 geboren, stiehlt im December 1851, also kurz vor erreichtem zwölsten Jahre, eine Summe Geld oder Kleider, welche er aber, sei es theilweise oder ganz, erst nach dem 1. Januar 1852, also nach zurückgelegtem zwölsten Lebensjahre, in seinen Ruten verwendet. Es fragt sich, ob und nach welchem Gesetz dieser jugendliche Inculpat zu bestrasen sei? Daß er überhaupt strasbar

<sup>10)</sup> Deffen Statuten find unterm 9. Marg 1852 vom herzog genehmigt und als Berordnung publicirt worden. Nr. 140 ber Gefessammlung.

fei, wird jedem einleuchten und bedarf wohl feiner weitern Ausführung. Die Schwierigfeit liegt nur in ber Beantwortung ber lettern Frage. Bunachst wird man auf Urt. 280 bes St. G. B. verfallen und bie Sandlungeweise bes A. als widerrechtliche Benutung einer fremben Sache au betrachten geneigt fein. 11) Diefer Artifel fieht allerbings nicht auf die Urt und Weise, wie ber bagegen Sandelnde in ben Besit ber fremben Sache gelangt und wie diese benutt worden ift. Auch ift nicht zu verkennen. baß A. weiter gegangen ift, als Art. 280 bes St. G. B. voraussett, weshalb er sich nicht beschwert erachten fann, wenn er nach diesem Artifel abgeurtheilt wird, soweit feine Sandlungsweise unter benfelben fallt. Aber gerabe beshalb, weil A. weiter gegangen ift, fann biefer Urtifel nicht angewendet werden. Bei ber miberrechtlichen Benutung einer fremden Sache ift bie Absicht blos auf ben Bortheil eines vorübergebenben Bebrauchs und nicht auf ganglichen Berbrauch berfelben gerichtet. Beiß, Criminalges. S. 577 und 655.

Allein hier ging die Absicht bes A. barauf, sich jene Sache als Eigenthum zuzueignen und über die Substanz zu verfügen. Rur der Act der Aneignung ist wegen der Bestimmung im Art. 61 strassos, nicht die darauf erfolgte Berfügung über die Sache, welche nicht allein in einer widerrechtlichen Benutung, sondern in einem gänzlichen Ausbrauch derselben bestand.

Könnte die Anwendung des Art. 280 auf den angegebenen Fall badurch gerechtfertigt werden, daß A. sos gar weiter gegangen sei, als jener Artikel voraussete, so wurde sich noch weit eher die Anwendung des Art. 235

<sup>11)</sup> Für Anwendung biefes Artifels fprachen fich bei Gelegenheit einer besfallfigen langern Debatte auch mehrere Stimmen bes Gerichishofs aus, beffen Mitglied ber Einsenber ift.

bes St. G. B. rechtfertigen lassen, indem dieser die Borenthaltung des Gesundenen mit der Hälfte der Strase des Diebstahls bedroht, und A. auch weiter gegangen ift, indem er die Sache nicht gesunden, sondern dadurch erworden hat, daß er deren Eigenthümer oder Inhaber sactisch aus deren Besitz setze, sich dieselbe aneignete und darüber verfügte, odwohl ihm bereits in einem zurechenungssähigen Alter deren Eigenthümer oder Inhaber gar wohl bekannt war. Allein auch dieser Artikel schlägt nicht ein, weil die Sache von vornherein nicht verloren war und deshalb von einem Finden und Vorenthalten im Sinne dieses Artikels nicht die Rede sein kann.

Reifit man Die Morte bes Urt. 36 bes St. G. B. "wer von ben Gegenständen des Berbrechens miffentlich einigen Ruten giebt, ift ale Begunftiger gu beftrafen" aus ihrem Zusammenhange, so scheinen fie auf ben fraglichen Fall zu paffen. In der That hat die Anwendung bes Art. 36 auch einiges für sich, wenn man ben balb awölf Jahre alten A. von bem im breizehnten Lebensiahre ftebenben A. unterscheiben konnte und rajonniren wollte, baß jener ben Diebstahl verübte, aber seiner Jugend me-, gen nicht bestraft werben konnte, biefer aber bie entwenbete Sache gebrauchte und Ruten bavon jog und insofern wenigstens ber Begunftigung ichulbig fei. Allein bie Begunftigung fest ein von einem Unbern verübtes Berbreden voraus. Sein eigenes Berbrechen fann Riemand begunftigen. A. bleibt A. und fann nicht buplificirt merben.

Nach unserer Meinung schlägt hier vielmehr Art. 232 bes St. G. B. ein. Nach diesem wird zum Thatbestande ber Veruntreuung a. eine fremde, bewegliche Sache, b. welche Inculpat im Besit oder Gewahrsam hat, und c. deren wissentliche und widerrechtliche Aneignung in gewinnssüchtiger Absicht erfordert. Alle diese Ersordernisse sind

hier vorhanden. Bezüglich der unter a. und c. aufgeführten bedarf es hier keiner weitern Erörterung. Hinsichtlich bes unter b. gedachten sind wir aber der Meinung von Beiß, a. a. D. S. 654 u. 655., welcher sagt: "Zum Thatbestande des Berbrechens der Veruntreuung ist keisneswegs eine factisch wirklich erfolgte Uebertragung des Schutes einer Sache schlechterdings erforderlich, sondern eine Veruntreuung kann auch in den Källen begangen werden, wo der Angeschuldigte nicht in Folge eines von dem Eigenthümer der Sache ihm bewiesenen besondern Bertrauens, sondern auf irgend eine andere rechtmäßige oder unrechtmäßige Weise zu dem Besthe einer fremden Sache gelangt ist." 12)

Sier war A., nachbem er bas zwölfte Lebensjahr vollendet hatte, im Befite ber Sache, die er vorher in einem zwar noch unzurechnungsfähigen Lebensalter, aber immerbin wiffentlich auf wiberrechtliche Weise und in gewinnfücktiger Abficht an fich gebracht hatte. Die Sandlung bes Unfichbringens fann ihm, wie bereits oben bemerkt worden, allein seiner Jugend wegen, nicht imputirt werben, boch gelangte er baburch in ben Befit und ben Bewahrsam ber Sache. Nachbem er in bas gurechnungsfähige Alter eingetreten mar, mußte er eine neue verbres derifche Sandlung vornehmen, um Strafe zu verwirken. Dies that er, indem er die widerrechtliche und gewinnüchtige Absicht, in welcher er anfänglich als Unzurech= mungefähiger fich bie Sache angeeignet hatte, jest als Burechnungsfähiger fortsette und bie Sache in seinem Rugen verwendete. Der Grund seiner Ungurechnungsfähigteit ist inzwischen wegfällig geworden.

<sup>12)</sup> Dieselbe Ansicht entwidelt auch Schuler, Beitrage zur Bezurtheilung bes Entwurfs eines Criminalgesethuchs für bas Ringreich Sachsen S. 82.

Befanntlich wird auf Grund ber 1. 12. D. ad lex. Corn. de sicar. infans und furiosus bezüglich ihrer Burechnungefähigfeit nach gemeinem Rechte gleich geachtet. In wie weit dies richtig ift, mag hier bahingeftellt bleis Aber es wird Niemand bezweifeln, bag berjenige. welcher mahrend seines Wahnfinns eine fremde bewegliche Sache an fich nahm, bann ftrafbar wird, wenn er nach Biebererlangung feiner geiftigen Freiheit biefe Cache mit bem Bewußtsein und ber Kenntniß beren wiberrechtlichen Ermerbes und Befines in feinem Nunen verwendet. Bei einem fonft gesunden Menschen aber, beffen geiftige Ents wickelung in gehörigem Maage vorgeschritten ift und ber am Ausgange bes awölften Lebensjahres fteht, wird bie Strafbarfeit, wenn nicht andere Bebenfen obwalten, beshalb in der Regel größer sein, weil der Bahnfinnige ganglich geiftedunfrei, fich ber Sandlung burchaus unbewußt war, wodurch er bie fragliche Sache in feinen Befis brachte, mahrend jener junge Mensch mit völligem Bewußtsein, nur nicht im gurechnungsfähigen Alter, jenen wiberrechtlichen Besit erwarb. 18)

13. Bon bem Augenblicke ab, in welchem ber Mensch in das dreizehnte Lebensjahr eintritt, unterliegen seine Handlungen der Beurtheilung nach dem Strafgesetzbuche. Wenn diese also gegen letteres verstoßen, muß der Richter die angedrohte Strase auch wirklich aussprechen, so hart und ungleich es auch in vorkommenden Fälsen erscheinen mag; denn sehr häusig ist die geistige Entwicklung bei einem im dreizestnten Lebensjahre stehenden. Schulknaben noch lange nicht so weit vorgeschritten, als die des elssährigen; und sehr häusig erscheint dieser als Anstister und Verführer und jener als Verführter. Indeß wird sich in der Wirklichkeit diese scheinbare Härte oder

<sup>13)</sup> Andere abnliche Beispiele führt Ritta a. a. D. G. 129. auf.

Ungleichheit leicht ausgleichen laffen. Dhne fich bas, nur bem Regenten zuftehende Begnabigungerecht anzumagen, fteben bem Richter neben Urt. 58 noch Urt. 17. 44 u. 59 bes St. G. B. ju Gebote. Jener Artifel 17 raumt bem Richter bas Recht ein, unter andern auch ba nur auf einen Berweis zu erfennen, wo bem zu Bestrafenben fo wichtige Milberungsgrunde zu ftatten fommen. baß jebe andere Strafe unangemeffen fein wurde. Rach Urt. 44 Rr. 1 foll fich bie Strafbarkeit eines Berbrechens erhöben ober vermindern nach der Einsicht des Berbrechers in den Umfang ber Gefährlichkeit und bie Grofe ber Strafwurbigfeit seiner Handlung; und nach Art. 59 fann ber Richter bei Personen, benen zwar fein völliger Mangel bes Bernunftgebrauchs, aber boch ein fo hoher Grab von Berftanbesichwäche beigumeffen ift, daß bie Unwendung ber in bem Befet gebrohten Strafe im Migverhaltniß mit ihrer Berschuldung fteben wurde, nach Befinden unter bie gejetliche Strafart und Strafbauer berabgeben. Siernach find bem Menschenverstande, welcher vor allem bem Manne, welchem bas ichwere Richteramt in bie Sande gelegt morben ift, jugetraut werben muß, mahrhaftig genug Mittel und Bege geboten, Die Unbesonnenheit zu vermeiben, von bem bloß außerlichen Factum gewiffer Lebensjahre ben frafrechtlichen Werth eines Individuums abhangig au machen. 14)

Salt man alle biese Bestimmungen ber Artifel 17. 44. Rr. 1. 58 und 59. des St. G. B. zusammen, so ist es wenigstens nicht die Schuld des Gesetzebers, wenn bem jugendlichen Alter in einem Falle nicht hinreichende Berücksichtigung zu Theil werden sollte. Wir könnten

<sup>14)</sup> May, bie ftrafrechtliche Burechnung. Burich 1851 S. 35. Friedreich, Syftem ber gerichtl. Pfpchologie, Regensburg, 1852, S. 153.

meniaftens aus ben Erfenntniffen ber Coburger Strafgerichte eine Menge Beispiele anführen, wo in hinblick auf bie angezogenen Befenftellen und in ber Ermagung, baß bem Berbrecher mehr jugenblicher Leichtfinn, als Bosbeit und Ueberlegung zur Last fiel, nicht allein auf eine geringere Strafart, fonbern auch auf eine geringere Strafbauer erfannt worben ift. Wir begnugen und, nur einige ju ermahnen. Ein fonft unbescholtener Buriche im Alter von 161/4 Jahren fahl feinem Dienstherrn bei gebotener Gele genheit unter nicht weiter erschwerenben Umftanben eine Taschenuhr im Werthe von 33 fl. Er wurde nur zu brei Monaten einfachem Gefängniß, 15) und ein anberer Buriche, 13 Jahre 9 Monate alt, von bem aber bas: "malitia supplet aetatem" in jeder Beziehung am Blate mar, und welcher im Rudfalle, nachdem er furze Beit vorher eine ihm wegen mehrerer, theilweise ausgezeichneter, theilweise unter erschwerenden Umftanden und mit ungewöhnlicher Lift und Dreiftigfeit verübter Diebstähle zuerfannte breis monatliche geschärfte Gefängnifftrafe erstanden hatte, eine auf 14 fl. geschätte Klinte und zugleich einige Rleinigfeiten im Werthe von wenigen Kreuzern gestohlen hatte, nur ju vier Monaten geschärftem Gefängniß verurtheilt. 16) Die Milbe biefer Straferkenntniffe erscheint bei ber Jugend ber Berbrecher um fo mehr gerechtfertigt, als gerabe Uhren und Klinten Dinge find, welche für bie Jugend einen befondern Reig haben, fo bag ber aus ber Rindheit fort-

<sup>15)</sup> Durch Refeript vom 11. Febr. 1852 Nr. 605. gegen J. G. Friedrich aus B.

<sup>16)</sup> Durch Rescript vom 5. October 1853 Nr. 3931 gegen And. Knauer aus E... Der Knabe war auf dem Wege des Lasters bereits so weit vorgeschritten, daß bald darauf selbst der oben erwähnte Berein zur Fürsorge für verwahrloste Kinder seine Sand von ihm abzog und seine Einlieserung in das Arbeits: haus aus polizeilichen Gründen beantragte.

gepflanzte Begehrungstrieb 17) burch bieselben lebenbiger angeregt, bas Eigenthum Anderer weniger achten läßt.

14. Je weiter ein jugendlicher Inculvat vom gurude gelegten achtzehnten Lebensjahre noch entfernt ift, besto berudfichtigungewerther und gewichtiger ift in ber Regel bie Jugend als Strafmilberungsgrund. Much biefem Grundiak hat das bergogliche Justig-Collegium zu Coburg in mehreren Erkenntniffen, namentlich in einem Kalle eingehalten, mo zwei ber Rothigung und Berletung ber Sittlichkeit im Sinne ber Art. 158 u. 305 bes St. G. B. Angeschuldigte, von benen der eine am Ausgang bes fünfzehnten, ber andere im fiebenzehnten Lebensjahre ftand, in gleicher Berichulbung maren. Der altere murbe zu feche. ber iungere au vier Wochen gescharftem Gefangniß verurtheilt, 18) mahrend bem britten, welcher zwar bas fechezehnte Jahr bald zurudgelegt hatte, beffen Berichulbung babei aber eine weit größere mar. zwei Mongte geschärfs tes Befängniß zuerkannt murben.

15. Allein ein allzugroßes Gewicht ist auf bas mehr ober weniger vorgeschrittene Alter an und für sich nicht zu legen. Bielmehr ist dem Richter nach Art. 58 alin. 2 zur Pflicht gemacht, bei seinem Ermessen hauptsächlich zu berücksichtigen, ob nach Beschaffenheit der That, ihrer Beweggründe und der übrigen hinzutretenden Umstände, dem Berbrecher mehr jugendlicher Leichtsinn, als Bosheit und Ueberlegung zur Last fällt. Daher sind die Fälle nicht vereinzelt, in welchen das Justiz-Collegium zu Coburg selbst bei sehr jungen Berbrechern, welche aber mit ungewöhnlicher Bosheit und großer Ueberlegung und Ausbauer zu Berke gegangen waren, auf das höchste Quantum der

<sup>17)</sup> Friebreich a. a. D. G. 186.

<sup>18)</sup> Refeript vom 29. Januar 1853 gegen Fifcher, Belich und Friedrich aus &...

Befangnifftrafe, fogar auf Arbeitehaus erfannt bat. Co wurde 3. B. ber 161/2 Jahre alte J. Rellermann wegen einer großen Anzahl, langere Beit mit großer Dreiftigfeit und vieler Befliffenheit fortgesetter Diebftable im Gesammt betrage von 19 fl. zu 3 Monate geschärftem Gefängnis 19) und ber noch am Ausgange bes breizehnten Lebensiahres Rebende Schulfnabe Bernhard Riebler aus R ... wegen einer ziemlichen Ungahl unter fehr erschwerenben Umftanben und im Rudfalle verübter Diebstähle im Gesammtbetrage von etwa 40 fl. zu einem Jahre Arbeitshaus, 20) ebenso ber noch nicht funfzehn Jahre alte Dax Welfc wegen einiger Diebstähle unter erschwerenden Umftanben im Sinne bes Urt. 217 bes St. G. B. im Gesammtwerthe von unter 1 fl. im wiederholten Ruckfalle (- nachdem er juvor ichon 14 Tage und 6 Wochen geschärften Arreft wegen verschiedener Diebstähle verbußt hatte -), au amei Monate Arbeitshaus verurtheilt. 21) Lettere Strafe murbe in ber Defensioneinstang von bem Juftig-Collegium ju Botha 22) mit bem Bemerten bestätigt, bag biefelbe bei ben vorliegenden Umftanden nur als eine milbe angeseben werben fonnte. Dieje Beispiele konnten aus der Spruchpraris bes Juftia : Collegiums au Coburg leicht noch vermehrt werben. Doch mogen bie aufgeführten für ben vorliegenben 3wed genügen.

16. Eine fehr zu beachtenbe Bestimmung bes Art. 58 ift bie, baß bei jugenblichen Berbrechern unter achte gehn Jahren nie auf Zuchthausstrafe erkannt werben foll,

<sup>19)</sup> Refcript vom 17. Marg 1852 Mr. 1080.

<sup>20)</sup> Rescript vom 14. Mai 1851 Rr. 2020. Auf bem Gnabenwege wurde diese Strafe in acht Wochen Gefängniß abwechselnd bei Wasser und Brod verwandelt.

<sup>21)</sup> Refcript vom 27. Mai Mr. 2280.

<sup>22)</sup> Die herzoglichen Jufitz-Collegien zu Coburg und Gotha bilben fich gegenfeitig die zweite Inftang.

eine Bestimmung, welche in biefem Umfange fich in feis nem anbern beutschen Strafgesethuche vorfinbet. Einige. 3. B. bas Baben'iche Urt. 79 und 80, bas Breußische S. 43 geftatten Diefe Begunftigung nur bis jum fechesehnten Lebensiahre. Auch nach bem neuen Entwurfe eines Strafgesetbuche fur bas Ronigreich Sachsen 28) Art. 86 follen junge Berbrecher bis jum vollendeten achtzehnten Lebensjahre zwar in der Regel mit Todes oder Buchtbausftrafe nicht belegt werben, allein am Enbe bes Artis fele wird bennoch bestimmt, baf. wenn aus ber Beschaffenheit ber That, ihrer Beweggrunde und ben übrigen bamit verbundenen Umftanden hervorgehe, bag ber Berbrecher nicht sowohl aus jugendlichem Leichtsinne, als vielmehr aus Bosheit und mit Ueberlegung gehandelt habe, bie Jugend beffelben nur bei Abmeffung ber Strafe innerbalb bes geseslichen Strafmaages zu berücksichtigen feis Tobes und lebenslängliche Buchthausstrafe feboch auch in biefem Kalle nicht ftattfinde, sondern ftatt berfelben auf verhaltnismäßige zeitliche Buchthausstrafe, - bie allerbings nach Art. 29 bes Entwurfs bis auf 30 Jahre an-Reigen fann. - au erfennen fei.

Die Beweggründe ber hervorgehobenen Bestimmung bes Art. 58 bes Thuringischen St. G.B. kennen wir nicht. Die Staats-Regierungen haben, wie wir schon bet einer andern Gelegenheit <sup>24</sup>) bemerkten, den allgemeinen Wunsch nach Beröffentlichung der Motive zum Entwurse des Thuringer Strafgesethuchs noch immer nicht erfüllt. Im Allgemeinen sind auch wir gern geneigt, der Jugend eine möglichst milbe Beurtheilung ihrer gesetwidrigen Handslungen angedeihen zu lassen. Aber einen großen practis

<sup>23)</sup> Dreeben. Drud ber tonigl. hofbuchbruderei von C. C. Meinsholb u. Sohne.

<sup>24)</sup> Rene Jahrbucher für fachf. Strafrecht. Bant VIII. G. 836.

tischen Werth, eine wirkliche Begunftigung ber jugendlichen Berbrecher wird berjenige, welcher bie Strafanstalten naber fennt, in jener gesetlichen Bestimmung in ber That taum finden. Diese Unstalten find in ber Regel nicht fo, wie fie fein follten. Die finanziellen Mittel fehlen ben fleinen beutschen Staaten, um oft felbst nur billigen Anforberungen an eine Strafs und Befferungsanstalt zu entsprechen. Dieser, sowie ber weitere Beweis wird nicht schwer zu liefern fein, daß im Allgemeinen bie Individuen bes Arbeitshauses weit bemoralisirter ju sein pflegen, als bie Angehörigen bes Buchthauses und daß ber Richter beshalb aus menschlichen und moralischen Rudfichten öfters gern geneigt ware, Buchthaus ftatt Arbeitshaus bem jugendlichen Berbrecher zuzuerkennen, um ihn nicht bem fo verberblichen Busammensein mit oft unverbefferlichen Arbeitshäuslern auszuseten, welches nur von ben übelften Folgen fein fann. 25) Dazu fommt, bag bie Behandlung ber Arbeitshausler wenigstens in ber Coburger Strafanstalt in jeber Beziehung gang bieselbe ift, wie bie ber Buchtlinge. Der einzige Unterschied besteht in der Rleidung (cf. Art. 7. Mr. 1 u. 2 bes St. G. B. Selbst die Bestimmung bes Urt. 9 bes St. G. B. ift bei ben fonft über ben Berluft und bie Ausübung ber ftaatsburgerlichen Rechte bestehenben gesetlichen Vorschriften hier von keiner wesentlichen practischen Bebeutung.

17. Die Frage, ob auch bei einem jungen Diebe unter achtzehn Jahren angenommen werden könne, daß ihm das Stehlen zur unbezwinglichen Gewohnheit gewor-

<sup>25)</sup> Bur Einzelhaft bietet bas in einem Gebaube befindliche Buchtund Arbeitshaus für mannliche und weibliche Sträftinge auf ber Beste Coburg — in welcher auch in abgesonderten Simmern die Militärs ben Festungsarrest zu verdüßen haben, in der Regel keinen und neuerer Zeit um so seltner Raum, als die Jahl ber Verbrecher leider im steten Machsen ift.

ben und er beshalb nach Art. 227 alin. 2 bes St. G.B. abmurtbeilen fei? ift factischer Ratur, aber von ben Juftig=Collegien ju Coburg und Gotha übereinstimmend ichon mehrere Male bejaht worben. Go murbe 3. B. ber übelberüchtigte, erft 151/2 Jahre alte Tagelobner E. A. Jacobi aus C... wegen einer Mehrheit von Diebstählen, welche er mit mehrern anbern Inculpaten und unter erschwerenben Umftanben im öfters wieberholten Rudfalle, furt nach bem Ersteben ber ihm wegen zweiten Rudfalls querfannten 14tagigen gefcharften Gefangnifftrafe verübt hatte, obgleich ber Gesammtbetrag jener Diebstähle weit unter 10 fl. verblieb, body auf Grund bes Art. 227 alin. 2 bes St. G. B. als Gewohnheitsbieb zu einem Jahre Arbeitshaus verurtheilt 26) und biefe Strafe in ber Defensionsinstanz vom Juftig Collegium zu Gotha mit bem Bemerten bestätigt, bag bieselbe in ber Bestimmung bes Art. 227 bes St. G. B. ihre vollfommene Rechtfertigung finde, ba ber Inculpat im Jahr 1850 brei Mal wegen Diebstahls bestraft worden fei, nachbem aber vier Dieb-Rable begangen habe, hiernach fich aber nicht bezweifeln laffe, baß ihm bas Stehlen bereits zur unbezwinglichen Dewohnheit geworben fei.

Kaum war dieser Jacobi des Untersuchungsarrestes entlassen und ihm das ersterwähnte Strafrescript erössent worden, gegen welches er Defension einlegte, so bes nutte er die wiedererlangte Freiheit sosort zu neuen Berstrechen. Er verübte in wenigen Monaten 19 Diebstähle, 4 Beschädigungen fremden Eigenthums aus Rache, Bosseit und Muthwillen und eine Berletzung von Grenzzeichen. Obgleich die 19 Diebstähle in ihrer Gesammtsschaung noch nicht einmal 10 fl. betrugen, so wurde

<sup>26)</sup> Refcript vom 27. Mai 1851 Nr. 2280.

Ardio D. Gr. R. I. St. 1855.

Jacobi boch abermals als Gewohnheitsbieb betrachtet und vom Juftia = Collegium ju Coburg 27) mit Ginschluß ber für bie anbern Berbrechen verwirkten, nach Art. 52. 55. 277 u. 281 bes St. G. B. auf einmonatliches Arbeitshaus normirten Strafe noch weiter zu zwei Jahren Arbeitsbaus, Dabei in ben ersten 30 Wochen ie einen Tag Dunkelarreft und je einen Tag bei Waffer und Brod, verurtheilt. Ferner murbe ber ichon oben ermannte erft im fünfzehnten Lebensiahre ftebende Mar Welich von C ... weil er im wiederholten Rucfalle, und nachdem ihm ein Strafrescript, welches ihn wegen wiederholten Rudfalls in bas Berbrechen bes Diebstahls zu zwei Monaten Urbeitshaus verurtheilt hatte, mas jedoch wegen bagegen einaelegter Defension nicht alsbald vollzogen werben konnte, eröffnet worden mar, elf Diebstähle im Besammtwerthe von 11/2 fl. und zwei andere Vergeben gegen frembes Eigenthum im Betrage ju etwa 1 fl. in furger Zeit verübt hatte, ebenfalls auf ben Grund bes Urt. 227 alin. 2 bes St. G. B. als Gewohnheitsbieb zu acht Monaten Arbeits. haus, babei in ben ersten breißig Wochen je einen Tag Dunkelarreft und je einen Tag bei Baffer und Brod verurtheilt; 28) und Diese Strafe in ber Defensionsinftang pon bem Juftig-Collegium ju Gotha mit bem Bemerken beftatigt, baß, wenn die sammtlichen Entwendungen bes 2c. Welfch auch nur unbebeutend seien und fich nur auf einen Werth von ca. 11/2 fl. belaufen, boch gleichwohl ber Art. 227 bes St. G. B. auf ihn jur Unwendung ju bringen fei, ba er gegenwärtig menigstens wegen zweiten Rudfalls ju bestrafen sei und in Folge ber Menge ber einzelnen, jest zu bestrafenden Diebereien angenommen werben konne,

<sup>27)</sup> Refcript vom 15. Octbr. 1851 Mr. 4423.

<sup>28)</sup> Refcript vom 15. October 1851.

baß ihm das Stehlen zur unbezwinglichen Gewohnheit geworden sei, die Unbedeutendheit der einzelnen Diebereien aber dieser Annahme nicht entgegen gehalten werden könne, weil auch in dem Geringfügigsten die verbrecherische Willensrichtung sich an den Tag legen könne. <sup>29</sup>) Diese Strafen sind auch in Bollzug geseht worden, und die desfallstigen mehrsachen Begnadigungsgesuche der Inculpaten sowohl, als deren Angehörigen haben keine Berücksichtigung gefunden, obgleich die höchste Stelle stelle stells bereit ist, jede etwaige Härte, sogar jede Strenge eines richterlichen Ausspruches auf dem Gnadenwege zu mildern.

Wie zu bemerken, ist aber in allen biesen Källen von der Bestimmung des Art. 227 alin. 2 des St. G. B. insofern abgewichen worden, als die daselbst angedrochte zeitliche Zuchthausstrase nicht, sondern statt derselben Arsbeitshaus ausgesprochen wurde. Dies sindet seinen gesetzlichen Grund im Artifel 58, wonach Personen wegen eines Verbrechens, das sie vor vollendetem achtzehnten Lebensjahre begangen haben, nie zu Zuchthausstrase verzurtheilt werden durfen, und statt derselben auf eine Freizheitsftrase geringerer Art erkannt werden soll.

18. Welche Freiheitsstrase geringerer Art statt ber gesehlich gedrohten Zuchthausstrase eintreten soll, ist im Art. 58 selbst nicht gesagt. Diese Bestimmung ist bezüglich der Art der Freiheitsstrase vielmehr ganz allgemein und darf beshalb nicht darauf beschränkt werden, daß der Richter nur ermächtigt sei, auf die zunächst niedrigere Strasart mit Hindlick auf Art. 7 und 10 des St. G. B. zurückzugehen. Er kann also statt der Zuchthausstrase nach Besinden auch auf Gefängniß erkennen;

<sup>29)</sup> Erfenntniß bes herzoglichen Juftig- Collegiums zu Gotha vom 27. Mai 1859

mur muß er in jedem Falle, wo Zuchthaus vom jugende lichen Inculvaten verwirft war, auf eine Freiheites ftrafe erfennen und barf berfelben feine andere Strafart, also feine Gelbbuffe und feine Handarbeit, substituiren. Das geht aus ben Worten bes Artifels 58: "Es foll ftatt biefer (Buchthausstrafe) eine Freiheitsftrafe geringerer Urt eintreten", beutlich hervor. Das Lomma binter bem Borte: "eintreten" ichließt ben Sas ab. Mit ben Worten: "und überhaupt" beginnt ein neuer Sat, ber bem Richter bie allgemeine Befugniß einraumt, nach feinem Ermeffen auf eine geringere Straf. art und Strafbauer, als gesetlich angebroht ift, herunteraugeben. Allein Diefe allgemeine Befugniß ift beschränkt burch die vorhergehende specielle Vorschrift, daß statt Buchthausstrafe eine Freiheitoftrafe eintreten foll. In ben Källen also, wo ber jugenbliche Berbrecher feine Buchthausstrafe verwirft hat, fann ber Richter ihm ftatt ber gesehlich angebrohten Strafe jebe beliebige geringere Strafart, also ftatt Arbeitsbaus somobl Befangnis als Gelbbuffe ober Handarbeit — biese jedoch nur unter den im Art. 14 bes St. G. B. gebachten Berhaltniffen - querfennen.

- 19. Ferner ist der Richter ermächtigt, statt der angebrohten Strase nicht allein eine geringere Strasart zu wählen, sondern er kann zugleich auch noch die gewählte Strasart bezüglich der Dauer und des Quantums mindern. Nur darf der Nichter in keinem Falle die allgemeinen Borschriften der Art. 10. 14 u. 16 des St. G. B. verletzen, also nicht unter 2 Monaten Arbeitshaus, nicht unter 24 Stunden Gefängniß und nicht unter 30 Ar. an Geld erkennen.
- 20. Dabei kann ber Richter nach Befinden auf Schärfungen erkennen. Der Nachbruck ift hier auf bas

Bortchen: "babei" zu legen. Der Richter ist namlich nicht ermächtigt, jeber Strafe eines jugendlichen Berbreschers eine Schärfung beizufügen; sondern er kann dies nur dann thun, wenn er nach pflichtmäßigem Ermessen katt der gesehlich angedrohten Strafe auf eine geringere Strafart oder geringere Strafdauer oder auf beides zusgleich heruntergegangen ist. Dabei, also in diesen Fällen kann er nach Besinden auf Schärfungen erkennen. Außerdem wurde ja der jugendliche Berdrecher weit härster angesehen werden können, als derzenige, welcher das achtzehnte Lebendiahr bereits vollendet hat. es. Art. 13 alin. 1. des St. G. B.

21. Bezüglich der Schärfungen wird auf Art. 12 des St. G. B. verwiesen, bessen Bestimmung in quali et quanto — also streng einzuhalten sind. In der Wahl der Art der Strasschärfungen ist zwar der Richter nicht beschränkt, allein er wird dabei auf Alter und Individuatität des jugendlichen Verbrechers sehr Rücksch zu nehmen haben und namentlich dei der Wahl des Dunkelzarrestes bei jungen, nervösen, gerade in der Entwickelungsperiode begriffenen Leuten vorsichtig sein müssen und gut ihm, sich vorher des Gutachtens und der Zustimmung des Gerichtsarztes zu versichern.

Wir wollen aber badurch ben erkennenden Richter keineswegs abhalten, auf Verschärfungen zu erkennen, ober in der Wahl derselben überhaupt beschränken. Im Gegentheil halten wir mit Rücklicht auf die körpertiche Besichaffenheit des jugendlichen, in der Entwickelung begriffenen Verbrechers, der eine längere Einsperrung leicht sehr nachtheilig sein kann, die Wahl einer kürzern Dauer, aber das sür eine Schärfung der Freiheitsstrafe für sehr empsehungswerth.

22. Dagegen mochte eine Gelbbuffe nur felten am

Blaze sein, weil sie in der Regel die Wirkung verfessen wird, die jede Strase auf den Verbrecher machen soll. Jugendliche Verdrecher haben selten eigenes Vermögen, noch seltner Geld in Händen. Eben so selten hat das Geld einen besondern Werth für sie. Die Folge davon ist, daß Eltern oder Vormünder sur sie zahlen und der jugendliche Leichtstum wenig oder gar nicht inne wird, was über ihn ergangen ist. Eine kurze, aber geschärfte Freisheitsstrase, wo möglich in. Einzelhaft, wird meist am geeignetsten erscheinen.

- 23. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß auch jugendliche Berbrecher, welche zu einer Arbeitshausstrase verurtheilt worden sind, nach Art. 19 des StrassGesets-Buchs unter polizeiliche Aussicht gestellt und salls ste Ausländer sind, nach Art. 20 aus dem Lande ausgewiessen werden können. Ebenso kann nach Art. 21 die öffentliche Bekanntmachung des Straserkenntnisses angeordnet werden.
- Der Art. 58 bestimmt gang absolut bas vollendete achtzehnte Lebensiahr als außerfte Granze, bis zu welcher bie Jugend ein Strafmilberungsgrund fein foll. Mag baber bie Ueberschreitung beffelben noch so gering fein, fo schließt fie bennoch biefen Milberungegrund aus. Wo bas Gesetz so beutlich spricht, wie hier, hat ber zweifelnde Berftand bes Richters zu schweigen und daffelbe ju erfüllen. Er barf nicht gegen baffelbe iprechen, wie hart es ihm auch in manchen Fallen ankommen mag; lex quidem dura, sed ita scripta. Ihm kommt bas Beanabigungerecht nicht zu. Es bleibt ihm nichts übrig, als in folden Källen ben nach bem Befete Berurtheilten ber Gnabe bes Regenten ju empfehlen, beffen willfähriges Dhr namentlich in ben fleinen Thuringer Staaten jebem leicht erreichbar ift und einigermaßen begrundete Begnadis gungegefuche gern erhört.

Uebrigens werben bergleichen Falle wirklicher Barte

fich in Bahrheit felten gutragen und vom verftanbigen Richter aar leicht vermieden werden konnen, weil ihm bas Thuringer, St. G. B. außer in ben wenigen Källen ber Art. 77. 78. 119. 161 u. 152 Mr. 1., wo bestimmte Strafen angebrobt find, ein fehr weites Strafmaak, oft von 24 Stunden Gefängniß bis vier und funf Rabre Arbeitshaus au seten villegt und Art. 44 vorschreibt, bag bie Strafbarfeit eines Berbrechens fich nach ber Bosartigfeit und Starte bes auf die Bervorbringung bes Berbrechens gerichteten Willens bes Berbrechers und insbesondere nach ber Einficht beffelben in ben Umfang ber Gefährlichkeit und in die Größe ber Strafwurdigkeit feiner Sanblung fich erhöhe ober vermindere. 80) Außerbem ermächtigt Art. 59 ben Richter noch, wegen Verstandsschwäche bes Berbrechers nach Befinden sogar unter die gesetliche Strafart und Strafbauer herabzugehen. Wenn nun aber auch jugegeben werben fann, daß jener im Art. 44 Rr. 1 gedachte Mangel an Ginsicht bei einem Menschen, ber bas achtzebnte Lebensjahr faum zurudgelegt bat, öfter vorbanben sein wird, als bei einem, ber schon im vorgerudtern Alter fteht; so ist bies boch nicht nothwendig ber Fall und bas Geset, Art. 58, verbietet geradezu, Diesen Mangel an Einsicht, bei einem Berbrecher, ber bas achtzehnte Lebensjahr vollendet hat, ju vermuthen. Derfelbe muß baber bem Richter nachgewiesen werben. Noch weit mehr muß ihm die Verstandsschwäche bes Angeschulbigten nachgewiesen werben, wenn er sie nach Maaggabe bes Urt. 59 berudfichtigen foll. Die Jugend an und für fich, sobald ber Berbrecher einmal bas achtzehnte Lebensjahr überschrits ten hat, ift weber ein Grund ber Strafmilberung, noch ber Strafminberung.

<sup>30)</sup> Hier findet man das wiedergegeben, was schon l. 14 D. 48. 8. sagt: "In maleficiis voluntas spectatur, non exitus."

## 86 Ueber bie Berücksichtigung bes jugenblichen Alters ac.

Deshalb können wir auch mehrere Erkenntnisse b Oberappellationsgerichts zu Jena für gesetlich nicht k gründet sinden, welche die in zwei Instanzen von b Justiz-Collegien zu Coburg und Gotha übereinstimmer für gerecht befundenen Strafen wegen der Jugen der Angeschuldigten ermäßigten, obgleich diese bereits diachtzehnte Lebensjahr längst zurückgelegt hatten.

#### Heber

ben gegenwärtigen Zustand bes Gefängniswesens, bie Durchsuhrung ber verschiebenen Spsteme und die gemachten Erfahrungen in Nordamerika, England, Frankreich, Italien, Belgien, Norwegen, Deutschland, ben Nieberlanden und ber Schweiz,

nog

## Mittermaier.

(Fortfetung bes Auffates von Rr. XXII. im vorigen Befte.)

IX. Bei ber Darftellung bes englischen Gefängnißs spikems barf die Eigenthümlichkeit der jesigen Strafgesetzgebung nicht unbeachtet bleiben, nach welcher in den Fallen, in denen der Richter Gefängnißstrase erkennt, er nach den Gesehen befugt ist, der Verurtheilung beizusügen, ob die Einsperrung mit oder ohne harter Arbeit vollzogen werden soll, und anordnen kann, daß die Gefängnißstrase für eine bestimmte Zeit oder für mehrere Zeiträume in einsamer Einsperrung zu vollstreden ist; das Gesetz bezeichnet nur eine gewisse Gränze, über welche hinaus diese Schärfung nicht erkannt werden darf. Dies System liegt dem Gesetz über Militärstrassen 1) und den neuen Strafz

<sup>1)</sup> In bem eben mir jugefommenen Report on the discipline and management of the military prisons 1853 by Colonel

gesehentwürfen 2) jum Brunde. Immer allgemeiner ers kennt man in England, bag biese Urt, von ber einsamen Saft Gebrauch ju machen, feine Billigung verbient und mit ben anerkannten Bortheilen bes Isolirunasfpfteme nicht im Einklange fteht. Wenn bies Spftem beswegen empfohlen wird, weil es auf einer Seite ben bei gemeinsamer Saft leicht eintretenden Rachtheilen wechfelseitiger Berführung und ber schlimmen Ginwirfung ber mehr verdorbenen Sträflinge auf minder Berdorbene entgegenwirft, auf ber anderen Seite bie Unterwerfung bes Straflings, bie wirffame Einwirfung ber Befferungsmittel auf bas Bemuth bes Gefangenen möglich machen foll, fo ift nicht einzusehen, wie dies ba zu erreichen ift, wenn bie gerühmte Aranei von Beit au Beit neben ber als Regel bestehenden gemeinsamen Ginsperrung angewendet wird. Entweder muß ber Gesetgeber die einsame Saft als Disciplinarstrafe betrachten ober als biejenige Urt von Einiverrung erflären, welcher alle ober bie zu gewiffen Strafarten Berurtheilten fur Die gange Strafzeit ober für ben erften Abichnitt unterworfen werben follen. Die englische Berbindung beiber Sufteme ift nicht weise. Soll es von bem Richter abbangen, ob und auf wie viel Beit er ben Schulbigen zur Isolirung verurtheilen will, fo beruht ein folcher

Jebb. London 1854 wird die Bestimmung hervorgehoben, daß bie Richter den Strafling verurtheilen können, daß er für eine oder mehrere Abtheilungen seiner Strafzeit einsam eingesvertt werden soll, jedoch nicht über 14 Lage nach einander, und in einem Jahre nicht über 84 Lage, so daß die einsame Einsperrung mit gewissen Unterbrechungen vollzogen werden soll. — Der Bericht enthält merkwürdige praktische Bemerkungen über die Art, wie Militärsträssing zu behandeln sind.

<sup>2)</sup> In bem Criminal law Amendment bills von 1854 Art. ift vors geschrieben, daß die Richter die Einsperrung mit Berurtheilung zu harter Arbeit und zur einsamen haft für einen ober mehrere Abschnitte ber Strafzeit, jedoch nicht länger als einen Mornat, und in einem Jahre nicht über brei Monate verbinden können.

Ausspruch nur auf Willfür bes Richters, ber nicht porand bestimmen fann, welches Maag ber Rolirung bei bem einzelnen Bestraften nothwendig ift; Die Anordnung. baß ber g. B. ju einem Jahre Gefängniß Berurtheilte auf ein ober brei Monate isolirt werben soll, hat alle Einwendungen gegen fich, welche gegen bie Berbinbung ber im Strafurtheile ausgesprochenen Scharfungen mit ber Einzelnhaft nach ben Zeugniffen ber Erfahrung 8) vorgebracht werben konnen. Die erfolgreiche Wirksamkeit ' ber Einzelnhaft und ihrer Rraft, Befferung zu bemirfen, forbert die Hervorbringung ber Ruhe des Gemuths bes Befangenen, wodurch er allein empfänglich für die Belehrungen wohlgesinnter Manner, und fabig wird, felbst gute Entichluffe ju faffen, mabrend ba, wo ber Straffling, ber vielleicht auf bem besten Wege ift, in ber Ruhe bes Bemuthe ben Einbruden bee Befferungewerfe au folgen. ploblich, wenn die Zeit kommt, in welcher die Scharfung eintreten foll, aufgeregt, erbittert und baburch unzugänglich für gute Ermahnungen wirb. 4) Ohnehin ift nicht einzuiehen, wie da, wo die Einzelnhaft auf 14 Tage angewenbet wird die Rraft berselben sich außern soll, wenn nach 14 Tagen ber Sträfling wieber in Gemeinschaft mit kinen Mitgefangenen fommt.

X. 216 eine manche Nachtheile herbeiführende Gin-

<sup>3)</sup> Bir haben oben in biesem Archive 1854 S. 348 auf bie von bem Direktor ber Anstalt in Bruchsal nachgewiesenen ungunstigen Erfahrungen ber babifchen Gesetzgebung aufmerksam gemacht.

<sup>4)</sup> Der Verfaffer bieses Auffates hatte Gelegenheit, einen Gefangenen, ber fich musterhaft betrug und bessen Gesprach bie gute Birtung ber Einzelnhaft zeigte, einen Monat spater zu sehen, als er aus bem Dunkelarreft zwei Tage vorher gesommen war, welcher gegen ihn wegen ber urtheilsmäßigen Schärfung erfannt werben mußte. Die Aufregung bieses Gesangenen, seine Erstitterung auch über sein physisches Leiben zeigten bie nachtheisligen Wirfungen ber vollzogenen Schärfung.

richtung wird von ben verftandigen Mannern in England bie Befugniß anerkannt, welche bie Richter baben, in ib rem Urtheil auszusprechen, bag ber jum Gefängniß Ber urtheilte zu barter Arbeit verurtheilt merben foll. Jahre 1850 hatte bie vom Barlamente niebergesette Commiffton in ihren Beschluffen 5) ausgesprochen, bag harte Arbeit (hard labour ift ber Ausbrud in ben Befeten und Strafurtheilen) mit bem Isolirungespftem nicht unverträglich fei, und bag ba, wo sie bisher angewendet wurde, 3. B. in Leicefter, fie fich als Mittel gur Berminberung ber Verbrechen aut bewährt habe. Alle neueren Strafgesete fügen ber Drohung ber Befängnifftrafe bie Worte bei: mit ober ohne harter Arbeit, fo baß es von bem Richter abhängt, ju welcher Urt bes Gefängniffes er verurtheilen will. In ben über Gefängnißeinrichtung eraanaenen Gesetsen ift über bie Art, wie bie hard labour vollzogen werben foll, nichts naher bestimmt, fondern Mb les bem Ermeffen bes Gefängnigbireftors und ber aufsehenben Richter überlaffen. 6) Die ganze Einrichtung beweist, bag man in England ebenso wie in anderen Staaten von Seiten ber Befetgeber ober ber mit Befang. nifeinrichtung beauftragten hoheren Beamten fich haufig nicht flar macht, was man will, bag insbesondere es an richtiger Borftellung von ber Einzelnhaft, ihrer Bedeutung, von bem, was burch fte bewirft werben foll, und welche Mittel bazu nöthig find, fehlt, bag die Beamten (vielfach auch bie Richter) häufig noch von ber alten Borftellung von ber Rothwendigfeit ber Abschreckung burch eine groe Bere Summe von physischen Leiben, bie man bem Befan-

<sup>5)</sup> S. barüber meine Schrift: Der neuefte Buftand ber Gefangnigeinrichtungen in England S. 31.

<sup>6)</sup> Report on the discipline and management of the convict prisons 1852 by C. Jebb 1853 p. 52.

genen auflegt, beherricht find und möglichst von bem alten beliebten Spfteme ber Strenge Bieles beibehalten und mit bem neuen Spfteme zu verbinben fuchen. Sammelt man die Zeugniffe ber Erfahrung über bas Spftem ber Berurtheilung zur harten Arbeit, fo überzeugt man fich balb. daß baburch ein schlimmes Syftem ber Willfur, eine Quelle ber größten Nachtheile eröffnet und die gute Birffamfeit bes Sfolirungsfuftems gerftort wirb. Willfur ift es, mit welcher bie Richter einen Gefangenen blos zur Einsperrung, ben anderen zur harten Arbeit verurtheilen; mir bie Borftellung, bag ber zweite ftrenger gestraft und burch bie Sarte ber Arbeit abgeschreckt werben foll, leitet babei bie Richter, welche aber weber die forperliche noch bie geiftige Individualität bes Gefangenen kennen (baber micht wiffen, wie auf ihn die sogenannte harte Arbeit wirfen wird) noch vorher wiffen können, zu welchem Umfang von Uebeln sie verurtheilen, weil Alles von dem governor abbanat, mas er als harte Arbeit einführen will. biefem letten Umftande liegt ein neuer Grund bes Uebels. ba ber Direktor eine ju große Gewalt hat. Bergleicht nan bie Rachrichten über die in ben einzelnen Gefangniffen 7) eingeführte harte Arbeit, so überzeugt man sich, baf bie größte Berschiedenheit in ben Gefangniffen barüber benicht, was man hard labour heißt, und in ben meisten Strafanstalten bie Arbeit an ber Tretmuble und an ber in ben Bellen angebrachten Maschine, welche ber Gefangene mit großer Anstrengung breben muß (crank), die bate Arbeit bilbet, in andern Unstalten bas Wergzupfen bahin gerechnet wird, in anderen einzelne Beschäftigungen, 3. Souhmachen, Strobteppichverfertigen, als harte

<sup>7)</sup> Die Angaben find gesammelt in dem Report of the select committee on prison discipline 1850. Auszüge in meiner Schrift S. 43.

Arbeiten erklart find. Schon bei ben Bernehmungen vor ber Commission 1850 hatten erfahrene Befangnisbeam ten 8) fich gegen bie Unwendung ber harten Arbeit, bie nur auf Unftrengung bes Mustularipftems berechnet ift. fich erklart, weil nach ber Erfahrung biese Arbeiten höchst ungleich wirken, und regelmäßig eine große forver liche Erschöpfung und eine folche Erschütterung bes Rer vensystems hervorbringen, bag ber Gefangene theils in einen Zuftand von Reizbarkeit gebracht wird, als beffen Kolge Krankheiten und Selbstmorbe vorkommen, theils fo unfahig zu geiftigen Arbeiten wird, bag nach bem Beugniffe ber Gefängnifgeistlichen und Lehrer ein Straffing, ber einige Tage ju folchen harten Arbeiten gebraucht wurde, unempfänglich für ben moralischen Unterricht und in ber Schule unbrauchbar und unaufmerksam ift. In ber Unwendung biefes Spftems ber harten Arbeit liegt aber noch ein Grund, bag in manchen Gefängniffen ein Beift ber Wiberspenftigfeit und ber Erbitterung herricht, welcher jur Unwendung vieler (haufig in ber Steigerung fehr harter) Disciplinarstrafen führt. Wir bitten unser obigen Mittheilungen 10) über bie Gefängniffe von Leicefter (auf biese Anstalt als trefflich wirfend in Bezug auf hard labour berief fich bie Barlamentscommission von 1850) und Birmingham ju vergleichen, um fich ju über

<sup>8)</sup> B. ber Gefängnisdirektor von Reading fr. Hadett in bem Report of the comittee von 1850 p. 210., auch Burt (bet sehr strenge zweite Geistliche von Pentonville) in bem Report p. 345. Auch in bem Report ber comittee über juvenile delinquents von 1853 p. 329 sinden sich Aeußerungen (z. B. Mac Gregor) über die Nachthelle des Systems von hard ladour.

<sup>9)</sup> Merkwurdig find bie Beugniffe, welche Sill in feinem Berke p. 199 c. über bie nachtheiligen Birkungen ber Tretmuble fammelt.

<sup>10)</sup> In biefem Archive von 1854 S. 619. 620.

jeugen, bag in bem Syfteme ber harten Arbeit ein hauptgrund ber furchtbaren Digbrauche in ienen Anftals ten laa. Es ift merfwurbig, bag ber fonft fo ausgezeichnete General-Infpeftor Jebb in feinem neuen Berichte. worin er noch immer bas Spftem vertheibigt, 11) gefteben muß. baß bei Diesem Systeme bie Bellen, in benen biefe Arbeit a. B. burch cranks betrieben wird, andere eingerichtet werben muffen und die Arbeit eigentlich in freier Luft verrichtet werben foll. Er muß gestehen, bag nur eine useful and attractive labour im Befangniffe einen Berth hat und daß man dazu kommen muß, die eingeführte Unterscheibung von Beschäftigung und harter Arbeit aufzugeben. Vergleicht man die Forderungen aller erfahrenen Manner, 12) bag bie in Gefängniffen eingeführten Arbeiten nutlich und folche sein muffen, bei welchen ber Befangene etwas erlernt, was er nach ber Entlaffung brauchen fann, um fich bamit fein Brob zu verbienen. baß Arbeiten, welche nur bas Mustelipftem anftrengen. verberblich find, fo follte man endlich einsehen, bag bas Spftem harter Arbeit, bie in einen bem Unterrichte, ber religiosen Cinwirfung nachtheiligen Zustand versett, eine beftanbige Aufregung bes Gefangenen erzeugt, Willfur ber Beamten und Wiberipenstigkeit ber Gefangenen vermlaßt, ein mit ber Einzelnhaft unverträgliches Syftem ift.

XI. Als ein großer Fehler ber englischen Gefängsniseinrichtungen wird anerkannt, daß das System ber Einzelnhaft nur beschränkt bei Gefangenen angewendet wird, welche bisher zur Transportation und jest zu penal

<sup>11)</sup> Report on the discipline and management of the convict prisons by Jebb 1853 p. 52.

<sup>12)</sup> Bir führen von Bielen an die Erörterungen von hill in der Schrift: Crime, its amount, p. 226 Clay in chaplains Report 1851 p. 35. Combe the principles on criminal legislation p. 56. 66.

servitude verurtheilt werden und eine gewiffe Reit in einer Strafanstalt zubringen muffen, welche auf Noliruma gebaut ist (2. B. Bentonville), worin für die convict prisoners Isolirungszellen eingerichtet sind. Die größte Rabl 18) ber Gefangenen in bem Grafichaftegefangniffe wird baber ber Isolirung nicht unterworfen. Es ift aber nachgewiesen, bag bie Meisten, welche Verbrechen verüben, wegen welcher fie jur Transportation ber penal servitude verurtheilt worben, vorher gewöhnlich mehrere Male wegen sogenannt geringerer Bergeben zu Gefangnifftrafen verurtheilt maren. Diese Befangenen gefteben, 14) baß ihr Aufenthalt in ben Gefängniffen weber zu ihrer Abschreckung, noch zu ihrer Befferung beigetragen habe, baß vielmehr bie Gemeinschaft mit anderen schlimmeren Sträffingen ben Reft ihrer sittlichen Grunbfate noch gant gerftorte und die Beranlaffung ju Befanntichaften wurde, welche nach ihrer Entlassung aus der haft verberblich wirften, weil die ichlechten Straflinge eine Luft baran baben, bie anderen in neue Gelegenheiten zur moralischen Berichlechterung zu verwickeln und zur Begehung von Berbrechen zu veranlaffen. Diefe Erfahrungen führen gur Ueberzeugung, bag bas Suftem ber furgen Strafzeiten einer Reviston unterworfen werben muß in ber Rich. tung, 15) baß fur viele Ralle, in benen jest furze Befang. nifftrafen erkannt worben, weit beffer Belbstrafen auszu-

<sup>13)</sup> Man rechnet, daß jahrlich in England 100,000 zu Gefängnißftrafen, bavon 80,000 nur zu brei Monaten ober barunter verurtheilt werben.

<sup>14)</sup> Sochft intereffant find in biefer Beziehung die Nachrichten, welche die Gefängnißgeiflichen, 3. B. Glay, in ihren Berichten über die Geftandniffe ber Gefangenen in Bezug auf ihr fruherres Leben mittheilen.

<sup>15)</sup> Eine treffliche Entwidelung eines geistreichen Praktikers sindet sich über diesen Punkt im angeführten Auffaße im Edinburg Roview p. 605.

sprechen sind, daß dagegen manche Vergehen, die man jest zu leicht mit kurzem Gefängnisse bestraft, schon daserfte Mal mit strengeren, mehr Eindruck hervorbringenden Strasen belegt werden sollten, daß aber die Aufgabe des Geschgebers dahin gerichtet sein muß, daß alle Gesängnisstrassen, wenn man von dem Vorzuge des Isolirungsspstems sich überzeugt, nach diesem Systeme vollstreckt werden sollten, weil dann eine große Jahl von Verbrechen, bei denen man schwere Strasen für nothwendig hält, gar nicht vorkommen und die erstmalige Bestrasung mit Einzelnhaft theils einen tiesen (anhaltenden) Eindruck hervorsbringen, theils wenigstens einigermaßen eine bessernde Einzwirtung möglich machen, auf jeden Fall die Bekanntschaften mit anderen Strässingen und den verberblichen Einsluß derselben hindern kann.

XII. In Bezug auf die Wirfung ber Einzelnhaft haben wir bereits oben 16) die Verschiedenheit ber Ansichten englischer Braftifer über bies Spftem mitgetheilt. Borguglich verdient hier noch eine neue Richtung, die gerabe unter ben geistreichsten englischen Juristen mehr sich verbreitet, naher beachtet zu werben, namlich bie, baß bas Isolirungespftem im Zusammenhange mit bem Straffpftem überhaupt aufgefaßt werben muß. 17) Wie überall wird auch in England anerkannt, daß wir mehr als je in einer Beit bes größten Wiberftreits ber Unfichten über bas Brincip Des Strafrechts leben. Während man immer mehr anerkennt, bag die Vergeltung, welche in ber Strafe liegen foll, fo wenig paßt, als ber 3wed ber Abschreckung burch bie Größe ber gebrobten Strafe, ftrauben fich in England viele Braktiker gegen die Theorie, welche ver-

<sup>16)</sup> S. bies Archiv 1854 S. 635 2c.

<sup>17)</sup> Diese geiftreiche Entwickelung findet fich im Edinburgh Review 1854 p. 570.

Archis b. Cr. R. 1855. I. St,

langt, bas bas ber Große ber Verschulbung in bem eingelnen Kalle entiprechenbe Uebel ber Strafe erfannt merbe. weil, wie man fagt, die Richter bie Mittel, die mahren Motive, Die Bersuchungen , jum Berbrechen, und Die Mittel bie Schuld gerecht abzumagen nicht besitzen; man erfennt immer mehr, bag bie Strafe bie Befferung bes Berbrechers bezweden foll und bag bie biezu paffenden Mittel angewendet werden muffen. Rach ber neueften englischen Darftellung muß man bavon ausgeben, bag ber Befferungsprozeß 1) eine Thatigkeit forbert, um bem Berbrecher mahrend einer Zeit, welche lange genua ift. um beffernde und abschredende Einwirfung möglich zu machen, Berühung von Berbrechen unmöglich ju machen; 2) eine Unterwerfung unter so viel Leiben und Entbehrungen verlangt, welche bies Leiben als nothwendige Begleiter feines Berbrechens und sein Unrecht mit biesen Folgen als etwas nicht Bunichenswerthes bem Geifte bes Gefangenen barftellen; 3) daß bei ihm so viele sociale, moralische und religioie Einfluffe wirtfam gemacht werben, bag feine Seelenftimmung umgeftaltet werben fann; 4) eine Wirtsamfeit, welche ibn in ben Stand fest, nach feiner Entlaffung ein neues Leben zu führen, in welchem bie mahrend feiner Strafzeit ihm eingepflanzten befferen Gewohnheiten und Gefühle bie Rraft haben, ben Bersuchungen zu widerstehen. In Beaug auf die Dauer ber Strafzeit forbert bie oben ent widelte Unficht, 18) bag ber Berbrecher auf eine weit langere Strafzeit verurtheilt werben foll, als man bie Abficht hat, ihm wirklich jugufügen, bamit die Gefängniß Beborben hinreichende Gewalt haben, um Straflinge, bie fich völlig verborben und gefährlich zeigen, in bem Befangniß jurudzuhalten, bis fie mit Sicherheit entlaffen werben fonnen, und zugleich ber Wirksamfeit bes Brincips, ber

<sup>18)</sup> Edinburgh Review p. 606.

hoffnung einen weiten Raum ju geben, bamit ber Strafling weiß, baß bie Dauer feiner Strafzeit größtentbeils von ihm felbft abhange. In biefer letten, schwerlich von beutschen Lesern in ihrer Ausbehnung gebilligten, mit bem Befen ber Strafe im Wiberfpruch ftebenben Unficht, welche ein Ausfluß ber in England vorherrichend fogenannten praftiichen Auffaffung aller Einrichtungen ift, und baber auch bas Strafrecht nur von bem Standpunkte bes Beburf. niffes ber Gesellschaft betrachtet, liegt mehr ober minber flar bas neue Suftem ber englischen Gesethaebung porzüglich wegen ber bedingten Begnadigung. Die Sauptfache ift babei bie immer mehr in England stegenbe Ansicht 19) von ber allgemeinen Befferungefähigfeit ber Berbres der, und baber von ber Pflicht bes Staats bie jur Erreichung bes Befferungszweds geeigneten Mittel anzuwenben. Als ein solches Mittel wird nun vorzüglich bie einsame Saft erfannt. Sammelt man bie Stimmen ber mit bem Befängnismefen vertrauten Manner, fo überzeugt man fic. 20) baß als bie wohlthätigen Wirfungen biefer Saft fich folgende ergeben: 1) ihre beffernde Wirfung; 2) ihre abschreckenbe Rraft, insofern ber Straffling bie burch bie Isolirung aufgelegten Entbehrungen für weit brudenber, als bie Saft in Gemeinschaft betrachtet und baber eber von Berübung von Berbrechen abgehalten wirb; 3) bie Erhöhung bes Bertrauens bes Bublifums zu bem entlaffenen Strafling, weil man eher barauf rechnen kann, baß er als gebeffert in bie Gesellichaft gurudfehre.

Bahrend in England immer entschiedener die Mei-

<sup>19)</sup> In bem Edinburgh Review p. 598 wird nachgewiesen, baß biese Ansicht nicht blos die ber sanguinischen Enthustaften, sonbern ber Braktiker ift.

<sup>20) 3</sup>ch habe verfucht, bie bis 1850 laut geworbenen Anfichten in meiner Schrift: Ueber ben neueften Buftanb ac. S. 37 jufammenguftellen.

nung feststeht, bag bas Classificationssystem fo wenig als bas Schweigspftem burchaeführt werben fann, 21) fann bie Anficht, daß das nicht auf zu lange Zeit angemenbete und mit zwedmäßigen Beschränkungen burchgeführte Suftem ber einsamen Saft am meiften allen Korberungen entspricht, als von ber Dehrheit ber Stimmen in (England anerkannte betrachtet werben. 22) und bie Grunde ber Gegner laffen fich nur barauf zurudführen. baß die Anwendung auf alle Sträflinge gefährlich fein würde, weil bei ber Behandlung ber Gefangenen bie forperliche und geistige Gigenthumlichkeit eines Jeben beachtet werben muß. 28) baß nach ber Erfahrung bas Spe ftem bei vielen Gefangenen hochft nachtheilig auf Beift und Körper wirke, und daß man mit Unrecht manche mobitbatigen Wirkungen auf Rechnung ber einsamen Saft sete, während fie auf gleiche Weise nach ber Erfahrung bei ber haft in Gemeinschaft erzielt werben konnten. 24) 214 diese Einwendungen werden aber für leicht zu beseitigen betrachtet, wenn nur die Durchführung bes Isolirungsfoftems eine zwedmäßige ift.

<sup>21)</sup> Edinburgh Review p. 601. Hill: Crime etc. p. 240.

<sup>22)</sup> Um gerecht zu fein, muß man bemerken, bag noch vielfach in England in bem Richterstande und in bem Bolke eine Abnelgung gegen bas System sich zeigt und Jebb in seinem Briefe an ben Minister 1851 (in seinem Report über 1851 p. 13) spricht offen von ben prejudices of the public gegen Isolirung.

<sup>23)</sup> In bieser Richtung ift bie vielsach angeführte Schrift von Combe aufzusaffen; aber auch Combe p. 69 sagt, daß die einsame haft als ein Mittel gebraucht werden soll, die vorhandene übermäßige Thätigkeit der schlimmen Reigungen zur Unterwerfung zu bringen.

<sup>24)</sup> Dies ift bie Anficht von hill in ber Schrift: Crime p. 234 bis 243. hill will bie einfame haft angewendet haben 1) bei Gefangenen, welche wunschen, einsam eingesperrt zu werden, 2) bei folden, welche nach ber Meinung ber Gefängnisbeamten schlimmen Einfluß auf Mitgefangene ausüben, 3) bei allen, die zum erften Male eingesperrt werden.

XIII. Dit Recht wird für einen ber wichtigsten Bunfte in Bequa auf Beurtheilung ber Wirksamfeit ber Einzelnhaft bie Sammlung von Erfahrungen über bie. in ben Befangniffen erfannten Disciplinar. ftrafen betrachtet. In Bentonville murben im Jahre 1852 461 Bestrafungen gegen Gefangene erfannt, barunter bie meisten (404) mit Dunkelarreft, und amar 382 auf 3 Tage. Die Bergeben, wegen welcher Strafen ettamt wurden, 25) waren Berfuche ber Gefangenen, mit einander zu verkehren (66 wegen Bersuche schriftlichen Berfehrs. 39 wegen Berfehrs burch Worte und Zeichen. 20 wegen Rlovfens an bie Band ber Belle, 70 wegen Mittheilungen in ber Rirche ober ber Schule), ferner Beidnen obsconer Bilber in Buchern ober an Banben, (17) unartigen Betragens in ber Kirche (6), Unart in ber Schule (7), Drobungen, ungrtige Reben ober Gewalts thatigkeiten gegen Beamte (37) vber gegen Mitgefangene (10), Beschädigung von anvertrauten Gegenständen (56), Berweigerung ber Arbeit ober Ungehorsam (57), Singen und garmen (24.) 26)

Im Jahre 1853 wurden in Bentonville <sup>27</sup>) 486 Bestrafungen ausgesprochen (425 mit Dunkelarrest). Auch biesmal waren die Vergehen am meisten die Bersuche der Gefangenen, mit einander zu verkehren (54 durch Briefe, 59 bei der Bewegung im Freien, 50 in der Kirche und Schule, 13 durch Klopfen an die Wände). Wegen unanständigen Benehmens in der Kirche wurden 6, wegen eines solchen in der Schule 15, wegen groben oder gewaltthätigen Benehmens gegen Beamte 20, wegen eines

<sup>25)</sup> Reports of the directors of convict prisons for 1852 p. 16.

<sup>26)</sup> Die meiften biefer Bestrafungen famen nur vor bei benen, welche einmal bestraft wurden (192). 51 wurden 2 mal bestraft.

<sup>27)</sup> Reports of the directors of convict prisons for 1853 p. 15.

folden gegen Mitgefangene 20, wegen Beschäbigung von Sachen 61, wegen Weigerung ju arbeiten ober Eragheit 49 beftraft. 28) Schlimmer war ber Buftand im Befangniffe von Milbant, 29) wo 1853 gegen mannliche Straf. linae 1254 und weibliche 599 Bestrafungen erfannt wurben. Begen 5 halbftarrige Befangene mußten Schlage erfannt werben. Die Bergleichung biefer Erfahrungen lehrt, daß in Bentonville Die überwiegend größte Bahl ber Straffinge fich fo betrug, baß feine Strafen nothig wurden, 80) was hinreichend die gute Wirksamkeit ber einfamen Saft zeigt. Erfreulich ift bie geringe Babl ber Bestrafungen wegen unanständigen Betragens in ber Rirche und wegen groben Betragens gegen Beamte. Das gegen zeigt bie große Bahl ber Bestrafungen wegen ber Berfuche mit einander ju verfehren, daß auch bei ber ftrengsten Aufsicht bie Communifationen ber Befangenen 81) nicht vermieben werben fonnen. Merkwurdig ift, baß auf den Antrag bes governor von Bentonville die Gefängnißbirektoren felbst verfügten; baß man nicht mit so großer Strenge wie früher alle fleinen Uebertretungen bestrafen folle. 82)

XIV. Ein anderer Puntt, auf welchen die Aufmerksamteit gerichtet sein muß, ift ber Ginfluß ber Einzelnhaft auf bas Seelenleben ber in ein-

<sup>28) 135</sup> Gefangene murben nur einmal, 49 zweimal bestraft.

<sup>29)</sup> Reports of the directors for 1853 p. 95. Leiber icheinen bie Tabellen nicht bie Bestrafungen gegen bie in einsamer Saft befindlichen und bie in Gemeinschaft eingesperrten Straffinge.

<sup>30)</sup> Im Jahre 1850 waren von 1222 Gefangenen in Bentonville 996, die nie Bestrafung erlitten, 1851 von 1202 Gefangenen 997 unbestrafte, 1852 von 1278 993, 1853 von 981 742.

<sup>31)</sup> Jeber Gefängnifauffeher gesteht, wenn man vertraulich mit ihm fpricht, bag bie Mehrzahl ber Falle ber Communisation nicht entbedt ober gestraft wirb.

<sup>32)</sup> S. barüber Reports of the directors for 1853 p. 10.

famer Saft eingesperrten Straflinge. Wir baben treu die Erfahrungen Englands bis zum Jahre 1850 früher ausammengeftellt 88) und fnüpfen bie späteren Erfahrungen an, indem wir unsere Leser baran erinnern. daß in Bentonville in ben letten Jahren eine bebeutenbe Beranderung baburch vorgegangen ift, bag nicht mehr wie früher nur gewiffe, besonders mit Rudficht auf ihre gute Gefundheit ausgewählte Sträflinge, fonbern überhaupt ohne Auswahl die zur Transportation Berurtheilten nach Bentonville gebracht werben. Im Jahre 1851 wurden 4 Befangene wegen ihres schlechten Gesundheitszustandes begnabigt. 3 mußten wegen Seelenstörung in die Irrenanftalt von Bethlehem gebracht werben, 3 litten an Sinnestäuschungen, und wurden nach dem Antrage bes Arge tes nicht weiter isolirt, sonbern in gemeinsame Saft gebracht, wo fie bald wieder geheilt wurden. 84) Im Jahre 1752 wurden wegen Seelenstörung 5 aus Bentonville in bie Irrenanstalt gebracht; bei biesen Gefangenen brach bie Krankheit schon in ben ersten 3 Monaten ihres Aufenthalts in Bentonville aus. 85) Sinnestäuschungen und Aufregungen, welche schlimmen Ausgang befürchten ließen, zeigten fich noch bei 44 Gefangenen, Die nach bem Antrage bes Arztes in gemeinschaftliche Saft gebracht murben, und fich bann balb wieder erholten. Im Jahre 1853 brachen nur zwei Seelenstörungen aus, ohne baß es nos thig wurde, die Kranken in die Irrenanstalt zu bringen; bei 25 zeigten fich Spuren eines gestörten Seelenlebens, iobald fie in gemeinsame Haft gebracht wurden, trat

<sup>33)</sup> In ber Schrift: Ueber ben neueften Buftand S. 51-54.

<sup>34)</sup> Report on discipline and management by Jebb for 1851 p. 9.

<sup>35)</sup> Bericht bes Argtes in ben Reports of the directors for 1852 p. 33.

Befferung bes Buftanbes ein. Aus ben in alle Einzelnbeiten eingehenden Berichten bes Urztes 86) ergiebt fich. baß bas Berhältniß ber Seelenstörungen in Bentonville während 10 Jahren (von 1842-1852) 12 auf 100 Gefangene mar. 87) Rady ber Erflarung bes Arates mar bei ben Meiften, welche jeelengeftort wurden, Die Rrantbeit ichon vorher vorhanden, und entwickelte fich nur in ber Unstalt burch ben raschen Uebergang von bem herumichweifenben Leben jur völligen Jolirung. Der arztliche Bericht weißt nach, bag, jemehr bie Zeit ber Ifolirung abgefürzt, bie Bewegung im Freien (nicht in ben verberblischen Spazierhöfen beförbert, ber Schulunterricht, berechnet barauf, bas Intereffe ber Gefangenen zu erweden) vermehrt und die Aufmerksamkeit ber besuchenden Beamten gesteigert wirb, fo bag ichon bei bem ersten Beichen bes gestörten Seelenlebens geeignet eingeschritten wird, beto weniger Källe ber insanity 88) vorfommen wurden. Bir burfen nicht verschweigen, daß ber zweite Beiftliche von Bentonville Gr. Burt 89) in feiner Schrift die zunehmende Bahl ber Seelenftörungen in ben letten Jahren als einen Beweis anführt, bag bie eingeführte Milbe bes Suftems bie Berabsetung ber Strafzeit auf 12 Monate, Die Saufiateit ber Gestattung ber Affociation Die Seelenftorungen

<sup>36)</sup> Reports of the directors for 1853 p. 21.

<sup>37)</sup> Rach ber Tabelle (report p. 25) find nach den Zeiträumen, da in den ersten Jahren nur ausgewählte Gesangene, später ohne Unterschied kamen, Ansangs die 18, später nur 12 Monate blieben, die Berhältnisse getrennt. Unter den ausgewählten auf 18 Monate Eingesperrten kamen unter 2000 16 insanity, 15 delusions, 1 Seldstmord vor; unter 2000 nicht ausgewählten, auf 12 Monate Eingesperrten fanden sich 13 insanity, 16 delusions, 2 Selbstmorde.

<sup>38)</sup> Wir machen noch aufmerkfam auf bie in Combe's Schrift p. 37 ic. enthaltenen Klagen über ben Mangel klarer Borftellungen über Begriffe und Arten ber insanity.

<sup>39)</sup> Results of the system of separate confinement. 1852.

mehr entwidelte und die rubige Gemutheftimmung bes Befangenen ftorten; allein biefe Unficht ift nur bie Rolge ber irrigen Auffaffung bes Srn. Burt, ber (wie mir oben burftellten) bas Beil ber Strafanftalt von einer großen Strenge ber Disciplin erwartet, bie burch lange Ifolirung bewirfte Berabstimmung bes Nervenspftems und Unterbrudung bes Wiberftrebens als einen ber Befferung gunfligen Ruftand betrachtet, und babei vergifit, baf in einem iolden Buftanbe ber Gefangene mit ber beprimirten Stimmung nicht fähig ift, von guten religiösen und moralischen Einwirtungen fraftig ergriffen zu werben, baß er wohl baju gebracht werben fann, burch außere Frommigfeit und aufgehaschte ichlechtverstandene muftische Bhrasen, die er gern vorbringt, Die Beamten ju taufchen, aber nicht jene moralische Rraft gewinnt, welche nöthig ift, um nach feis ner Entlaffung ben Bersuchungen bes Lebens widerfteben ju tonnen. Gegen die ftatiftischen Busammenftellungen von Burt 40) spricht, daß bei ber Vergleichung ber 2 Ritraume, von 1843-47, und 1848 bis jest) wohl beachtet werben muß, bag in ben erften Zeitraumen nur wegen ihrer guten Gesundheit (gewöhnlich auch wegen biberer Bilbung) ausgemählte Straflinge, bie weniger immere Berbrechen verübten, in Bentonville fich befanden, während in dem zweiten Zeitraume die Auswahl wegfiel mb häufig bie zur langen Transportation verurtheilten verborbenften Straflinge, Die Die ichandlichsten Berbrechen verübten, oft in bem elendeften geiftigen und forperlichen Zustande in die Anstalt famen, und daher freilich leichter

<sup>40)</sup> Er sucht zu zeigen, daß 1843 — 1847, wo die größte Bahl ber Gesangenen die Periode die 18 Monaten bestanden, von durchsichnittlich täglich verhandenen 445 Gesangenen 3 insanity, 19 deusions und kein Selbstmord vorsamen, wogegen von 1848 an bis 1850, wo die größte Bahl der Gesangenen, die unter 12 Monaten blieben, täglich 486 waren, 19 insanity, 17 debusions und 3 Selbstmorde vorsamen.

von Seelenstörungen (gewöhnlich ichon in ben erften Donaten) ergriffen wurben. 41)

Bie vorsichtig man bei bem Urtheile über ben Ginfluß ber einsamen Saft auf Seelenftorungen fein muß. lebren bie Erfahrungen von Milbank. Nach unsern oben 42) mitgetheilten Rachrichten fint in biefer Anftalt Befangene. welche bis 6 Monate isolirt werben, und andere (bie Mehrzahl) in gemeinsamer Saft. In die Anstalt werben Straffinge gebracht, welche in Portland und abnlichen Unstalten sich schlecht betrugen, ober aus ben hulks ober ben Grafschaftsgefängniffen nach Milbank gebracht werben. damit noch ein Befferungsversuch mit Isolirung gemacht Ein großer Theil berselben gehört zu ben vertorbenften Berbrechern, die in ber ichlechteften Befundheit fic befinden. Im Jahre 1853 famen nun in Milbank 24 Wahnsinnsfälle vor, 22 Gefangene mußten nach Bethe lebem gebracht werden (nur von 9 fann angenommen werben, daß fie im ziemlich guten Buftande nach Milbant famen; 12 waren bei ihrer Anfunft ichon feelengeftort. Rach bem fehr belehrenden Berichte bes Urztes Baly 48) ergiebt fich, baß auch bie in ber Anstalt eingeführte Ifolirung (nur bis 6 Monate) viele Seelenstörungen ent midelt, mas fich freilich aus ber Beschaffenheit ber Gefangenen, die babin gebracht werben, erflart. Die Debrgabl der Insane Gewordenen 44) ward in den erften Mo-

<sup>41)</sup> Treffliche Nachweisungen barüber f. in bem ärzilichen Berichte (von Brablen) in ben reports of the directors for 1853 p. 26—29.

<sup>42)</sup> Dies Ardin 1854 p. 627.

<sup>43)</sup> In bem Report of the directors for 1852 p. 134, p. 137—42 befindet sich eine Tabelle aller Scelenstörungen in Milbant von 1844 an bis 1852.

<sup>44)</sup> Der Arzt beklagt in feinem Berichte p. 135 es fehr, bag man von Seiten ber Aerzte fo wenig flar über insanity ift und von ben delusions (Hallucinationen) fie fcheibet, mahrend nach feis

taten frant. In Milbant waren in 8 Jahren burchdnittlich 624 Gefangene in ber einsamen Saft und 298 n gemeinsamer. Bon ber erften Babl wurden 29, von ver aweiten 6 insane; bei ben Meiften aber zeigt fich. bas fie ichon in einem forperlich und geiftig fehr geschwächs ten Auftanbe ober felbft mit Seelenftorung in die Unftalt Ueberhaupt wird bemerkt, daß Bersonen mit idwachem Geift am ersten in ber einsamen Saft mabnfinnig werben. 45) Aus ber Bergleichung aller englischen Berichte ber Gefängnißärzte geht hervor, bag eine bestimmte Behauptung über ben schlimmen Ginfluß ber einsamen Saft auf Seelenstörung nicht aufgestellt werben fam. weil so viel davon abhängt, wie die Isolirung durchaes führt ift und daß insbesondere die Bahl der Seelenstörungen um fo geringer ift, je mehr bies Suftem mit awedmäßigen Beschränfungen und Begehtung von Individualitat ber Straffinge angewendet wirb. 46) Nicht weniger ift anerkannt, bag bei Straflingen, bie ichon vorher Unlagen jur Seelenftorung hatten ober schwachen Beiftes find, die einsame Saft schneller und ficherer die Seelenforung entwidelt, als bies in ber gemeinsamen Saft ber Rall gemeien fein murbe.

XV. In Bezug auf die Tobesfälle in Anstalten mit einsamer Saft und ben Ginflug berfelben auf ben

ner Erfahrung ba, wo Sallucinationen vortommen, auch icon bie Seelenftorung beginnt.

<sup>15)</sup> Eine gute Abhanblung barüber (auch über bie allmählige Entwickelung von Seelenstörungen in Gefängniffen (f. in Winslow Journal of psycholog. medicine Oct. 1852 p. 445 2c.

is) In bem Gefängniffe von Mountjoy (in Irland) tam 1852 fein Fall bes Bahnstnne vor (bei einem täglichen Durchschnitt von 490 Gefangenen). Ebenso ist das Berhältnis in ben engelischen Befängnissen, wo die Isolitung mit großer Milbe durchgeschirt ift, 3. B. in Breston, Makesield, Leeds, Durham. Dies erkennen auch die Gefängnisbirektoren in ihrem Report for 1853 p. 13 an.

forperlichen Buftand ber Gefangenen werben bie früher 47) über bie Beit bis 1850 mitgetheilten Rachrichten burch bie ipateren Erfahrungen beftatigt. Mit Recht machen bie Aerate in ihren Berichten barauf aufmerkfam. bas man aus ber Bahl ber Tobesfälle feinen ficheren Schluß auf bie Wirkung ber einsamen Saft ableiten barf, weil immer baufiger z. B. in Bentonville ber Ausweg gemablt wird, baß Befangene, die in fehr ichlimmem Befundheitszustanbe fich befinden, nach bem Gutachten ber Aerzte beanabigt ober in andere Unftalten mit gemeinsamer Saft gebracht werben; waren fie in ber Unftalt geblieben, fo murben fie balb in ben Liften ber Berftorbenen portommen. hier muß mohl beachtet werben, bag im Spftem von Bentonville von 1847 an die oben beschriebene Berandes rung vorging, nach welcher viel mehr Gefangene mit fehr schlechter Gefundheit in bie Unftalt famen. In ben erften Jahren famen unter 2000 ausgewählten Gefangenen, Die bis 18 Monaten eingewerrt werben fonnten, 20 Tobesfälle und 32 Begnadigungen aus arztlichen Grum ben vor; in ber späteren Zeit, wo keine Auswahl mehr ftattfand, waren von 2000 Gefangenen 11 Tobesfälle, 7 Begnabigungen. Im Jahre 1851 famen 4, 1852 3, 1853 3 Todesfälle und 1 Selbstmord, 1851 3, 1852 feine, 1853 3 Begnabigungen aus ärztlichen Grunden Als tägliche Durchschnittszahl ber Kranken in Bentonville von 1842 bis 1851 fonnen 3.34 auf 100. 1852 2,27, und 1853 2,18 auf 100 angenommen werben. Lungenleiden bilden die Mehrzahl der bedeutenderen Krant-Beiten. 48)

XVI. Gine jest feststehenbe Unsicht in England ift

<sup>47)</sup> In ber Schrift: Ueber ben neueften Buftand ac. S. 46-50.

<sup>48)</sup> In Milbant ftarben 1852 an Lungenleiben 22 (nach bem report entwickelte fich bie Krantheit bei 9 erft in ber Anftalt).

es. baß bie Einzelnhaft ohne eine Bewegung im Freien und amar eine folde, bei welcher für fraftige Mustularthatigfeit und eine auch ben Beift erheiternbe Bewegung geforgt wird, leicht verberblich wirft. Was wir fruher 49) als bie Unficht ber befferen Sachverftanbigen in England anführten, nämlich bag die Bewegung in ben Spagierhofen ungenügend ift. fann jest als allgemeine Unficht betrachtet werden, weil man bemerkte, bag biefe Bewegung bie Dustelthatiafeit nicht genug erhoht, burch ihre Monotonie bem Straflinge, ber fich wie ein wilbes Thier in ber Renagerie ansieht, feine angenehme und bei feuchter Bitterung felbft nachtheilig ift, fo bag bie Direktoren ber Befangniffe felbft 50) barauf antrugen, Die Scheibemauern ber Spagierhofe ju beseitigen und eine Bewegung möglich u machen, wo bie Gefangenen in großen Raumen (Jeber vom Anderen in einer gewiffen Entfernung) g. B. wie in Batefield, ober felbft mit Gestattung gymnastischer Uebungen wie s. B. in Brefton fich bewegen tonnen. 218 beionders munichenswerth wird es von ben Direktoren betractet. wenn bie Ginrichtung getroffen werben tonnte, baß Straffinge (mit Auswahl) im Garten arbeiten fonnten.

XVII. Als wesentliches Erforderniß der Beseitigung nachtheiliger Wirfungen der Einzelnhaft wird es anerkannt, daß die Möglichkeit der Anwendung der gemeinsamen Haft neben der Jsolirung eingerichtet werden muß, weil die Erfahrung lehrt, daß bei manchen Sträslingen die einsame Haft ohne die höchste Gesahr für ihre körperliche oder geistige Gesundheit entweder gar nicht, oder nicht auf längere Zeit angewendet werden kann. Es ist daher

<sup>49)</sup> In ber Schrift: Ueber ben neueften Buftanb sc. G. 42 u. G. 71.

<sup>50)</sup> Borzüglich nach bem Berichte bes mit ber Untersuchung ber Gefängnisse beauftragten General : Inspektore D'Brien in ben Reports on the discipline by Jebb for 1851 p. 12 u. 121.

verfügt, baß, sobalb ber Argt ober Beiftliche bemerkt, baß entweber ber forperliche Buftanb eines Straflings bebeutend burch einsame Saft bebroht ift, ober bie machsenbe Rervenaufreizung ober auffallender Trübfinn ober Sallucinationen auf ausbrechenbe Seelenstörung beuten, ber Gefangene sogleich aus ber einsamen Zelle und in Bemeinschaft mit Unberen gebracht wird, mabrend bei anberen Straffingen ichon ber Gefahr vorgebeugt wirb, wem fte nur eine gewiffe Zeit am Tage in Gemeinschaft mit Underen fein konnen, aber ohne Nachtheil Rachts in ber insamen Belle sinb. 51) Eine andere neue zwedmäßige Einrichtung ift es auch, bag bie Regierung gestattet, baf nach Ablauf einer gewiffen Beit 52) ber Straffing am Tage, ju Arbeiten gebraucht werben barf, wo er mit Anberen ausammen ift. Merkwürdig ift, bag nach ben Beugniffen ber Gefängnißbeamten bie Bestattung ber Gemeinschaft feine Nachtheile hat, und nach ben Berichten ber Merzte fehr wohlthatig auf Beilung berjenigen wirft, bei welchen bie Seelenftorung auszubrechen brobt.

XVIII. In Bezug auf die in Pentonville eingeführte Sitte, daß jeder Sträfling eine Maste tragen muß, haben wir schon früher die Ansichten der englischen Praktiker mitgetheilt, 58) welche gegen diese Einrichtung sich aussprechen; jeht ist die Frage in England noch unzweiselbhafter entschieden, seit die Gefängnisdirektoren selbst in

<sup>51)</sup> Daher ift jest in Bentonville bie Bahl ber nicht in einsamer . Belle verwahrten, vorzüglich ber im Garten Beschäftigten, immer größer.

<sup>52)</sup> B. in bem einen Gefängnisse in Mountjop können bie, welche 8 Monate in einsamer Saft waren, zu gemeinschaftlichen Arbeiten verwendet werden. Nach dem Report p. 36 befanden sich 20 in solcher Lage.

<sup>53)</sup> Meine Schrift: Ueber ben neueften Buftanb ac. 6. 60.

ihren Berichten an den Staatssefretar 54) aussprechen, daß die Masse durchaus nicht das Wiedererkennen der Gefangenen hindert, daß daher die Abschaffung der Einzichtung wünschenswerth sei, da man erkennt, daß sie das Gemüth der Sträflinge zu unterdrücken geeignet ist, 55) ohne irgend einen entiprechenden Bortheil zu gewähren. In den Grafschaftsgefängnisser, in denen Isolirung einzesührt ist, war das Massentragen schon früher nicht eingeführt.

XIX. Auf ähnliche Weise ist auch die von uns früher 56) geschilberte Ansicht gegen die in Pentonville werft gemachte Einrichtung, nach welcher in der Kirche die Gesangenen so abgesondert sind, daß sie einander nicht sehen können, jest ziemlich die allgemeine geworden, und die Gesängnisdirektoren selbst haben in ihren Berichten 57) den Antrag gestellt, die Scheidewände in der Kirche zu entsernen; die Gesängnisgeistlichen 58) bezeugen, daß da, wo gemeinschaftlicher Gottesdienst stattsindet, er viel mehr wohlthätige Früchte hervordringt, als die Pentonviller Einrichtung, welche eine naturwidrige ist, 59) den Hauptscharakter des öffentlichen Gottesdienstes zerstört und viels

<sup>54)</sup> Report of the discipline by Jebb for 1851 p. 12 und sein Bericht für 1853 p. 51.

<sup>55)</sup> Erfahrene Braftifer fügen noch bei, bag bie Ginrichtung bie Denfchen aufregt und erbittert.

<sup>56)</sup> Meine Schrift S. 91.

<sup>57)</sup> Report on prison disciplin by Jebb for 1851 p. 12.

<sup>58)</sup> Trefflich Clan in chaplains Report on the Preston house for 1851 q. 37 — 40, wo überhaupt über haltung bes Gottes- bienftes, in Strafanstalten sehn Beachtungewurdiges angegeben ift.

<sup>59)</sup> So nennt sie hill in seinem Werke: Crime p. 265. Rur will hill p. 269, bag man die Absonderung in der Kirche benjenigen Gefangenen gestatte, welche überhaupt volle Isolirung wünschten.

fache Rachtheile burch bie Bersuche ber Gefangenen, bie Birche ju Communifationen ju benuben, erzeugt. 60)

XX. Borguglich muß die in England herricbenbe Stimmung über bie neue oben 61) geschilberte Einrichtung naher geprüft werben, nach welcher bie Regierung ermach tigt ift, nach ber Salfte ber Strafzeit ben Straffing, ber fich gut betrug, bedingt in ber Art zu begnabis gen, daß ihm ber Reft ber Strafe erlaffen ift, wenn er nicht burch neues schlechtes Betragen Diese Boblibat verwirkt, in welchem Kalle er wieder in die Anstalt aurudgebracht wirb, um feine Strafe auszufteben. Aufhebung (eigentlich Beschränkung) ber Transportation machte biese Maaßregel nothwendig, die schon früher in ber Art vorfam. daß die zur Transportation Berurtheilten ticket of leave 62) erhalten konnten und daß das Mi nisterium allmählig auch bei ben in Bentonville, Portland, Dartmore befindlichen Gefangenen wegen auter Aufführung bedingte Begnadigungen aussprach. 68) Befängnißgeistliche bezeugten, 64) baß nach ihren Erfahrungen ein großer Theil ber Straflinge nach ber Salfte ber Strafzeit gut entlassen werben fonnte. Der General

<sup>60)</sup> Bebeutend ift die Erflärung bes Gefängnifgeiftlichen von Durham, Grn. Hamilton, in feinem Berichte über das Gefängnif von Durham über 1853 p. 9, daß er, nachdem er mehr als 12,000 Gefangene schon besuchte, (mit — einer Ausnahme) noch nie eine Unart ober Störung auch im gemeinschaftlichen Gottesbienste erfahren habe. — In Durham werden bei dem Gottesbienste die jungen Leute völlig von den älteren Sträflingen abgesondert.

<sup>61)</sup> Dies Archiv 1854 G. 612.

<sup>62)</sup> Gefet barüber vom 22. Januar 1850 in Jebb Report for 1851 p. 217.

<sup>63)</sup> Bwar feltener in Pentonville. Im Jahre 1853 fam nur ein Rall por.

<sup>64)</sup> Bitterer Bericht bes Geistlichen von Portland in ben Reports of the directors for 1852 p. 174.

Inswetter Jebb schlug schon 1853 bies Syftem ber bebingten Begnadigung nach bem Ablauf eines gewiffen Theils ber Strafzeit ohne Transportation vor. 65) 218 nun ber jest zum Gesete erhobene Borichlag im August 1853 an das Parlament gebracht wurde, erhoben fich bas gegen vielfach Stimmen: 66) man machte geltenb. baff nach biefem Spftem ber bebingt Begnabigte nur icheinbar ein freier Mann werbe, aber eigentlich in schlimmere Stellung fomme, weil er in jedem Augenblide mieber eingesverrt werden könne (es wurde auch der Kall hervorgehoben, wenn ein bedingt Begnadigter nachher eine Che eingebt) von der Polizei überall verfolgt und gehindert werbe, baber felbit nicht leicht orbentliche Belegenheit zum Berbienste finden wird, mahrend die burgerliche Gesellicaft vielfach burch folde Entlaffene bebroht mare, weil von bem auten (oft heuchlerischen) Betragen in ber Unftalt fein Schluß barauf gezogen werben fonne, bag ber Strafling fich auch in ber Freiheit, wo alle Berfuchungen auf ihn einstürmten, gut betragen werbe. Es ift baber begreiflich, baß bas neue Suftem im Bolfe nicht allgemein Anklang fand, baß, wenn ein fo Begnabigter wegen neuer Berbrechen wieder vor Gericht gestellt mar, in der Breffe 67) Dies als Beweis ber ichlechten Wirksamkeit bes Syftems bervorgehoben wurde und die Richter felbst sich ungunftig angerten. 68) Im Oberhause fam am 5. August 1854

<sup>65)</sup> Jebb Report on discipline 1853 p. 23. 39.

<sup>66)</sup> Ueber Berhandlung im Unterhause Times vom 13. August 1853, über bas Oberhaus Times vom 13. Juni 1854.

<sup>67) 3.</sup> B. Times vom 29. April 1854.

<sup>68)</sup> In einer Affife (Times vom 24. October 1854) wo ein bebingt Begnabigter wegen Diebftahls wieder vor Gericht ftand, eiferte ber Richter gegen bas neue Spftem und erklarte, baß er Beben, ber so begnabigt mare und wieder ftehle, zur Transportation verurtheilen würde.

bie Frage zur Sprache; ein Mitglieb (Leonards) tabelte bie Regierung, die zu freigebig mit biesen Begnadigungen mare; man führte an, bas die aute Stellung folder Entlaffenen ichon an ber Art scheitere, mit welcher bie Polizei bem Beanabigten immer auf ben Kersen folgte. Leute por ibm warnte, und daß bie Regierung oft selbst Entlaffene hinderte, für ihren ehrlichen Erwerb zu forgen. Umftanblich erflarte nun ber Bergog von Rewcaftle, baß bie Mehrzahl ber bedingt Begnadigten orbentlich Arbeit finde und die Regierung felbst barauf Rudficht nehme, bei öffentlichen Urbeiten Diefen Entlaffenen Berbienft au Rach ber bestehenden Einrichtung schreibt ber Gefängnifigeiftliche einen Monat vor ber Entlaffung eines wegen guten Betragens zur bedingten Begnadigung Empfohlenen an Bersonen, bei benen ber Entlaffene Arbeit finden konne; erhalt er eine befriedigende Antwort, fo wird ber Entlaffene von einem Gefängnisbeamten auf bie Eisenbahn gebracht (wo bas Kahrgeld für ihn bezahlt wirb), befommt Rleiber, und feinen Berbienft im Befang niffe 69), (jedoch wird biefe Summe nicht fogleich bem Entlaffenen eingehandigt). Rach ben Rachrichten find 1200 Gefangene begnabigt worben, 1 Procent fei bavon au ihrem früheren schlechten Lebenswandel aurückgefehrt. 70) Rach bem Zeugniffe bes Oberften Jebb famen wenig Rudfalle vor. Rach ber Berficherung bes Bergogs ift ber Bolizei ber Auftrag ertheilt, ben Entlaffenen nicht im mer zu folgen und zu hindern, vielmehr ihn bei Aufsus dung einer guten Stellung zu begunftigen. Die Rlagen

<sup>69)</sup> Der Herzog bemerkt, baß oft biefer Berbienft 4 bis 6 Pfund beträgt.

<sup>70)</sup> Ramlich 9; allein ber Gerzog leugnet nicht, bag es bem Minifterium schwer wirb, bie in bem Lanbe fich zerstreuenben entlaffenen Gefangenen genau zu beaufsichtigen und ficher zu bestimmen, bag fie sich gut aufführten.

namentlich über die Polizei <sup>71</sup>) veranlaßten in ben öffents lichen Blättern manche wichtige Korrespondenz über die Birkung des Spstems, insbesondere ein Schreiben des Obersten Jebb, der vorzüglich zeigt, wie sorgsältig man zu Werk geht, ehe eine bedingte Begnadigung bewilligt wird, wie wohlthätig es wirkt, daß der Gesangene wöschentlich für seine Arbeit Geld bekommt (durchschnittlich erhielt jeder Entlassene 5 Pfund Verdienst) und unter welchen Bedingungen der Entlassene seine Freiheit wieder verlieren kann. <sup>72</sup>)

Nach Bergleichung aller Mittheilungen erfahrener Männer in England ist allerdings die allgemeine Meisnung noch nicht günstig für die eine Maaßregel, auf welche das Bolf noch mit Mißtrauen blickt. Es muß, wenn die Anstalt gut wirken soll, erst das Nationalgefühlt kästiger sich äußern, die von der Regierung eingeführte Raaßregel zu unterstüßen, und freilich lange eingewurzelte Borurtheile aufzugeben. Dennoch darf man als entschieden anmehmen, daß allmählig die Einrichtung Wurzel sassen wird die Einwendungen beseitigt werden können, 78) daß die Regierung mit Consequenz dasselbe fortsesen wird und

<sup>71)</sup> Auch ber Geistliche von Dartmoore (in Reports of the directors for 1853 p. 194 bezeugt, daß die Polizeiaufsicht eines der größten hindernisse der Wirksamkeit des neuen Systems ift. Der Geistliche von Portland (Report for 1853 p. 140) bez zeugt, daß in Portland 47 Gefangene begnabigt wurden und keiner davon sich schlecht betrug.

<sup>72)</sup> Jeber Entlassen erhält auf einer Art Baß die Anweisung, daß wegen misconduct die Begnadigung widerrusen werden kann, nicht blos wenn er ein neues Berbrechen verübt, sondern auch wenn er mit schlechten Bersonen in Gemeinschaft tritt, wenn er ein ausschweisendes und mussiges Leben führt, oder keine Mittel ordentlichen Erwerbs hat, so daß man Rückfall besorgen muß.

<sup>73)</sup> Ein umfichtiger Auffat barüber, vorzüglich über bie Schwierigfeiten, im Edinburgh Review 1854 October p. 588 - 594.

bie erfahrensten Kenner ber Gefangenen an ber Möglichs feit einer guten Durchführung nicht verzweifeln. 74)

XXI. Der Hauptpunkt liegt in ben Ginrichtungen, welche auf Die Sorge fur entlaffene Straflinge fich beziehen. Alle Bersuche ber Berbefferung ber Gefananiffe find balbe Maabregeln, wenn die burgerliche Befellichaft, in welche ber entlaffene Strafling gurudfehrt, mit ihren alten Borurtheilen und bie unter bem vorigen Befängnifinfteme entstandenen Anfichten bem Entlaffenen gegenüberfteht und ihn überall jurudftoft. Der Staat kann awar unmittelbar für die entlassenen Sträffinge nicht forgen, und Vereine, welche von ihm gebildet ober von Beamten geleitet werben, werben nie fo wohlthatig wirfen, als freiwillige Bereine von Burgern, welche fich jur Aufgabe machen, für entlaffene Straffinge au forgen. Der Staat fann babei nur burch Unterftubung folder Bereine, burch Entfernung gewiffer Sinderniffe ihrer Birts famfeit thatig werben. England mit feinem öffentlichen Beifte, mit ber Bereitwilligkeit ber Burger, nicht blos burch Gelbbeitrage, sonbern burch personliche Thatigfeit wohlthatiger Bereine ju unterftugen, giebt bier merfmurbige Beweise, was durch verständige Thätigkeit von Brivatversonen bewirft werben fann. Wir finden in England einzelne Manner, welche für fich diefer Aufgabe fich unterzogen. Ein wohlgesinnter Mann, Knight of Selforb, hat vor etwa 15 Jahren bamit begonnen, Straffinge in ben Gefängniffen ju besuchen, burch Besprechung ju erforschen, wie ihnen nach ihrer Entlaffung aus ber Unftalt geholfen werden konne. Er feste fich bann mit ben Berwandten ber Gefangenen ober mit Bürgern in Ber-

<sup>74)</sup> Borzüglich spricht bies ber erfahrungsreiche Gefängnißgeistliche Clay auf ber Bersammlung ber british association in Liverpool am 27. Sept. 1854 aus. Allerdings wurde bamals bas neue System vielfach getabelt.

bindung, um ben Entlaffenen einen Blat auszumitteln. Allmählig fand er andere wohlgesinnte Manner, Die ibn in feinem Werke unterftutten, bas noch gut gebeiht. Auf ähnliche Weise hat Gr. Nash anfangs mit einer fleinen Rabl entlaffener Strafflinge ben Berfuch gemacht, 75) fte in ein von ihm gemiethetes Saus aufgenommen, bort wie in einer Kamilie amar febr einfach unterrichtet, mabrend er suchte, für fie Plate ju finden, um ihr Brod fich verdienen zu können. Die Unstalt erweiterte fich allmablig und ftebt jett unter einem Comittee. 76) Die Ueberzeugung ift allgemein, daß, wenn mehrere solcher Unftalten befteben und von bem Staate burch Beitrage unterftutt murben, mancher entlaffene Straffing, ber mit ben besten Borfagen bie Anstalt verläßt, vor bem moralischen Verberben und por bem Rückfalle gerettet worben mare. 77) Borzuglich verbient bie in Durham 1848 aegrundete Durham Refuge for discharged prisoners Aufmerksamkeit. Die Sorgfalt bes Gefängnifgeiftlichen von Durham, Grn. Hamilton, der noch jest vorzüglich an ber Rettungsanstalt wirft, veranlagte bie Grundung berselben und die Theilnahme wohlwollender Personen. Seit 1848 find barin 1093 entlaffene Straflinge aufge-

<sup>75)</sup> Ueber biese Anstalten Edinburgh Review l. c.

<sup>76)</sup> Es ergiebt sich, daß in 5 Jahren 300 in die Anstalt aufgenommen wurden, wovon nur 29 als unwürdig sich zeigten. Bon 237 Aufgenommenen wurden 1853 40 in England bei braven Meistern oder Bauern untergebracht. 18 wurden den Berwandten zurückgegeben, 19 wurden Soldaten, 2 Matrosen, 55 wurden in Nettungsanstalten für jugendliche Berbrecher gebracht, bei 122 wurde die Auswanderung möglich gemacht.

<sup>77)</sup> Großes Aufsehen machte ein Fall bes im Jahre 1851 wegen Morbes hingerichteten Levi harwood. Es ift nachgewiesen, bag bieser Mensch nach seiner Entlassung aus ber Strafanstalt bringend um Aufnahme in ber Rettungsanstalt von Nash nachsuchte, aber nicht aufgenommen werben konnte, weil kein Blat war.

nommen, von welchen nur 39 ruckfällig wurden und 54 fich sonft schlecht betrugen. Jährlich veröffentlicht bie Direktion Berichte über ihre Wirksamkeit, Die barauf gerichtet ift, für die entlaffenen Sträffinge zu forgen, jeboch nie burch Gelbunterstützung (burch Kleiber nur in bringenben Källen), sondern durch bas Streben, Die Entlaffenen in eine Lage zu bringen, in welcher fte ehrlich ihr Brob verdienen konnen, aber auch vor neuen Gefahren bemahrt werben; baber werben forgfältige Erfundigungen angestellt. 78) ob ben Eltern ein jugendlicher Straffing aurudgegeben werben fann, und um wohlgesinnte und verftandige Meifter zu finden, welche des Entlaffenen fich annehmen wollen. 79) Rur wo solche Vereine bestehen, wo bie Gefängnisbeamten, vorzüglich bie Beiftlichen, auch mit ben entlaffenen Sträffingen in wohlthatiger Berbinbung bleiben, 80) und wenn die Polizei auf verständige Weise wirkt, 81) insbesondere jene Richtung vermeibet, welche die frangöfische Bolizeiaufficht so gefährlich und zu einer Hauptveranlaffung von Rudfällen macht, ift auf eine gute Wirksamfeit folder Anstalten zu rechnen. 82)

<sup>78)</sup> Der neueste Bericht: Durham Resuge for discharged prisoners sisch report 1,854 enthält merswürdige Beobachtungen, mit benen bie im Report of the chaplain of Durham County gaol for 1853 p. 12 verglichen werben müssen.

<sup>79)</sup> Die Gefängnisbirektoren heben in ihren Berichten die wohle thätige Birkung dieser Anstalt von Durham besonders hervor. Report on discipline and management by Jebb for 1852 p. 116.

<sup>80)</sup> In Glasgow (in Schottland) ift angeordnet, daß eine zu ben Gefängnisbeamten gehörige Person die entlassenen Sträslinge besucht, mit den Versonen, det welchen sie sich aufhalten, in Correspondenz ist. Hill in der Schrift: Crime p. 285.
81) Die Mittheilung kostdarer Berichte von einigen Borständen der

<sup>81)</sup> Die Mittheilung toftbarer Berichte von einigen Borftanben ber Polizet, 3. B. in Manchefter über ihre Wirffamfeit in Bezug auf entlaffene Sträflinge verbanken wir Hrn. Clay in seinem chaplains Report for 1849 p. 33, for 1851 p. 44 (hier finden fich herrliche praktische Bemerkungen).

<sup>82)</sup> Bichtige Erfahrungen in Clay's chaplains Reports for 1852 p. 24.

XXII. Am allgemeinsten wird in England anertannt, daß jede Gefangnifverbesserung ungenügend ift. wenn nicht bie Gesetzgebung Ginrichtungen anordnet ober begunftigt, welche auf eine zwedmäßige Berbindung bes Straffpstems mit bem Erziehungsspftem in ber Unwerbung auf jugendliche Uebertreter fich beziehen. Bir werben in einem besonderen Auffane ben Stand ber Erfahrungen und Ginrichtungen ber verschiebenen ganber über die Behandlung ber jugendlichen Uebertreter barftellen; nur porläufig muß eben ichon bier von ben Leiftungen ber englischen Gesetzgebung gesprochen werben. reits oben wurde 88) bas neue englische Gefet vom 10ten August 1854 mitgetheilt. Es beruht auf folgenden Grundianen: 1) ber jugenbliche Uebertreter unter 16 Sahren fann vom Richter außer ber Gefängnisstrafe, wenn fie 14 Tage ober barüber beträgt, auf 2 bis 5 Jahre in eine reformatory school gesendet werden; 2) folde Schulen find bie burch wohlthatige Menschen gegründeten Rettungsanstalten für verwahrlofte Rinder; 3) ebe ber Richter in eine folde Schule einen Straffing fenben fann. muß burch eine von ber Regierung angeordnete Untersus dung festgeftellt fein, bag bie Schule fo zwedmäßig eine gerichtet ift, baß ber Straffing mit Sicherheit ihr anvertraut werben fam; 4) um bie Einrichtung und bas Bebeiben folder Privatanstalten ju begunftigen, ift bem Dis nifterium Gelb angewiesen; 5) bas Gefet ermachtiat au Strafen gegen Rinder, Die in folche Anstalten gebracht find, aber fich schlecht betragen ober entlaufen; 6) um bei manchen Eltern ober andern zur Erziehung von Kindern verpflicteten Bersonen ber burch die Erfahrung nachgewiese nen ichlimmen Sitte entgegenzuwirfen, Die Bermabrlofung ber Rinder zu begunftigen, und felbft Berübung von Berbre-

<sup>83)</sup> Dies Archiv 1854 G. 616.

den zu befördern, damit bie Kinder in eine öffentliche Anstalt kommen und ben Eltern nicht zur Laft fallen, verfügt bas Befet, baß bie Eltern zum Beitrag fur bie Unterhaltung bes Rinbes angehalten werben. Dies Gejet fann nur ver-Ranben werben, wenn man weiß, wie die Macht ber of fentlichen Meinung, burch bie Breffe und burch Bereine verstärtt, allmählig die Gesetgeber zwang, ben immer lauter ausgesprochenen Forberungen ber Abanderung ber Gesetgebung in Bezug auf jugendliche Uebertreter nachaugeben; allein auch hier zeigte fich bie namliche Erscheimung, welche in England regelmäßig bei ben meisten Berbefferungen ber Gejekgebung bemerkbar finb. Das Befte muß burch bie von wohlgesinnten Berfonen gegrundeten Bereine und Brivat-Anstalten, welche einem Uebel abbelfen wollen, geleiftet werben, es muß bie Urt, wie geholfen werben fann, ein Gegenstand allgemeiner öffentlicher Befprechungen werben, bamit bie Frage eine Rationaliache und bas Barlament und bas Ministerium genöthigt murben, ber Sache fich anzunehmen, Erfahrungen, vorzüglich burch die Barlamentountersuchungen zu sammeln und au prufen, wie weit bie Gefengebung bafur thatig fein fann. Wenn aber bie Gesetgebung enblich thatig wird. fo ift ihre Thatigfeit häufig vorerft nur eine halbe Maagregel, beren ungenügenber Charafter fich balb burch bie Erfahrung ergiebt, bis bie Gesetzgebung endlich ju einer fraftigeren und consequenteren Sulfe sich entschließt. biese Art hatte seit Jahren die Ueberzeugung in England fich geltend gemacht, bag bas bestehenbe Strafipftem, nach welchem jugenbliche Uebertreter auf einige Zeit zur Einfperrung ober jur forperlichen Buchtigung verurtheilt morben, ein schlechtes, bag es felbft ein hauptveranlaffungsgrund ift, daß junge Leute, die einmal wegen Bergeben gestraft wurden, auf ber verbrecherischen Laufbahn rascher fortschreiten, weil weber furze Einsperrung noch Schläge

abichredenb ober beffernd wirfen. 84) Man hat eingesehen. baß es einer ftrengen, lange fortgesehten Erziehung burch erfahrene Bersonen bedarf, wenn ber jugendliche Uebertreter auf einen befferen Weg gebracht werben foll. Auf diese Art entstanden burch bas Zusammenwirken wohltbatiaer Berionen Erziehungsanftalten für vermahrlofte Rinber (reformatory schools), in welchen man ber aus Strafanstalten entlaffenen jugenblichen Uebertreter fich an-Die Anstalten von Mettray und bes rauben Saufes bei Samburg wurden vielfach von verftandigen Englandern besucht, beschrieben und zur Nachahmung empfohlen, und fo entftanden in England mehrere ahnliche Anstalten, 85) 3. B. in Aberbeen, in Birmingham, vorzuglich die Red hill philantropic institution. Schon sett langerer Zeit war die von und icon früher beschriebene 86) Anftalt von Bartburft 87) mit bem 3wede von ber Regierung gegründet, daß die zur Transportation verurtheils ten jungen Leute babin gebracht, einer ftrengen jeboch ihre Ergiehung und Befferung förbernben Bucht unterworfen werben, ehe fie transportirt wurden. Wenn auch manche Bortheile daburch gewonnen wurden, so war bennoch immer allgemeiner anerkannt, bag bas in Barthurft eingeführte Spftem nicht geeignet ift, mabre Befferung zu bewirfen. 88) Die machsenben Rlagen in allen Berichten

<sup>84)</sup> Erefflich find die Ersahrungen zusammengestellt in Miß Carpenter's Berf: juvenile delinquents there condition and treatment. London 1853 p. 161—205.

<sup>85)</sup> Darüber bie Schisberungen im Report of the comittee on criminal and destitute juveniles 1853 p. 52, p. 190, p. 287 und in bem Berke ber Miß Carpenter und in Berenger de la Repression penale p. 98.

<sup>86)</sup> In biesem Archiv 1846 S. 465, 1847 S. 12.

<sup>87)</sup> Auch Berenger in seinem Werfe; de la Repression penale p. 88 — 97 schilbert Parkhurst.

<sup>88)</sup> Neber bie Mängel ber Anstalt f. Report of the comittee on

über die vermehrte Bahl jugendlicher Uebertreter bewirkten endlich, baß bas Parlament 1852 eine Commission niebersette. um die erfahrensten Bersonen zu vernehmen und Antrage über bie gredmäßigfte Gesetgebung über Behandlung jugendlicher Uebertreter zu ftellen. Die Arbeit ift reich an bem fostbarften Material. 89) wie fein anderer Staat fie befitt. Borzüglich hatte eine in Birmingham am 9. u. 10. December 1851 gehaltene Busammentunft ber erfahrenften Braftifer, 90) um über bie beften Mittel ber Befferung jugendlicher Uebertreter zu berathen, Die öffentliche Deinung befärdert, daß auch die Gesetgebung von ihrer Seite helfen muffe; insbesondere war die Einrichtung von Rettungsanstalten und eine Gesetzgebung bezweckt, nach welcher die Richter ermächtigt wurden, die jugendlichen Uebertreter, ftatt fie jum Gefangniß zu verurtheilen, auf eine bestimmte Zeit in eine reformatory school bringen In diesem Sinne hatten sich auch viele zu laffen. Schriften und Stimmen ber tuchtigften 91) Braftifer por bem Barlamente ausgesprochen. Die auf biese Urt gehorig porbereitete Frage fam 1854 in bas Barlament, aus beffen Berathungen bas oben angeführte Gefet entftanb. Immer mehr erfennt aber bie öffentliche Stimme, bag bies Gesetz nur eine halbe Maagregel ift, und immer lauter wird die Forberung, bag bie Richter burch bas Befet ermachtigt werben mußten, ftatt bes Gefängniffes bie jugenblichen Uebertreter sogleich in eine reformatory

crim. juveniles p. 100. 212. 226. 263 und im Werfe ber Dis Carpenter p. 193.

<sup>89)</sup> S. ben Titel bes Report in Note 85.

<sup>90)</sup> Report of the proceedings of a conference on the subject of prevention and reformatory schools held at Birmingham. London 1852. S. noch law Review 1854 February p. 361 in Carpenter juvenile delinquents p. 329-37.

<sup>91)</sup> Borzüglich bas oft genannte Bert ber DR. Carpenter.

school zu senden, weil die vorausgehende Einsperrung von 14 Tagen oder einigen Monaten keine wohlthätige Birkung haben kann. Auch ist das neue Gesetz sehlershaft, weil es in Fällen, in denen der Richter wegen eines zwar kleinen Vergehens nicht zu wenigstens 14 Tagen verurtheilt, er nicht besugt ist, den jungen Menschen in die reformatory school zu senden, während dies oft dringend nothwendig werden kann. Für nöthig wird auch gehalten, daß das Gesetz dem Vorstande der reformatory school eine (beschränkte) Strassewalt einräume. 92)

Alles wird davon abhängen, ob das Nationalgefühl ber Engländer rege gemacht wird und wohlwollende Persionen sich zur Gründung von solchen Rettungsanstalten vereinigen, auf welche die Wirksamkeit des neuen Gesetzes berechnet ist. 98)

<sup>92)</sup> Interessant ist es, wie die englischen Richter schon ihre Stellung, wenn sie in der Afisse der grand jury eine charge vortragen, benußen, um über das neue Geset zu sprechen. Eine merkwürdige charge dieser Art wurde in York am 30. Decbr. 1854 vom Baron Alberson vorgetragen. Diese ist jest gedruckt (mit einem interessanten Borwort des Baron Alberson, worin er die neueste Schrist von Combe rühmend hervorhebt) unter dem Titel: On the Resorm of youthful eriminals by means of resormatory schools. London 1855.

<sup>33)</sup> Einen an wichtigen praktischen Beobachtungen reichen Brief vom 18. Dec. 1854 bes erfahrenen Hill (Recorder von Bristol) an Lord Brougham über die Rückschen, worauf solche schools gebaut sein sollen, findet sich in öffentlichen Blättern, z. B. in Daily News vom 26. Decbr. 1854.

## VI.

## Nundschau

über

bie neuesten Fortschritte in Bezug auf die Strafgesetzebung, Geschichte des Strafrechts, Strafrechtswissenschaft, Criminalstatistif, gerichtliche Medicin und Rechtssprüche der obersten Gerichte über merkwürdige Fragen des Strafrechts

von

## Mittermaier.

## I. Reueste Gesetzgebung in Straffachen.

1. Das Polizeiftrafgesethuch für die Insel Malta vom 10. März 1854.

Wir haben in biesem Archive bas neue Strafgesetzbuch für Malta angezeigt. Es ist interessant, damit auch das neue von der englischen Regierung am 10. August 1854 verfündete Polizeigesetzbuch für die Insel zu vergleichen. Ein Theil besselben ist im Strafgesetzbuche (im Buche 3 von Art. 307—12) unter der Ausschlicht: von den Ueberztretungen und ihrer Bestrafung enthalten und dem 4ten Buche des Code penal nachgebildet. Der andere Theil ist selbstständig unter dem Titel: Gesetz und Ansordnungen der Polizei verkündet. Die Strafen der Uebertretungen sind Gesängniss die ein Monat und Gelbs

1

krasen von 2 Schilling bis 5 Pfund. Wie im Code pénal sind unter Uebertretungen (contravenzioni) nur Beilenungen von Polizeignordnungen und auf öffentliche Ordnung ober Vorbeugung bezügliche Verfügungen auimmengestellt (wie fleine Rechtsverletungen ober Bergeben im verjungten Magkstabe); aber sie sind weit vollfandiger und mehr instematisch zur besieren Uebersicht als im Code angeordnet; baber 1) von ben Uebertretungen. bie fich auf öffentliche Ordnung beziehen; es find 32 Källe genannt Garunter Trunkenheit auf Straffen, argerliches ober unanftanbiges Betragen); 2) Uebertretungen gegen Bersonen (14 Källe) barunter Drohung mit Steinen zu werfen, unvorsichtiges Begießen mit Schmut, Beten eis nes hundes auf Menschen; 3) Uebertretungen gegen Eigenthum (4 Källe) barunter Nichtanzeige einer gefundes nen Sache. Rach Urt. 310 hangt es vom Richter ab. welche ber fur Uebertretungen erlaubten Strafen er erfennen will. Das zweite oben angeführte Befet bezweckt eine vollftanbige Busammenftellung aller fur Malta verbindlichen mit Strafandrohung erlaffenen Bolizeiverfügungen zusammenzustellen (im §. 239) und zwar systematisch 1) von der Straßenvolizei, 2) von Kuhrwerken, 3) von Saufern und anderen Gebäuden (für Bauvolizei), 4) von Rirchhöfen und Beerbigung, 5) von Wasserleitungen und öffentlichen Brunnen, 6) von Fleischbanken, 7) von ben Thieren (bier a. B. bas Berbot, Thiere ju verleihen, von benen ber Berleiher weiß, baß fie Fehler haben, bie Gefahr bem Reiter bringen fonnen), 8) von Gafthaufern, 9) von Haltung von Gewölben und Laben jum Verfauf, 10) vom Billard, 11) von Theatern, 12) von ber Jagb, 13) von der Weibe, 14) von den Aerzten, Chirurgen, Sebammen, Apothekern. Auf biefe Weise find auch in ben folgenden Raviteln alle Berbote und Gebote, die fich auf gewiffe Berhaltniffe beziehen, jufammengestellt. Die

Bollftanbigfeit und Faffung bes Gefeges verbient Besachtung.

2. Königlich fardinisches Gefet vom 5. Juli 1854, enthaltend Abanberungen und Bufate jum Strafgesethuche, insbesondere über bie Bergeben ber Geiftlichen.

Die Erfahrungen ber letten Jahre und bie Umgeftaltung mancher Verhaltniffe haben guden im Strafgefets buche von 1839 ober Barten und Wibersprüche mancher barin enthaltenen Bestimmungen mit fvateren Befeten gezeigt und die Regierung zu ber Borlage eines Gefetents wurfs veranlaßt, der nach manchen Abanderungen in den Rammern Gesetedtraft am 5. Juli 1854 erhielt. 1. Die in ben Urt. 164. 165 bes Strafgejegbuche bebrohten Bergeben, wenn fie auf andere Weise, als burch bie im Gefete vom 26. Marg 1848 bezeichneten Mittel verübt werben. 1) find mit Gefängniß und Gelbstrafe bis 500 Lire bedroht; die Borschrift bezieht sich nicht auf die bei Ausübung ber nur geduldeten Confessionen. 2. Die Geifts lichen, welche in der Ausübung ihres Amtes in öffentlider Versammlung Reben halten, welche bie Einrichtungen und Besetz bes Staats tabeln, werben mit Gefananis von 3 Monaten bis 2 Jahren, und von 6 Monaten bis 3 Jahren bestraft, wenn ber Tabel burch Schriften, Inftruftionen ober andere Urfunden perübt wird, welche in öffentlicher Versammlung ober sonst öffentlich verkundet

<sup>1)</sup> Die Art. 164. 165 bebrohen mit schweren Strafen bie mit Worten ober Schrift verübten handlungen, welche mittelbar ober unmittelbar die Staatsreligion angreisen, ihr zuwiderlaufende Grundsäte verbreiten. Da nun das Prefigeset von 1848 diesen handlungen, wenn sie durch die Prefig verübt werden, eine eigene (geringere als im Art. 164. 5) Strafe droht, so war dadurch in der Rechtsübung ein Widerspruch entstanden.

merben. 2) 3. Wenn die Rede ober Schrift Aufforderung jum Ungehorsam gegen die Staatsgesete ober bie Sandlungen ber öffentlichen Gewalt enthält, fo tritt Strafe von minbeftens 3 Jahren Gefangniß ober Gelbstrafe bis 2000 Lire ein. 4. Jebe Uebertretung ber Borichriften, welche in Bezug auf die Nothwendigkeit ber Ginholung ber Ginwilligung zur Berfunbung ober Bollftredung ber auf Sottesbienst bezüglichen Anordnungen besteben, wird mit Gefangnif bis 6 Monaten und Gelbftrafe bis 500 Lire beftraft. 8) 5. Die im Strafgesethuche Art. 616 bebrokten Bergeben 4) werben mit Gefängniß bis 6 Monaten und Gelbftrafe bis 1000 Lire beftraft. Art. 6-9 ente balten ebenso Berabsetung ber Strafen, Die in einzelnen Arten ber Ehrenfrankungen gebroht waren. Nach Art. 10 follen bie im Urt. 29 enthaltenen Bestimmungen bes Brefgesetes, nach welchen ber Beweis ber Wahrheit bes Borwurfs im Kalle geftattet wurde, wenn burch bie Breffe ein öffentlicher Beamter in Bezug auf feine Umtshand. lungen beleidigt war, auch auf ben Kall angewendet werben, wenn bie Beleibigung nicht burch bie Breffe verübt

<sup>2)</sup> Diefe Borfdrift wurde burch bie vielfachen feinbseligen Beftrebungen ber Geiftlichen gegen bie neuen Gefete Piemonts veranlaßt.

<sup>3)</sup> Diese Bestimmung bezieht sich auf bas zur Berkündigung pabstelicher ober bischöstlicher Gebote, Hirtenbriese u. A. vorgeschriesbene placetum regium. In der Deputirtenkammer war ein Zusatz gemacht, daß die Uebertreter zur Entschuldigung sich nicht auf das Gebot seines Borgesetzen (sia esso nello stato ad all Estero) berufen könne. Der Senat ließ diesen Zusatz aus Delikatesse weg; allein im zweiten Berichte der Deputirtenkammer ist ausbrücklich bemerkt, daß deswegen doch die gemeinzrechtliche Borschrift bleibt, nach welcher eine Uebertretung durch einen hiezu erhaltenen Austrag nicht strassos wird.

<sup>4)</sup> In diefem Art. 616 ift die Diffamation (also auch die wörtliche) ichwerer bestraft, als die durch die Breffe verübte nach dem Preffe geses von 1848; es mußte also die Strafe herabgesest werden.

wurde. 5) 14. Die Strafe bes Prangers und der Absbitte als Nebenstrafen sind aufgehoben. 6)

3. Frangösisches Geset vom 18. Mai 1852 über bie Rehabilitation.

Die französische Gesetzebung über Rehabilitation war seit einer Reihe von Jahren wegen ihrer großen Mängel, insbesondere wegen des Widerspruchs mit dem Pönitentiarsystem 1) der Gegenstand vielsacher Klagen. An die früheren Vorarbeiten zur Verbesserung 2) schloß sich der 1852 dem gesetzgebenden Körper vorgelegte Entwurf an und am 18. Mai 1852 wurde das die Artikel 619—634 abändernde Gesetz verfündet. Darnach fann jeder (auch der correktionell) Verurtheilte, wenn er seine Straszeit ausgestanden hat oder begnadigt wurde, rehabilitirt werden. Das Gesuch darum kann erst nach 5 Jahren von dem zur Leibes voher entehrenden Strase und nach 3 Jahren von dem correktionell Verurtheilten angebracht werden (620) 8) und ist nur zulässig, wenn der

<sup>5)</sup> Diese Borschrift war bringend nöthig, weil bas Strafgesethuch ben Beweis ber Bahrheit ber Beschulbigung bei Injurien nicht guließ, mabrend bas Prefigeses ihn bei Brefvergehen gestattete, fo baß ein störenber Biberspruch sich ergab.

<sup>6)</sup> Sehr gut zeigt ber Bericht ber Commission ber zweiten Kammer, daß die Strase des Prangers verderblich wirkt, und im Widersspruche mit dem Ponitentiarspstem sieht, und die Abbitte einen ungerechten Zwang gegen den Berurtheilten enthält, und thn in eine Zwangslage versetzt, in welcher er entweder heucheln ober sich Nachtheilen aussetzen muß.

<sup>1)</sup> Darüber vorzüglich Bonneville traité des diverses institutions complémentaires du regime penitentiaire 1847 p. 601—671.

<sup>2)</sup> Ein Defret vom 18. April 1848 gestattete bie nach bem Code nicht zulästige Rehabilitation ber zu correctionellen Strafen Berurtheilten.

<sup>3)</sup> Man ftritt, ob die Stellung unter Polizeiaufsicht auch burch Rehabilitation getilgt werden könne. Der Minifter bemerkte, bag biefe Aufsicht nicht eine Strafe, sonbern eine incapacite

per Criminalstrafe Berurtheilte 5 Jahre im nämlichen Beurf und in ben letten 2 Jahren in ber nämlichen Bemeinde und der correctionell Verurtheilte mabrend 3 Sabren im nämlichen Begirke wohnte 4) (621). Bur Rehabilitation wird nur zugelaffen, wer nachweift, baß er bie Brozeffosten, Gelbstrafen und Schabensersatsumme, zu ber er verurtheilt war, bezahlte, ober bag ihm bie Summe nachaelaffen war; ber wegen betrüglichen Banferutts Berutheilte muß barthun, baß er seine Schulben mit Binsen bezahlte (623.) Statt ber unseligen Borschrift bes Code. nach welcher in öffentliche Blätter bas Gesuch eingerückt wurde (bamit Jeder gegen die Burdigkeit bes Nachstudenben Anzeigen vorbringen konnte), forbert bas neue Gefet nunmehr die Einholung von Zeugniffen ber Gemeinde, worin ber Nachsuchende wohnte, über sein gutes Betragen (624-28). Wenn bas Gericht ein ungunftiges Gutachten giebt, fo kann erft nach 2 Jahren bas Gefuch erneuert werben. Nach bem neuen Art. 634 tilat bie Rehabilitation fur bie Butunft in ber Berfon bes Berurtheilten alle burch bie Verurtheilung begrunbeten Unfähigfeiten. 5) Ein wegen Berbrechen Berurtheilter, ber wegen Rudfalls eine Leibes = ober entehrende Strafe verwirkte, sowie Derjenige, welcher Rehabilitation erhielt

sei, die als solche nicht durch Begnadigung gehoben werden könne. Für die als Hauptstrafe ausgesprochene Stellung unter Bolizei-Aufsicht fängt die Frist von 5 Jahren von dem Tage an, an welchem das Strafurtheil rechtskräftig wird.

<sup>4)</sup> Es ift bies eine harte Beschränfung g. B. für benjenigen, welscher fich, um fein Brob ehrlich zu verbienen, genothigt fah, in ben 5 Jahren in verschiebenen Gemeinben zu leben.

<sup>5)</sup> Ran sieht, daß also die früher durch Berurtheilung entstandenen Unfähigkeiten bennoch nicht getilgt werden. Helie in der Revue de legislation VII. p. 45 zeigte, daß dies eine große Härte begründe; Bertauld in den legons de legislation crimin. p. 72 sucht die Borschrift zu rechtfertigen.

und barnach wieder verurtheilt wird, kann zur Rehabili tation nicht zugelassen werden. 6)

4. Rieberlanbisches Geset vom 29. Juni 1854 über Abanberungen einiger Borfchriften bei Strafgesetbuche.

Rachbem seit einer Reibe von Jahren Regierung und Rammern die Nothwendigkeit der Revision des in der Rieberlanden geltenden frangofischen Code penal aner kannt hatten, und felbst ein neues ben allgemeinen The umgestaltendes Gefet verfündet, und ein Entwurf ju Berbefferung des besondern Theils vorgelegt und berathe war, hat die Regierung 1853 nur einen einzelne Artike bes Code abandernden Entwurf ben Generalstaaten vor gelegt, und biefer ift (mit manchen leiber nicht tief ein gehenden Abanderungen burch die Kammern) als Geset am 29. Marg 1854 verfündet. Das Gefet beftebt aus \$\$. 21 und begnügt fich mit Aufhebung einiger Strafe arten (z. B. in S. 2-6. bie Brandmarfung, Branger, Bermögensconfisfation), an beren Stelle Freiheitsftrafen gesett werben, ftatt ber lebenslänglichen 3mangsarbeit (travaux forces) tritt Zuchthausstrafe von 5 — 20 Ich ren. — Durch Aufnahme einer in ihrer Kassung ungenis genden Bestimmung (Art. 7), nach welcher wegen ver minberter Zurechnung (wie in ben beutschen Gesethüchem) bie Strafe herabaesest werben kann, 1) soll bas richter

<sup>6)</sup> Rach dem Code konnte ein Rückfälliger gar nie zur Rehabilitation gelassen werden; der Entwurf der Regierung wollte auch die Rückfälligen zulassen, allein aus den vielfachen Anträgen ging die im neuen Gesetze aufgenommene Beschränkung hervor, welche ungerechter Weise gleichsam eine gesehliche nicht zu widerligende Vermuthung ausstellt, daß ein Rückfälliger unverbefferlich ist. Bertauld leçons p. 62 — 65.

<sup>1)</sup> Das Gefet fpricht nicht von Milberung ftatt ber Tobesftrafe. Die Buchthausstrafe von 5-20 Jahren fann in correttionelles Gefängnif von minbeftens 1 Jahr verwandelt werben.

liche Milberungsrecht eingeführt werben. In Bezug auf ben Bersuch ist statt bes harten Art. 2 bes Code penal im Art. 10 die der dem vollendeten Verbrechen gedrohten Strase nächststehende gedroht. Die Strasen des Rückfalls sind im §. 11 herabgeset. Die im Code gedrohte To-besstrase ist dei mehreren Verbrechen nach §. 13 durch Juchthaus von 5—20 Jahren und ebenso sind in §. 14 bis 18 die im Code mehreren Verbrechen z. B. Diebsstählen gedrohten harten criminellen Strasen durch gerinzgene Strasen ersett. 2)

5. Reue Schweizergesete, wodurch in Fällen, in benen ber Angeklagte sich schuldig erklärt, die Zuziehung der Geschwornen als unnöthig erkannt wird.

Bon ben neuen Schweizergesetzgebungen hatte nur die Zürcher Gesetzgebung von 1852 bestimmt, daß da, wo der Angeklagte schuldig sich bekennt, das Gericht selbst ohne Zuziehung von Geschwornen, über die Schuld und die Strase zu entscheiden hat. Diese Ansicht hat in den Schweizer Kantonen, in denen Schwurgerichte eingeführt sind, immer mehr Bertheidiger gewonnen (vorzüglich weil dadurch die Lasten für die Geschwornen und die Kosten sir den Staat vermindert werden). In Folge einer Mostion von Küttimann im Ständerath in der Bundesverssimmlung von 1854 erging nun das Gesetz vom 10. Heus monat 1854, nach welchem sür die Strasrechtspslege sür die eidgenossischen Truppen bestimmt wurde (als Zusat zu Art. 338) wenn der Angeschuldigte nach Verlesung der Anklageschrift die Schuld anerkennt, so urs

<sup>2)</sup> Eine ausführliche Darftellung bes Gesetes und ber Berhandlungen barüber wird ein gründlicher nieberländischer Jurist in biesem Archive liefern.

theilt bas Gericht ohne Bahrfpruch ber Jury, fofern baffelbe nicht ausnahmsweise von fich aus ober auf Untrag einer Bartbei bie Ditwirkung ber Gefdwornen befdließt. Bei ber Berathung in bem Ständerath und Nationalrath ergab fich nur Berichiebenheit ber Unfichten über bie Kaffung bes Gefetes. Ruttimann wollte, bag ber Angeflagte gefragt werden foll, ob er ben Inhalt ber Unflageschrift als richtig anerkenne, und bag bie Erklärung, bag er fie anerkenne, bem Wahrspruche ber Geschwornen gleichstehe. Die Commissionen erfannten aber, baß es barauf anfomme, ob ber Angeflagte feine Schuld anerfenne. Bugleich erfannte man, bag allerbinge Falle vorfommen, in welchen ber Angeklagte bie Tragweite ber Anklageschrift (k. B. ob Mord ober Tobtichlag ba ift) nicht richtig wurdigt ober in getrübter Gemuthoftimmung ein unwahres Geftandniß ablegt; ober wo er bes Bortheils nicht beraubt sein will, daß die Geschwornen milbernde Umftanbe annehmen fonnen. Man wollte aber biefe Ralle nicht spezialistren, und so mablte man die allgemeine Kassung. In bem Rechenschaftsberichte bes Obergerichts bes Kanton Thuraau von 1854 (mo über bie Erfahrungen in Bezug auf bie Schwurgerichte wichtige Bemerfungen vorkamen) wurde eine ahnliche Vorschrift wie bie obige vorgeschlagen. Ein am 28. Novbr. 1854 vorgeschlagenes Geset bestimmt: So weit fich vor bem Berborrichter ober Begirtsbeamten ber Angeflagte auf bie Frage, ob er fich mit Beziehung auf alle einzelnen Bunfte schuldig erklare ober sich einfach auf bas Geschwornengericht berufe, schuldig erklart, finden vor diesem keine Berhandlungen über die Schulb ftatt, sondern es wird bloß über bie Strafe, beren Maaß, ben Schabensersat und Rostenvunkt abgeurtheilt, sofern nicht bie Kriminalkammer . ober ber Staatsamwalt ausnahmsweise ben Wahripruch

ber Geschwornen forbert. Es ist auffallend, daß von dem Anrage des Angeklagten keine Redo ist.

## II. Reue Leiftungen in Bezug auf bie Gefcichte bes Strafrechts.

l. Bibliothèque de l'école des chartes. Paris 1853p. 351. 371. Novembre p. 157 u. 1854 p. 341.

Bu ben merkwürdigsten geschichtlichen Arbeiten ber neuesten Zeit gehört bie oben angeführte Abhandlung von Beaurepaire über bas Afplrecht. Es findet fich barin bie grundliche Entwickelung ber Ansichten unter ben romiichen Raisern, ben frankischen Königen und im Mittel-Es ergiebt sich baraus die tiefe Bedeutung bes Aspls als eines Mittels, wodurch bie Kirche gegen grausame und leibenschaftliche Verfolgungen schütte, porzüglich ivater gegen Unwendung ber Tobesftrafe ober verftummelnber Strafen in Schut nahm, ohne beswegen ben Schuldigen jeder Strafe entziehen zu wollen. neuefter Zeit, wo die Frage über Todesftrafe lebhaft verhandelt wird, follten biefe Untersuchungen über bas Wirten ber Kirche mehr gewürdigt werben. Daß aus diesem Afplrechte bie spatern Unfichten über bie Auslieferung entstanden sind, war früher ichon von Heffter und Belle, neuerlich gut von Mohl, Reviston ber völferrechtlichen Lehre vom Asple, Tübingen 1853. Bulmering, bas Afplrecht in feiner geschichtlichen Entwickelung, Dorpat 1853 nachgewiesen, womit die neueste spanische Abhandtung von Camacho y Carbaco über Asplrecht in ber Beitschrift: la ley Revista de legislacion, jurisprudencia, Siviglia 1853 verglichen zu werden verdient (wiche nig wegen Ausbildung bes Ainlrechts in Spanien. 1)

<sup>1)</sup> Der spanische Auffat findet sich übersetzt in der in Mailand erschenden Gazetta dei tribunali 1854 Rr. 20. 22. 30. 33 — 36. 41 u. 50.

2. Histoire du droit criminel des peuples modernes considerée dans ses rapports avec les progrès de la civilisation par Albert du Boys. Paris 1854.

Das ebengenannte Werk bes redlich forschenben Srn. bu Bons, ber bei seiner Arbeit auch die beutschen Arbeiten, 3. B. von Wilba benutt hat, verdient bie Aufmertfamkeit auch ber beutschen Juriften wegen ber geistreichen Durchführung ber Ibee, baß bie Entwickelung bes Strafrechts im innigsten Zusammenhange mit ber Civilifation steht! und aus ben allmählig bei jedem Bolke fich entwidelnben Vorstellungen von Schut, Frieden und Recht ber Rampf fich zeigt, burch gewiffe Einrichtungen, aus benen später bas Strafrecht hervorgeht, ber Blutrache und ber Gewalt entgegenzuwirken. Die Hauptverbienfte bes Buchs, beffen Inhalt an einem andern Orte genauer bargestellt ift, 1) find die murbige Auffaffung, wie bei jedem Bolf die Religion und bei ben Germanen bas Chriftens thum ben größten Einfluß auf bas Strafrecht ausüben, ferner die Nachweisung, wie die Ibeen von Strafe bei wilden Bölkern (mit Nachweisungen aus Reisebeschreibungen) und überhaupt bei verichiedenen Bolfern, a. B. ben celtischen, flavischen sich burchbildeten und die genaue Darftellung bes turfischen Strafrechts.

3. Die religiösen Beziehungen in ber öfterreichischen Strafgesetzgebung, von Dr. Wahlberg (in ben öfterreichischen Blattern für Literatur und Runft. 1854 Rr. 29. 35. 36.)

Immer mehr wird es anerkannt, daß die Geschichte bes Strafrechts ohne Renntniß bes Einflusses ber Religion

<sup>1) 3</sup>ch habe in ber Beitschrift für ausländische Gesetzgebung Band XXVII. S. 73-79 eine ausführliche Anzeige bes Werts geliefert.

auf bas Recht nicht verftanben werben fann. Trefflich hatte ein geiftreicher Jurift bies in ben Auffagen: Rapport du droit et de la réligion in ber bibliothèque universelle de Genève 1844 Juillet und 1845 Novembre biesen Zusammenhang mit Durchführung burch Die verschiedenen Zeiten (im Drient, in Rom, im Christenthum) nachgewiesen. Die gründliche Arbeit von Laurent histoire du droit des gens et des relations internationales. Gand 1850 III Vol. zeigt, wie überall bie Religion die große Macht ift, burch welche die Civilisation vorbereitet wird. herrn Abegg verdanken wir in bem Beilageheft zu biesem Archive 1852 die treffliche Entwidelung bes religiofen Elements in ber veinlichen Berichtsordnung. Un biefe Arbeiten schließt fich bie oben genannte Schrift bes Dr. Wahlberg verdienstlich an. Er zeigt, wie bie Unfichten über bie Stellung ber Religionsverbrechen im Strafenspfteme, Die allgemeine Auffaffung · ber Strafgewalt und bes 3meds ber Strafen, Die Betrachtungsmeise ber einzelnen Berbrechen, insbesondere auch Die Anschauung über ben Umfang bes Strafgebiets burch bie herrschenden religiöfen Unfichten bestimmt werben, und verweilt nun bei ber Theresiana, in welcher gang vorzuglich ber Einfluß ber bamaligen religiösen Borftellungen in ber Stellung ber Religionsverbrechen sich ausspricht, und zergliebert fehr aut (mit Bergleichung anderer Strafgefete) wie namentlich die Gottesläfterung in ber Theresiana aufgefaßt mar, wie bei bem Meineibe Die religiofe Seite des Eides hervorgehoben wurde. Sehr lehrreich ift bann bie Entwidelung, wie allmählig auch in Defterreich bie herrichend geworbene Auffassung bes Staats, und ber Einfluß der Theorieen von Beccaria, von Sonnenfels, Die Borftellungen von bem naturlichen Strafrechte und bie Uebertragung beffelben auf ben Staat an ber fpateren Besetzebung fichtbar wird, und aus bem Rampfe folcher

neueren, häufig unklaren, die Erhabenheit ber Religion nicht gehörig wurdigenden Unfichten über Staat und Strafrecht mit ben ebleren Borftellungen manche Borichrift in ben fpateren öfterreichischen Gefenen fich erflart. Jeber Jurift wird bier mit Belehrung ben Entwidelungen bes Berfaffers über bie Unflarheit mancher Borftellungen ber Besete über Religionoftorung und ber Zerglieberung ber einzelnen Mertmale bes Berbrechens folgen. Gehr gut ift auch die Ausführung, wie die religiojen Ansichten auf Die Auffaffung bes Chebruche, ber Bigamie, Blutschanbe, Rindesmords, Selbstmords einwirften. — Sehr mahr ichließt ber Berf. seine Auffate mit ben Worten: Wie fich auch immer bie religiofe Unschauung Geltung und Rechtfertigung verschaffen mag, - Die tiefere wiffen schaftliche Betrachtung wird niemals ben großen Umwandlungsprozeß vom fpezifisch Religiofen zum rein Menschlichen aus ben Augen verlieren.

### III. Reue Leistungen der Strafrechtswissenschaft.

1. Storia dell' origine e dei progressi della filosofia del diritto — (scritti inediti del Cav. G. Carmignani gia publico Professore nell università di Pisa). Lucca 1851. Vol. I—III.

Eine richtige Auffassung ber Entwickelung ber strafrechtlichen Ansichten kann nur gewonnen werden, wenn der Eximinalist zugleich erspricht, wie in den verschiedenen Zeiträumen gewisse Ansichten über Staat, Gerechtigkeit und Recht herrschend waren und welchen Einfluß einzelne hervorragende Männer, die mit Nechtsphilosophie sich beschäftigten, auf die Entwickelung von herrschenden Ansichten gewannen. In dieser Beziehung empfehlen wir allen Eximinalisten das Studium des obengenannten Bertes, welches der bedeutende Eximinalist Carmignani hinterlassen

hat, und bas in ben nach feinem Tobe herausgegebenen Berfen ericbien. Eben bie vorherrichende Richtung Carmignani's auf Criminalrecht macht es begreiflich, baß in feiner Geschichte ber Rechtsphilosophie auch auf die Beicidite ber Unfichten über Strafrecht besondere Rudficht genommen wurde; ber Lefer findet hier im ersten Theile bie Geschichte ber rechtsphilosophischen Unsichten bei ben orientalischen Bölfern, ferner bei ben Griechen und Etrusfern und Römern Gabei vorzüglich mit Zergliederung ber Ansichten von Cicero und ber romischen juriftischen Classefer), im zweiten Theile ift bie Geschichte barnach abgetheilt, wie die Geschichte ber Rechtsphilosophie von ben Gloffatoren an bis zur Entstehung ber Systeme sich entwidelte (hier von Thomas ab Aquino, Dante, Savonarola), bann von ber Zeit ber Entstehung ber Spfteme (bier befonders von Baco) und bann von den empirischen Spftemen (Machiavell, Boccalini, Vico, Spinoza, Locke). Der britte Band erörtert die verschiedenen späteren Systeme. Werthvoll wird die Arbeit auch daburch, baß ber Verf. vorzüglich viel auf Forschungen italianischer Gelehrten Rudficht nimmt. Eine ausführliche Besprechung bes Werkes wird in ber Zeitschrift erscheinen.

2. Philosophie du droit public par le Marquis Diego Soria de Crispan, Professeur du droit public traduit de l'italien. Bruxelles 1854. 9 vol.

Bon diesem in Deutschland unbeachtet gebliebenen Berke gehören in den Kreis der strafrechtlichen Forschungen der ste und 7te Band. Das Werk des in Neapel als Professor früher angestellten Verf. ist ursprünglich italianisch erschienen, und erst später in Brüssel in das Französische übersetzt worden; es besteht aus 9 Bandchen, 1)

<sup>1)</sup> Ueber bas gange Wert wird eine Anzeige in ber Beitschrift für ausländifche Gefetgebung erscheinen.

behandelt bas gange Staatsrecht. Brivatrecht. Strafrecht. und im letten Bandchen bas constitutionelle Recht; es ift ber Aufmerksamkeit murbig wegen ber Selbstffanbigkeit ber Forschungen und ber Feinheit ber Entwickelungen mit bem ben Italianern eigenthumlichen Scharffinn, jedoch ohne bie in ben italianischen Werken oft portommenbe Weitschweifiafeit und Deflamationen. Gigenthumlich ift bie Arbeit. da ber Berf. seine philosophischen Forschungen überall burch geschichtliche Rachweisungen verbeutlicht. Auf bas Strafrecht bezieht fich bas 6te Bandchen mit ber Aufschrift: de la defense des sociétés; ber Berf. betrache tet barnach auch bas Recht zu ftrafen als eine Bertheibigung ber Gesellschaft, mit bem 3wede (p. 28), baß bas Berbrechen nicht wieder weder vom Berbrecher, noch von Underen begangen werbe. Reines ber neueren Werke über Rechtsphilosophie geht so genau in die Bergliederung ber einzelnen Berbrechen ein; fehr geiftreich ift die Entwicklung (p. 129-180) über bie Rothwendigfeit und 3medmäßigkeit ber Todesftrafe (mit Wiberlegung ber Unfichten ber Begner). In ber Darftellung bes Strafverfahrens (Band VIII.) verdient vorzüglich die Entwidelung über bie Ausbildung bes Anklages und Untersuchungsprinzips und ihres Verhältniffes (mit intereffanten historischen Nachweisungen) Beachtung.

3. Des délits continues autrement dits successifs et des délits d'habitude par Ortolan (in ber Revue critique de législation et de jurisprudence). Paris 1854 Avril p. 323.

Es kann nicht ohne Werth sein, in Deutschland, wo noch immer die Lehre von den fortgesepten Berbrechen lebhaft besprochen wird, auf die Ansichten eines geistreichen französischen Eriminalisten, Hrn. Ortolan, über diese Art von Berbrechen hinzuweisen. Wenn auch der Code nicht

bavon spricht, so hat boch die Lehre in Kranfreich (schon por ber Repolution fannte man ben Ausbrud: delits successifs) eine praktische Bebeutung, porzüglich wegen ber Berechnung ber Berjährungszeit. Ortolan zeigt nun, baß man manche Berbrechen, bei benen gwar ber Thater eine gewiffe burch fein Berbrechen berbeigeführte Lage au feinem Bortheil fortfett, t. B. bei Bigamie, Entweichung eines Gefangenen, nicht als fortgefeste Berbrechen betrachten burfe; bagegen ift bei ben Berbrechen ber Berbehlung gestohlener Sachen, bem Complott, ber Entfuhrung Minderjähriger, bei ber Falfchung und bem Bebrauchmachen von gefälschten Sachen nach ber Meinung bes Berf. Die Frage, ob ein délit successif vorliegt, eine thatfachliche, und ihre Beantwortung hangt von ber Urt ber Berübung ab. Gut ift bann bie Berglieberung ber Berbrechen, bei welchen bas Gefet jur Beftrafung eine habitude, alfo Mehrheit von Sandlungen forbert, wo die französische Brazis oft von délits collectifs spricht.

4. a) De l'interpretation de la loi pénale et des principaux arrêts rendus en matière crimin. pendant 1853 par Hélie (in ber Revue critique de legislation. Paris 1854 Fevrier p. 97. Mars p. 270. b) Berichte über die Wirfjamkeit des k. k. obersten Gestichtshofs in Strassachen von Glaser (in Hainerl Magasim sür Nechtss und Staatswiffenschaft 1854. X. Band Rr. IX. u. Rr. XVII. c) Archiv sür die strassechtlichen Entscheidungen der obersten Gerichtshofe Deutschlands, herausgegeben von Temme. Erlangen 1854. d) Casiusstellichts von Osendrung gen. Schaffsbausen 1854.

Bir faffen bie oben genannten Arbeiten unter bem gemeinschaftlichen Gesichtspunkte zusammen, insoferne bie Berfaffer bie Aufgabe fich ftellen, bie bebeutungsvollen

Aussprüche ber oberften Gerichtshöfe theils zur allgemeis nern Kenntniß zu bringen, theils ihre Bedeutung fur bas Rechtsleben und die richtige Auffassung bes Sinnes ber Gefette zu zeigen, theils bie Richtigkeit ber barin enthaltenen Auslegungen und angewendeten Auslegungeregeln au prufen, theils bie Entscheidungen an die Wiffenschaft und ihre Forschungen anzuknupfen. In biefer Beziehung machen wir auf die Bebeutung ber unter a. genannten Arbeit von Belie aufmerksam, welcher, nachdem er zuerft bie Auslegungeregeln, insbesondere bie Frage über Analoaie im Strafrechte entwickelt hat, fehr gut alle einzelnen im Jahre 1853 in Franfreich ergangenen Strafrechteipruche pruft. Berdienstlich ift die unter b. genannte Arbeit bes Brn. Glaser 1) indem ber Berf. Die fur jeden Juriften werthvollen Entscheidungen bes oberften Berichtshofes in Wien sustematisch ordnet, flar (mit Bemerkungen) mittheilt und in einer Einleitung bie Ausspruche über bie wichtigen Fragen mit ben neuesten Forschungen ber Bis fenschaft vergleicht (3. B. X. S. 378 fehr gut über bie Concurrent ber Verbrechen, über Bigamie) aber auch einer würdigen Kritif unterwirft. Das unter c. genannte Urdiv ift eine vollfommene Sammlung, welche gur Berbreitung ber Kenntniß ber neuen, nicht so leicht jebem Juriften zuganglichen Rechtsipruche oberfter Gerichte beutscher Lander beiträgt, aber noch ben Werth hat, baß ber Berf. oft fehr beachtungswurdige fritische Bemerkungen über wichtige Fragen bes Strafrechts beifügt, 3. B. über ben unbestimmten Vorsat. Die unter d. genannte Arbeit bat ben Werth, daß hier nicht blos aus der neuesten Zeit stam-

<sup>1)</sup> Der Berf. hat erst neuerlich in einer kleinen Schrift: über Aufgabe und Behandlungsweise ber Wissenschaft bes österreichischen Strafrechts von Glaser, Wien 1854 gezeigt, wie nothwendig eine richtige, bas Leben mit ber Schule verbindenbe wiffensichaftliche Bearbeitung bes Strafrechts auch in Defterreich ift.

mende, sondern auch früher vorgekommene Strafrechtskälle mitgetheilt werden, wodurch vorzüglich für den jungen Mann das praktische Studium des Strafrechts erleichtert wird; dankbar muß aber auch jeder Praktiker die Lemntniß vorgekommener erläuternder Fälle noch anerkennen, sowie daß der Verf. überall sorgkältig die neueste Literatur über die in einem Falle vorkommende Nechtsfrage und die Angabe ähnlicher zur Vergleichung wichtiger. Fälle hinzusügt.

## IV. Mertwürdige neue Rechtssprüche über wichtige Fragen ber Strafgeseigebung.

1. Wenn das Strafgeset bei dem falschen Zeugniß die Strafe darnach broht, ob das Zeugniß zu Gunsten eines Angeschuldigten oder zum Nachtheil des Ansgeschuldigten abgelegt ist, kann das Geset auch auf denjenigen angewendet werden, welcher, um Mitleiden zu erwecken, eine erlittene Beschädigung bei Gericht anglebt, und das Zeugniß beschwört, aber keine Person als Thäter bezeichnete? Erläutert durch einen Rechtsspruch des badisischen Oberhosgerichts vom 14. October 1854.

Ein gewisser Müller machte bei der Gensbarmerie die Anzeige, daß er auf der Straße von 4 Personen anzesallen und beraubt worden sei; er wiederholte diese Anzgabe bei Gericht, erklärte, als ihm ein verdächtiger bereits Berhafteter vorgeführt wurde, daß dieser der Räuber nicht sei, bestätigte bei Gericht seine Angabe eidlich, gestand aber später, als er wegen falschen Zeugnisses in Unterstuchung kam, daß er eine falsche Angabe gemacht habe, mur um Mitleiden zu erwecken und Mittel der Unterstützung zu erhalten; Müller wurde vor den Schwurgerichtshof wegen falschen Zeugnisses verwiesen und von den Gesichworenen, denen die Frage vorgelegt war: ist der Anges

flagte schuldig, zum Nachtheil Angeschuldigter ober solcher Bersonen, welche wegen jenes angeblichen Raubes noch als Angeschuldigte vor Gericht gezogen werden könnten. faliches Zeugniß burch Gib befräftigt au haben, fur ichulbia erfannt, jedoch mit bem Bufate: Ja, aber nicht sum Rachtheil Ungeschuldigter, wohl aber ber Möglichkeit zum Rachtheil Unzuschuldigenber. Der Gerichtshof verurtheilte hierauf ben Angeschuldigten zu Zuchthaus von 9 Monaten. Die eingelegte Nichtigfeitsbeschwerbe (gegründet barauf, baß bas Strafgeset unrichtig angewendet und ein im Gesetbuche nicht bestrafe tes Verbrechen angenommen worden) wurde von bem Dberhofgerichte verworfen, und zwar weil ber §. 487 bes babischen Gesetbuchs von der Unterscheidung, ob bas falsche Zeugniß zum Vor- oder Nachtheil bes Ungeschulbigten verübt murbe, nur bie Bemeffung ber Strafe abhangig mache, die Unterscheidung sich nicht auf den Er folg ober ben 3med bes Thaters beziehe, nur ben Sim babe, zwischen ber Aussage einer Anschuldigungsthatsache und Entschuldigungsthatsache zu unterscheiben und bie erfte ibentisch sei mit einer solchen, die zum Nachtheil bes Ans geschuldigten verübt wird, es mag dieser schon vorhanden ober erft noch aufzusuchen sein; bas Geset grunde bie Strafbarkeit auf die Verletung ber Beiligkeit bes Eibes und barnach fei nicht einzusehen, warum zum Wefen bes Thatbestandes gehören foll, baß eine bestimmte Berson bereits in ben Stand ber Anschuldigung versett fein muffe, baß zum Thatbeftande nicht ber wirkliche Eintritt eines Rachtheils gehöre, ergebe fich aus S. 490, indem auch unerhebliche Aussagen bestraft werden sollen. Die Ausfage einer Anschuldigungsthatsache geschieht nur zum Nach theil desjenigen, gegen den die Untersuchung eingeleitet wird, es mag biese Berson bereits bekannt fein, ober nicht Der S. 487 verlange zum Thatbestande bes falichen Beug'

niffes nun die eiblich bestätigte faliche Aussage, somit die Abficht bes Thaters bie Unwahrheit ju fagen; es fommt auf ben Beweggrund bes Thaters nicht an; man burfe nicht die Absicht bes Gesetzgebers annehmen, von bem gemeinen Rechte abzuweichen. Auch die Fassung bes §. 487: foldes Berbrechen beutet auf §. 486, ber bas Berbrechen bezeichnet; Die weiteren Bestimmungen von 487 bollten nur auf die Bemeffung ber Strafe fich beziehen. -Bir halten biefen Rechtsspruch, ber hochst scharffinnig begrundet ift, für einen bebeutungsvollen 1) in Bezug auf bie Auslegung ber Strafgesete: Richts ift gefährlicher, als wenn das Gericht aus ben besten Absichten, da wo es bie Gefahren ber Ungeftraftheit einer für ftrafwurbig etfannten Sandlung zu beseitigen, Die Lude im Gesetze burch eine kunftreiche analogische Auslegung auszufüllen sucht. Man frägt, warum in dem Kall nicht der S. 504 bes Gesethuchs angewendet wurde. 2) in dem der Ange-Mulbigte, nachbem er die Wahrheit auszusagen versproden, eiblich die Wahrheit ber früheren falschen Aussage bestätigte. Man fragt, ob ba, wo bas Gefetbuch keinen Maemeinen Thatbestand bes falichen Zeugniffes aufstellte, imbern 2 Arten, bas in burgerlichen und Verwaltungssachen (486) und bas in Strafsachen (487) trennt, also 2 Strafgesete 8) erläßt, und bei bem lettern wieder zwei

<sup>1)</sup> Auch in Bezug auf die Fragestellung ist der Fall wichtig; benn indem die Frage an die Geschwornen gestellt wurde: ist der Angeklagte schulbig, ein falsches Zeugniß zum Nachtheil Angeschulbigter oder solcher Personen; die wegen eines angeblichen Raubes noch vor Gericht gestellt wers den können, wurde die Frage nicht den Worten des Gesetstellungspaßt, das Gericht gab schon voraus eine Auslegung des Gesets.

<sup>2)</sup> Rach §. 504 foll ber, welcher fich burch einen Eib vor Gericht ju einer handlung verpflichtet hat und biese Berpflichtung verslett, mit Kreisgefängniß gestraft werben.

<sup>3)</sup> Bir find freilich überzeugt, daß alle biefe Unterscheibungen hat-

besondere Strafen brobt und awar die ftrengere Strafe, wenn zum Rachtheil bes Angeschulbigten bas Gericht bennoch annehmen kann, daß auch andere Källe bestraft werben follten. Man muß bezweifeln, baß ber babifche Befetgeber nur vom Gesichtspunkt ber Berletung ber Beiliafeit bes Eibes bei ber Strafbrohung ausging, nachbem bas Berbrechen im Bufammenhange mit ber Kalichung aufgefaßt ift und muß fragen, ob ber Ausbrud: jum Rach. theile bes Ungeschuldigten nicht barauf hinweift. baß nach bem Willen bes Gesetgebers bie faliche Mussage gegen einen bestimmten Angeschuldigten, ber baburch in Nachtheil tam ober kommen konnte, geschehen fein muß und so die Worte bes Gesetzes nicht auf benienigen paffen, ber überhaupt eine eidlich falsche Aussage macht, Die möglicherweise irgend einem Menschen nachtheilig werben fonnte.

2. Ueber die Unzulässigfeit, daß ein Sachverständiger Fragen an Zeugen oder andere Sachverständige stelle, erläutert durch einen Rechtsspruch des obersten Gerichts in Munchen vom 5. November 1853.

Wir haben in dem Archive für preußisches Strafrecht von Goltdammer Band I. S. 135 die bei manchen Gerichten gestattete Befragung von Zeugen durch Sachverständige für unzulässig erklärt. Der baiersche Cassationshof hat in Bezug auf diese Befragung ausgesprochen, daß sie gegen das Geset verstoße, indem nur dem Prästbenten zustehe, Auftlärungen, die ein Sachverständiger bedarf, durch Befragung von Zeugen oder Sachverständigen zu ermitteln. 1)

ten im Befete weggelaffen werben follen; bas Ermeffen bes Richtere foll bie Strafe nach ben Umftanben ausmeffen.

<sup>1)</sup> Sigungeberichte ber baierschen Schwurgerichte V. G. 426.

3. Ruß der Strafrichter bei seiner Entscheidung die im burgerlichen Gesethuche enthaltenen Beschränkungen in Bezug auf den Beweis anwenden? Erläutert durch einen Rechtsspruch des französischen Cassationshofs vom 28. Juli 1854.

Ein ber Unterschlagung von anvertrauten Gelbern Angeflagter gestand vor bem Richter, bag er bas Gelb war von B. erhalten habe, um es einem Dritten au bringen, baß aber bei fvaterer Abrechnung bes Ungeflagten mit B. ausgemacht worben fei, bag bas Gelb bagu verwendet werden follte, um eine Forderung bes Ungeflagten an B. zu tilgen. Das Gericht erfannte, bag bies Geständniß ein gerichtliches sei und nach Code Civile Art. 1356 nicht getheilt werben fonne, baber fein Beweis ber Unterschlagung angenommen murbe; ber Caffationshof verwarf die eingelegte Nichtigkeitsbeschwerbe, weil bas Bericht gang richtig die Theilung bes Geständnisses nicht angenommen habe. Diese Entscheidung ift schwer zu vereinigen mit bem Grundsate, bag im Strafrechte ber Richter nur nach seiner inneren Ueberzeugung über Die Bahrbeit ber Thatsachen entscheiden foll, und die im Civilgesetbuche vorkommende nur mit ber Auffassung ber im Civilrechtsverhaltniffe entscheidenden Grundsage von ber Untheilbarkeit des Geständniffes der Ueberzeugung des Strafrichters feinen 3mang auflegen fann (Arrêt vom 17. Avril 1844 und aut Hélie traité de l'instruction crim. vol. V. p. 732.)

4. In wiefern kann ber von einer Schwangeren gemachte jedoch erfolglose Bersuch ber Abtreibung ihrer Leibesfrucht und ber hierauf verübte Kindesmord als ein fortgesettes Berbrechen betrachtet werden? erläutert burch ein Urtheil bes babischen Hofgerichts in Bruchsal.

Lisette S. murbe megen Bersuchs ber Abtreibung ber Leibesfrucht und wegen Kindesmordes in Untersuchung gezogen, wegen bes letten Berbrechens vor bas Schwurgericht gemiesen, mabrent bas Berbrechen bes Berfuchs ber Abtreibung (als wohl zur schwurgerichtlichen Buftanbigfeit gehörig) an bas Hofgericht jur Aburtheilung gewiesen mar. Bor bem Schwurgerichtshofe murbe Lifette iculbig bes Rindesmords von ben Beschwornen erklart und verurtheilt. Das hofgericht, welches nun über bie Abtreibung ber Leibesfrucht enticheiben follte, erfannte aber am 27. Decbr. 1854, bag fein Grund zu einem weiteren Strafertenntniffe gegen Lifette porhanden fei. Enticheibungegrunden ift beigefügt: Bon einem Straferfenninisse gegen bie Ungeflagte Lifette Umgang genommen, ba beren hier noch zur Sprache gefommene verbrecherifche Sandlung nur Ausfluß berfelben verbrecherischen gegen bas Leben bes Kindes gerichteten Absicht mar (bas babijche Strafgefet S. 180 nennt fortgejettes Berbrechen Die mehrfache Uebertretung bes nämlichen Strafgefenes burch Handlungen, welche zusammen als Ausführung bes · namlichen auf ein bestimmtes Berbrechen gerichteten Entichluffes erscheinen.) Ein anderer Grund mar, bag nach ben Besehen zu ber von bem Schwurgerichte erkannten Strafe ein Strafzusatz ausgesprochen werben fonnte, ben bas Befet nicht mehr jum Bollgug julaft. Die Enticheibung, die wir für vollfommen gegründet erkennen, lehrt, bag ein fortgesettes Berbrechen auch vortommen tann, wenn von einer Berjon verschiedene Sandlungen verübt wurden, welche, wenn jebe allein für fich jur Aburtheilung fame, unter ein besonderes Strafgeset geftellt werben fonnten, aber in bem Falle ein fortgesettes Berbrechen bilben, wenn alle Handlungen nur aus bem namlichen verbrecherischen Entichluffe floffen. Unfehlbar wollte Lisette burch bie Abtreibung bie lebenbige Geburt bes

Rindes hindern, und als dies nicht gelang, verübte fie Pindesmord. Der Fall zeigt aber auch, daß die Redafzion ber neuen Gesehe über fortgesetztes Berbrechen, wo wie im Babischen) nur von mehrsacher llebertretung des tamlichen Strafgesetzes die Rede, eine sehlerhaste ift, veil sie zu beschränkte Fassung hat.

Berichtigung Art. III. pag. 32 Ble. 14 v. v. lies Arten ft. Borte.

Drud von Dl. Brubn in Braunichweig.

## Ardiv

Des

# Criminalrechts.

Reue Folge.

Berausgegeben

von

3. F. H. Abegg in Breslau,

v. Arnold in Manchen,

F. Dt. B. Birnbaum in Gießen

A. 28. Seffter

G. Serrmann in Göttingen.

C. 3. M. Mittermaier in Beibelberg,

S. A. Zacharia in Göttingen.

Jahrgang 1855.

Ameites Stud.

Braunschweig,

C. A. Schwetschfe und Sohn.

(M. Bruhn.)

1855.

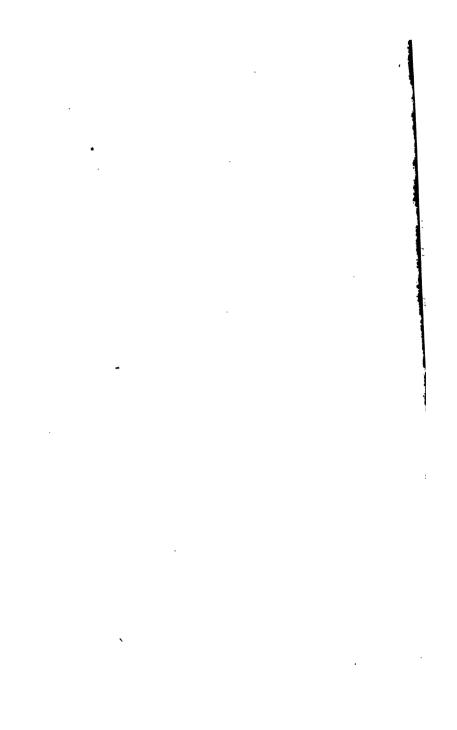

## Inhalt.

### 3weites Stud.

|      |                                                                                                                                                                           | Seite |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| VII. | Die Bertagung der Verhandlung im munblichen Strafs verfahren. Bon Arnold.                                                                                                 | 149   |
| ш.   | Der Entwurf ber Strafprozeforbnung für bas König-<br>reich Sachsen, nach ben ftanbischen Berathungen bar-<br>gestellt vom herrn Ober-AppRathe Dr. Schwarze<br>zu Dresben. | 173   |
| IX.  | Erörterung wichtiger Fragen aus ber Lehre von bem Berhältniffe bes Staatsanwalts zum Untersuchungs- richter. Bon Mittermaier.                                             | 205   |
| X.   | Der Rampf zwischen Schwurgerichten und stanbigen Gerichten und Borfchlag zu einer Ausföhnung beiber Syfteme. Bon Th. Gilgarb b. Aelt                                      | 216   |
| XI.  | Das Criminalrecht und ber Zeitgeift. Bom Gerrn Brof. Ofenbrüggen in Burich                                                                                                | 261   |
| XII. | auf die Strafgesetzgebung, Geschichte bes Strafrechts,<br>Strafwissenschaft, gerichtliche Medizin, und Rechts-<br>sprüche über merkwürdige Fragen des Strafrechts. Bon    | 909   |
|      | Mittermaier                                                                                                                                                               | 293   |

| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
| , |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

# Die Bertagung der Berhandlung im mündlichen Strafverfahren.

Bon

#### Menolb.

Mit Einführung bes munblichen Strafverfahrens ift eine Frage zur Wichtigkeit gelangt, beren Werth früher von geringer Bebeutung war: es ift die Frage von der Vetstagung ber Verhandlung.

Bei dem früheren Strasversahren, wo eine eigentliche Benhandlung vor dem entscheidenden Gerichte gar nicht katt sand, war von wicher Vertagung gar keine Rede. Der Inquirent sammelte die Beweise gegen und für den Beichuldigten, nahm die Verhöre vor, ließ die Vertheidissung zu den Acten bringen und was an einem Tage nicht keichen konnte, das nahm man an einem andern Tage der Kamen die Acten zu dem entscheidenden Gerichte, so die Untersuchung vollskadig geführt war und bemerkte er einen Mangel, so kam es theils auf die Organisation des Gerichts, theils auf die Zweisellosigkeit oder Zweiselhaftigkeit der Frage an, ob die Ergänzung des Mangels vom Referenten ohne Bornag im Collegium oder von diesem auf erstatteten Bornag oder gar nicht angeordnet werden sollte. Kam

es zum wirklichen Bortrag im Collegium und fand man ba noch eine Lucke, so wurde nicht eine Verhandlung, Die ja nicht ftatt fant, fonbern bie Enticheibung vertagt, bis bie Untersuchung vervollständigt mar, bann aber mar freis lich felbft in bem Kalle, wenn biefelben Richter, welche bie Bervollftanbigung angeordnet hatten, wieder zu Bericht faßen, ein vollständiger Bortrag um beswillen erforberlich, weil felbst nach furgem Zeitverlauf bie Richter, welche inamischen mit anbern Rechtssachen beschäftigt maren, nicht gang verfichert fein fonnten, baß fie bas, mas fie beim fruberen Bortrag gehört, auch vollständig und treu im Gebachtniffe behalten batten. Die Betheiligten aber hatten weber überhaupt Sicherheit, bag vollständig und richtig voraetragen wurde, noch Sicherheit, bag eine früher ichon einmal im Collegium porgetragene und zur Erganzung jurudgegebene Sache beim abermaligen Bortrag abermals vollständig vorgetragen und nicht zu viel auf bas Gebächtniß der Richter vertraut werbe.

Mit Einführung eines Schlufverfahrens ohne vollftanbige Verhandlung gelangte bie Vertagungsfrage icon ju größerer Bebeutung. 3mar murbe baburch, baß Staatsanwalt und Bertheibigung barauf antragen und auch bewirfen fonnten, daß jene Erganzungen, die fte als erforberlich zu zeigen vermochten, ichon vor bem Schlusverhandlungstermin gemacht werben, gewöhnlich bie Beranlaffung zu einer Bertagung beseitigt; es war aber boch bie Möglichkeit nicht ausgeschloffen, bag bas erkennenbe Bericht noch Erganzungen erforderlich finde, und wenn aleich bei ber Schlufverhandlung weber Zeugen noch Sachperständige zu erscheinen hatten, so war es boch fur bie erkennenden Richter und ben Staatsanwalt eben fo wie für ben Angeklagten und ben Bertheibiger ein Zeitverluft, wenn erft im Schlugverhandlungstermin noch Ergangungen anzuordnen waren und die Verhandlung vertagt

und nach bewirkten Ergänzungen wiederholt werden mußte. Aber die Gerechtigkeit gestattet in keiner Art des Bersahrens, daß zum Zwecke der Zeitersparniß der Richter, des Staatsanwalts, des Angeklagten und des Vertheibigers, oder wegen des pecuniaren Interesses des Staats die Erforschung der Wahrheit und die Realistrung des Rechts verkummert werde, vielmehr ist gerade um der Wahrheit und des Rechts willen eine Beschränkung der Vertagungen auch dei einem Schlußversahren nur mit Vorsicht zuzulassen.

3m hochften Grabe ift bie Bertagungefrage wichtig bei bem munblichen Strafverfahren. Go lange bie Boruntersuchung im Laufe und bie Sache nicht zur haupt verhandlung gebieben ift, maltet baffelbe Berhaltniß vor, wie beim früheren Untersuchungsprozeß: was an einem Tage nicht geschehen kann, wird am andern Tage vorgenommen und die Erganzungen, welche bas über bie Berweisungsfrage erkennende Collegium anordnet, konnen bier nicht in Betracht gezogen werben. Sobald es aber zur Sauptverhandlung tommt, offenbart fich die hohe Wichtigfeit ber Bertagungsfrage. Richter, Staatsanwalt, Angeflagter und Bertheibiger, außer ihnen noch Beugen und Sachverftanbige, in Schwurgerichtsfällen auch bie Bechwornen und nicht blos jene Geschwornen, welche ju Gericht figen, sondern auch jene, welche um Ausübung bes Recujationerechts willen mit erscheinen mußten, haben vergeblich bie Zeit verfaumt, wenn eine Bertagung eintitt: ja was oft noch mehr ift, so mancher Angeflagte hat bei ber munblichen Berhandlung gelernt, was gegen ihn fpricht, was er nicht hatte zugestehen follen und wie er im nächten Berhandlungstermin sich beffer zu bewahren und michuten im Stanbe fein moge; es fonnen auch Beugen fterben und ber psychologische Einbruck, welchen bie erfte hamptverhandlung auf Angeflagten und Zeugen macht,

wiederholt sich nicht immer bei der Wiederholung der Berhandlung. Ganz natürlich ift es also, daß die Gesetzebungen die Vertagung einer Hauptwerhandlung möglichst zu beseitigen trachten. Betrachtet man aber die einzelnen Gesetzebungen, so sindet man, daß oft dem Zweck, die Vertagungen zu vermindern, viel zu sehr zum Nachtheil der Wahrheitsersorschung und damit zum Nachtheil des materiellen Rechts gehuldigt wurde.

Borgugliche Mittel, ber Nothwendigfeit ber Bertagung einer Sauptverhandlung entgegenzuwirken, haben bie Befete baburch angeordnet, bag ber Bermeisungebeschluß und bie Anklageschrift bem Angeklagten bekannt gemacht merben muffen; bag biefem ein Bertheibiger gestattet, in wichs tigeren Källen und wenn er nicht felbft mahlt, von Amtsmeaen beigegeben wird; baß er noch vor ber Sauptverhandlung Erganzungen beantragen barf; baß ihm wie bem Staatsanwalt bas Bergeichniß ber gegenseitigen Beugen und Sachverständigen einige Tage vor ber Saupwerhand. lung mitzutheilen ift, um die Schutmittel bagegen noch porbereiten zu fonnen; bag endlich noch por Beginn ber Situng aus erheblichen Grunden auf Bertagung ber Sode angetragen werben fann. Auf biefe Beife fennt ber Ungeschuldete und fein Bertheidiger, welchem Acteneinficht und Unterrebung mit bem Angeschulbeten geftattet ift, eben fo wie ber Staatsanwalt ben Stand ber Sache, wie er bei Beginn ber Hauptverhandlung nach ber Actenlage anzunehmen ift und jeder Theil hatte Beit und Gelegenbeit, unter Borausfegung biefes Stanbes ber Sache, auf volle Entwicklung bes Angriffs und ber Bertheibigung fich vorzubereiten. Unter Borausfebung Diefes Standes ber Sache rechtfertigt es fich auch, baß andere Beugen, ale welche ju rechter Beit vor ber Sauptverhandlung bem Gegentheil bekannt gemacht motben, für die Sauptverhandlung in ber Regel nicht mehr

benannt werben dursen, 1) benn es ware durch solche spatere Benennung der Chikane Gelegenheit gegeben, Anklage ober Bertheidigung durch Beweise zu schwächen, welche bei früherer Benennung durch Gegenbeweis hätten entsträftet werden können und wenn gleich weder von dem Staatsanwalt noch von dem Bertheidiger solche Chikane zu erwarten ist, so muß man doch bedenken, daß jedem dersselben, ohne daß er den Zweck kennt, dergleichen Beweissmittel bekannt gemacht werden können, die er dann in dem gutem Glauben, daß er nur seine Pflicht erfülle, zur Beseinträchtigung der Wahrheit und des Rechts benutzt.

Befährlich ift die im frangofischen Strafprozes und biefen nachahmend in beutschen Strafprozegaefeten bem Brafibenten bes Schwurgerichtshofe gegebene fogenannte biscretionare Bewalt, vermoge beren er wahrend ber Sauptverhandlung Zeugen, welche bisher nicht benannt waren, von Amtswegen vernehmen und Beweismittel vorlegen laffen kann, von benen bisher nichts vorgefommen ift. 2) Es fann baburch ber Stand ber Sahe bedeutend verandert, Anflage ober Bertheidigung balb geschwächt, balb unterftust und, weil Entfraftung bieser neuen Beweismittel felten auf ber Stelle möglich ift, oftere aber möglich sein konnte, wenn bie Bertagung nicht abgeschnitten mare, materielles Unrecht zu Tage geforbert werben. Die Gesehe, welche bem Prafibenten biejes Recht einräumen, wollen zwar die Gefahr, welche baraus hervorgeben kann und die sie wohl einsehen, baburch möglichst beseitigen, daß Zeugen, welche vermöge biefer Gewalt vernommen werden, nicht vereidet werden sollen und daß

<sup>1)</sup> Code d'instr. crim. art. 315. Baperifches Gefet Art. 130. Sachf. Entw. Art. 251.

<sup>2)</sup> Code d'instr. crim. art. 269. Bapern , Art. 141. Defterr. Strafprog. v. J. 1850. §. 183.

ihren Aussagen nicht gleiche Glaubwurdigkeit wie ben vereibeten Zeugen beigemeffen werben foll.8) Allein bamit ift jene Gefahr nicht beseitigt, weil auch die Ausfage eines unbeeibigten Zeugen nicht leicht ohne alle Wirfung bleiben wird 4) und es liegt boch immer einiger Wiberspruch barin, Beweismittel vermöge ber biscretionaren Gewalt bes Brafibenten zuzulaffen, ihnen aber burch bas Gerbot ber Bereidung ber Zeugen und burch Schwächung ber Beweistraft ihre Wirfung fo bebeutend ju nehmen. Das Befet, welches auf ber einen Seite meber neue Bemeismittel noch Vertagung ber Berhandlung gestattet, auf ber anbern Seite bem Brafibenten erlaubt, neue Beweise gu erheben, welche nicht volle Glaubwürdigkeit haben follen, ift eine halbe Maabregel und beurfundet burch die bem Brafibenten gegebene Befugniß bas Bewußtsein bes Besetgebere, bag er mit ber Ausschließung neuer Beweise und mit der Beschränfung ber Vertagung bas Recht gefabrbet babe.

Die Gesetzebung muß allerdings bafür sorgen, daß die Hauptverhandlung, mag sie nun vor Nichtern allein ober mit Zuziehung von Geschwornen statt sinden, nicht ohne hinreichenden Grund vertagt werde; daß insbesondere der Angeschuldete, welcher eine schwere Strase, vielleicht noch andere Nachtheile (3. B. ein Beamter die Cassation

<sup>3)</sup> Code d'instr. crim. art. 269. fagt, bie Ausfagen follen nur renseignements fein. Bergl. über biefen Ausbruck Code penal, art. 28. Das baberische Geset, Art. 141. läßt die Geschworsnen belehren, daß eine folche Ausfage mit Behutsamkeit zu würdigen sei.

<sup>4)</sup> Mittermaier, im Gerichtsfaal, 1849. I. S. 25. Einigermaßen hiegegen Schlink, ebenbas. S. 361. Seint im Ger. Saal, 1851. I. S. 333. 377. 506. II. S. 103.

<sup>5)</sup> hat ein verhafteter Angeflagter nicht eine schwere Strafe gu fürchten, fo wird er Befchleunigung bes Ausgange munichen.

und damit ben Berluft ber Befoldung nicht nur fur feine Berson, sondern auch fur Weib und Kinder) fürchtet, nicht Belegenheit erhalte, bas Strafurtheil ju verzögern; 6) baß aber eben fo wenig burch folche Bergogerung ben Gegnern (vielleicht politischen Gegnern) bes Angeschuldeten, es erleichtert werbe, ben Ausgang ber Sache zu verzögern und auf diese Beise ben Angeschulbeten in ber Unruhe, welche auch bem ohne Grund Angeflagten eine ftrafrechtliche Berfolgung bereitet, fortzuerhalten und ihn bem 3meifel bes Bublicums an seiner Rechtschaffenheit langer blos zu ftellen, ja vielleicht ihm noch langer Die Entbehrung politischer Rechte, welche in mehreren Staaten mabrent ber Dauer bes Standes ter Unschuldigung suspendirt find, ju bereiten; bie Bejetgebung muß ferner bafur forgen, bag eine begonnene Sauptverhandlung nicht leicht vertagt und baburch eine Wiederholung veranlaßt werbe, welche zeitraubend und fostspielig ift und nicht immer ein jo zuverläffges Refultat gewährt, als die vertagte Berhandlung gewährt hat ober gemährt hatte.

Die Gesetzgebung darf aber auch nicht einseitig biese Rückichten allein oder vorzugsweise im Auge haben: Ersmittelung der Wahrheit und Realistrung des Rechts muß ihr im Strafprozeß der erste Zweck seine und sie darf dabei keinen Unterschied machen, ob eine Strafsache vor dem Einzelnrichter, oder vor einem Richtercollegium, sei es ohne oder mit Geschwornen, verhandelt wird; am allerwesnigken darf sie bei Sachen, welche vor das Schwursgricht gehören, und die wichtigeren sind, eine größere Veschränkung der Vertagung und der Wahrheitsermittelung eintreten lassen, als bei den geringeren Strafsachen, welche

<sup>6)</sup> S. auch Schwarze im Gerichtsfaal, 1854. I. S. 333 fg.

vor Richtercollegien ohne Geschworene ober gar nur vor Einzelrichtern verhandelt werden. 7)

Bei der Hauptverhandlung handelt es sich entweder um Beweismittel für und gegen die Anschuldigung nach dem Stand der Sache, wie solcher durch Berweisungserkenntnis und Anklageacte dargestellt ist, oder es veranbert sich dieser Stand während der Hauptverhandlung.

Sanbelt es fich nur von bem Stand ber Sache. wie ibn bas Bermeisungserfenntnis und bie Unflageacte bargeftellt haben, jo ift bie Befetaebung gang in ihrem Recht, wenn fie bie Unflage wie bie Bertheidigung perpflichtet, ihre Beweismittel jo gur rechten Beit zu benennen, daß ber Begner fich dagegen auf bie Bertheibigung und auf Begenbeweismittel vorbereiten fam : es barf nicht gestattet werben, ben Begner mit Beweismitteln zu überraschen, bie ihm nicht zuvor zur Borbereitung auf bie Bertbeibigung befannt gemacht murben. Go fehr begrundet Dieses ift, jo wenig barf man vergeffen, baß bei der Sauptverhandlung, wenn auch nicht ber Stand ber Sache verandert wird, toch ber Stand ber Beweismittel und ber BahrheitBerforfdung veranbert werden und ein Sinberniß eintreten fann, welches fich burch Bertagung beseitigen lagt. Für folche Falle muß bie Gesethaebung ausreichende Mittel ber Babrheitserfor ichung gestatten und sie muß bies in einer Beife thun, bag nicht blos in einzelnen, sondern in allen Rallen folder Urt bas Recht nicht verfummert werbe.

Berändert sich aber ber in bem Bermeis fungeerfenntniß und ber Anklageacte barges ftellte Stand ber Sache, so konnte die Berweigerung einer Bertagung jum höchsten Grabe ber Ungerechtigfeit

<sup>.7)</sup> Bergl. Schwarze im Gerichtefaal, 1854. I. S. 834 fg-

•

führen. Es barf freilich eine folche Beranberung bes Standes ber Sache in ber Berhandlung nicht ftatt finben, baß eine andere That als die, wegen welcher bie Unflage erfannt ift. ober nebst biefer noch eine andere ben Gegenstand ber Sauptverhandlung bilben burfte: 8) allein biefelbe That, welche ben Gegenstand ber Anklage bilbet, fann in ber hauptverhandlung fich in einer gang anbern Art barftellen, als fie in bem Berweisungserfenntnif und in ber Anklageacte - vielleicht in biefen beiben aans in Uebereinstimmung mit ben Boruntersuchungsacten aufgeführt ift. Es fann fich in ber Sauptverhandlung zeigen, bag bie That ein ichwereres Berbrechen ift, als worauf die Anklage lautet, 3. B. nicht ein Todtschlag, jonbern ein Mord; es fann fich zeigen, bag fie gwar bafkibe Berbrechen ift, welches bie Anklage nennt, aber in einem höheren Grabe, g. B. nicht ein einfacher Diebftahl, wie bie Anklage fagt, fonbern ein ausgezeichneter; es fann fich ermitteln, daß dem Ungeflagten ein höherer Grad ber Berichulbung zur Laft falle, ale beffen er angeflagt ift, bag er 3. B. nicht blos Gehulfe, sondern Urheber fei. Die Sauptverbandlung fann aber auch ergeben, baß die That, wegen welcher auf Berweisung erfannt murbe, weber ein ichwereres noch ein geringeres, sonbern ein auf gleicher Stufe ber Strafbarfeit ftebenbes Berbrechen ift. 3. B. nicht ein Diebstahl, sondern eine Unterschlagung. Es fann endlich die Hauptverhandlung auch barauf führen, baß bie Hat, wegen welcher bie Verweisung geschah, ein geringer Arasbares Berbrechen, ober ein geringerer Grab bes

<sup>1)</sup> Ueber eine andere That fann weber die hauptverhandlung noch bas Urtheil sich erstrecken. Code d'instr. crim. art. 337. 361. Breußisches Geset vom 3. Mai 1852. Art. 74. 86. Bahern, Art. 173. 213. 231. 3if. 12. Burttemberg, Art. 154. 175. hannover §. 188. 215. 3if. 9. Baben, §. 85. 96. Kurhessen, §. 318. 338. Großh. heffen, Art. 164. 191. Thuringisse Geseaten, Art. 287. Raffau, Art. 162. 188.

Berbrechens sei, als worauf die Anklage lautet, & B. nicht ein Raub, sondern ein Diebstahl, oder daß dem Angeklagten eine geringere Schuld zur Last falle, als die Anklage ihn beschuldigt, daß er z. B. nicht Urheber, sondern nur Begünstiger sei. In allen diesen Fällen können Wahrheit und Recht gebeugt werden, wenn eine Bertagung nicht statt sindet und dadurch die Mittel, die Wahrbeit in Beziehung auf diesen neuen Stand der Sache zu erforschen, abgeschnitten werden.

Ift bavon bie Rebe, bag bie That ein geringeres Berbrechen ober ein geringer ftrafbarer Grab bes Berbrechens sei, als worauf die Anklage lautet, jo wird gewöhnlich nur bie Unflage burch Bermeigerung ber Bertaaung gefährbet fein; biefe Gefährbung ift aber moglich. wenn zur Sauptverhandlung Zeugen gebracht werden, melde in ber Boruntersuchung gar nicht ober nicht forgfältig genug vernommen worden find, nun aber für bas geringere Berbrechen ober für ben geringeren Grad beffelben aussagen. Aber felbft bie Bertheibigung fann in einem folden Falle burch Berweigerung der Bertagung gefährbet fein, benn indem es in ber Sauptverhandlung gelingt, die Unschuldigung bes höheren Grads zu beseitigen. gestaltet fich öftere bas thatfachliche Berhaltnig in einer von bem früheren Stand jo verschiedenen Urt, baß ber Angeschuldete, batte er Dieje Veranderung porausieben tonnen, auch hiegegen Entschuldigungsbeweise beizubringen im Stande gewesen ware. 218 Beisviel mag Die Unichulbigung ber Urheberschaft bei einem Diebstahl bienen, mo ber Bertheibigungsbeweis so weit gelingt, bag nur noch Beweise für eine Begunftigung bleiben. Der Angefchulbete war burch die Anklage nur veranlaßt, gegen die Ur-

<sup>9)</sup> Ueber ben Einfluß biefer Beranberungen auf die Fragestellung an die Geschwornen f. Gerichtesaal, 1855. I. S. 211. fg.

heberschaft sich zu vertheibigen: die Begünstigung sett ein ganz anderes Factum voraus, z. B. daß der Angeschulsdete den gestohlenen Gegenstand mit dem Bewustsein in Berwahrung nahm, daß er gestohlen sei. Hiegegen Entschuldigungsbeweise beizubringen, war durch die Anklage keine Beranlassung gegeben.

Benn bie hauptverbandlung ergibt, daß die That. wegen welcher auf Berweisung erkannt ift, zwar nicht bas in ber Anklage benannte, aber ein auf gleicher Stufe ber Strafbarteit ftebenbes Berbrechen ift, fo fann fowohl bie Anklage ale bie Bertheibigung gefährbet fein, wenn einem begrundeten Bertagungsgesuch nicht entiproden wird. Denn sobald bie That ein anderes Berbrechen sein soll, als worauf die Anklage lautet, so muffen auch gang andere faktische Berhältniffe vorhanden fein, als auf welche bie Unflage fich ftutt. Lautet &. B. Die Unflage auf Diebstahl, die Hauptverhandlung ergibt aber, baß ber Angeklagte ben Gegenftand nicht heimlich ober ohne Einwilliaung bes Berechtigten weggenommen, jonbern von biefem erhalten und bann in seinen Ruben verwendet babe. to tommen jest zwei neue Thatsachen vor, welche nicht jum Begriff bes Diebstahls, wohl aber jum Begriff ber Unterschlagung erforberlich find, nämlich Anvertrauung und eigenmachtige Uneignung. Auf eine Bertheibigung gegen biefe zwei Thatsachen sich vorzubereiten und Gegenbeweise gegen folche beizubringen war ber Angeschuldigte burch bie Anflage auch nicht im Geringften veranlaßt, er fonnte ali in feinem Rechte auf bas Empfindlichfte gefrantt und velleicht unschuldig verurtheilt werben, wenn ihm unter allen Umftanden feine Bertagung bewilligt werben wollte.

Um allerwichtigsten ift die Bertagungsfrage, wenn fich in ber Hauptverhandlung ermittelt, bag bie That, wes gen welcher auf Anklage erkannt ift, ein ichwereres Berbrechen ober ein höherer Grab bes Berbre-

dens ober ber Berichulbung fei, ale worauf bie Unflage lautet. Der Ungeflagte mar burch bas Bermeis junge = Erfenntnig und bie Unflageschrift nicht veranlaßt. feine Bertheibigung auf bas ichwerere Berbrechen ober bie ichmerere Berichulbung vorzubereiten ober Begenbeweife hiergegen beigubringen; er hatte, wenn er wegen Tobte ichlaas in ben Stand ber Unichulbigung veriett murbe. feine Beranlaffung gegen Thatumftanbe, welche ber Tobtung vorangingen und einen vorausgegangenen Blan aur Tödtung, alfo jum Mord beweisen follen, fich mit Bertheibigungemitteln zu ruften; er mar burch bie Anflage wegen einfachen Diebstahls nicht veranlaßt. Beweise beizu bringen, bag bas Behaltniß, aus welchem er geftoblen, jur Beit ber That gar nicht versperrt werden konnte und ift also in seiner Bertheibigung beeintrachtigt, wenn in ber Sauptverhandlung Bemeismittel beigebracht merben, baß er bas Behaltniß erbrochen und fonach einen ausgezeich. neten Diebstahl begangen habe und wenn ihm nicht burch Bertagung bie Möglichkeit verschafft wirb, Gegenbeweis beigubringen; er hat vielleicht bie ichwerere Berichulbung gar nicht begangen, wird aber mit Beweisen hiefur überrascht und bann verurtheilt; ja selbst wenn er bie schwerere Berichulbung begangen bat, fann man nicht verlangen, baß er, ben bie Unflage biefer ichwereren Berichulbung nicht beschuldigt bat, burch freiwillige Beischaffung von Begenbeweismitteln fich felbft beshalb anflage.

In England wird das Berbict auf fein schwereres Berbrechen gefällt, als worauf die Anklage gestellt wurde, 10) allein wenn bann ber höhere Strafgrad ober bas schwerere Berbrechen ungestraft bleibt, so entgeht ber That ter ber verbienten schwereren Strafe lediglich um einer

<sup>10)</sup> Mittermaier, englifch-ichottifches, norbamerifanifches Strafverfahren G. 419. fg.

Korm willen, nämlich beshalb, weil bie schwerere Beridulbung in ber Untlageacte und im Berweisungserfenntniffe nicht ausgebruckt ift, ja erst mahrend ber haupmerbanblung an ben Tag fam. Gine abermalige Anflage wegen bes ichwereren Berbrechens ober ber ichwereren Berichuldung, fo bag wenn ber Unflage gemäß wegen bes geringeren Berbrechens ober megen ber geringeren Beridulbung auf Strafe erfannt ift, eine neue Strafverhand lung und ein neues Erfenntnif auf bie ichwerere Strafe mb damit auf Absorbirung ber fruber zuerfannten Strafe etlaffen wurde, mare abgesehen von bem miglichen Ginbrud, welchen biefe boppelte Berfolgung megen berfelben That, ohne baß erft nach ber Berurtheilung neue Beweis mittel aufgefunden worben maren, nothwendig machen mußte, 11) eine Berboppelung ber Geschäfte ber Gerichte, welcher man burch Vertagung fehr mohl migehen fann. Gine Wieberaufnahme ber Untersuchung (Revision) fande aber nicht ftatt, weil bie Beweise ber ichwereren Berichulbung ichon mahrend ber Verhandlung, also ichon vor bem Urtheil ben Richtern befannt murben.

Die Gesetzebungen, welche ben mündlichen Strasposses behandeln, haben auch bald mehr, bald weniger die Rothwendigkeit eingesehen, Vertagungen zu gestatten, sie haben aber zum Theil nur einzelne Fälle behandelt und nur den Fall vorausgesetzt, daß der in dem Verweisimgserkenntniß und in der Anklageschrift angenommene Stand der Sache sich nicht geändert habe, sondern nur cine Verhinderung in Erhebung der Beweismittel, oder Bemehmung des Angeslagten eingetreten sei: der ost weit

<sup>11)</sup> Mertwurdiges Erfenntniß bes Oberappellationsgerichts zu Darm-fadt als Caffationehof, f. hit igs Annalen, Jahrgang 1854. April S. 13. fg.

wichtigere Fall, wenn während ber Hauptverhandlung ber materielle Stand ber Sache sich anbert, wurde ofters übers sehen.

Der frangofijde Strafproges forgt viel zu fehr nur für ben Ausgang ber Sache und fo wie bie frangofifche Gefetgebung überhaupt febr oft mit einer Cafuiftit fich beanuat, welche ihr eben bie Erfahrung an bie Sand gegeben, so ift bies auch bei ber Bertagungsfrage ber Kall. Es läßt nämlich Code d'instr. crim. awar vot bem Berhandlungstermin aus erheblichen Grunden eine Berlegung beffelben burch ben Brafibenten jowohl auf Antrag bes Staatsanmalts ober bes Angeflagten als von Amtswegen zu (art. 306), allein sobald einmal bie Sauptverhandlung angefangen hat, foll bamit unausgesett und nur mit Ausnahme ber zur Erholung erforberlichen Zeit bis jur Erflarung ber Geschwornen fortgefahren merben (art. 353) und bas Gefet nennt nur folgende Ralle, mo eine Bertagung ftattfinden fann: 1. wenn einer ber por gelabenen Beugen nicht erschienen ift: bier tann ber Ge richtshof auf ben Untrag bes Staatsampalts, foferne bie Berhandlung noch nicht burch Bernehmung bes erften auf ber Lifte eingetragenen Beugen begonnen bat, bie Sache an die nachfte Situng verweisen (art. 354); 2, wem bei ber öffentlichen Berhandlung es scheint, bag ein Beuge falich ausgesagt habe und gegen biefen fogleich mit Berhaftung eingeschritten wird, fann ber Staatsamwalt, ber Civilflager ober ber Ungeflagte barauf antragen, bag bie Sache jur nachften Sigung verwiesen werbe; ja es fam ber Gerichtshof von Amtswegen biefe Berweisung anordnen (art. 330. 331.). In ber französischen Braris und eben so in ber Braxis ber beutschen Rheinprovingen hat man gefunden, daß wenn man ben Art. 353, vermoge beffen eine begonnene Hauptverhandlung unausge= fest bis jur Erflarung ber Beschwornen fortgeführt merben foll, als eine Regel auffaßt, welche feiner weiteren Quenahme unterliege, als jener ber Artifel 330, 331, 354, namlich ber Ralle bes Meineibes und bes Nichterscheinens eines Beugen, Die Ermittelung ber Wahrheit zu fehr gefährbet ware und es werben als weitere Beispiele, welche bie Bertagung rechtfertigen, Die Entbedung eines fehr wichtigen Beugen, welcher aber zu weit entfernt ift, als bag er noch zur Berhandlung gelaben werben konnte, ferner bie Erfrankung ober bas plogliche Bericheiben bes Bertheibigers angeführt. Insbefondere ift aber auch art. 406. bes Code d'instr. zu berudfichtigen, welcher allgemein und obne Befchrantung auf bestimmte Ralle anordnet, bag wenn aus irgend einer Beranlaffnng bie Sache in dine folgende Seffion verwiesen wird, eine neue Geschworzenlifte angefertigt werben muß und neue Recusationen katt finden. Der Caffationshof zu Baris hat baber bie Bertagung ber Sache auch aus anbern wichtigen Grunben für gulaffig erflart. 12) Dieje Unficht burfte um fo tichtiger fein, ale, wie schon oben bemerkt, Die Berweigerung einer Bertagung fich nicht rechtfertigt, wenn ber Stand ber Sache, wie er jur Zeit ber Bermeisung ober bes Beginns ber Sauptverhandlung war, fich geanbert hat.

Das bayerische Strafprozesigeses v. 3. 1848, shyleich bem französischen Strafprozesi nachgebilbet, hat boch in mehreren Theilen und namentlich auch in der Bertasymgsfrage so manche von der Erfahrung aus dem französischen Prozesi an die Hand gegebene Berbesserung aufsgewommen, zugleich aber auch in dieser Frage Härten eins gemischt, welche in der Praxis schwer empfunden wers

<sup>11)</sup> Rogron, Code d'instr. crim. expl. art. 353. Sericht s= faal, 1852. I. S. 539. 540.

ben und hoffentlich in einer neuen Gesetgebung ibr Ent finden. Es last wie bas frangoniche Recht por bem Be banblungstermin Bertagung aus erheblichen Grunden a und es wird folde auf Untrag vom Brafibenten " bewilligt (Art. 137). Selbst noch am Tage ber Be banblung fann bieje Bertagung aus erheblichen Grunde auf Untrag bewilligt werden, jedoch vom Berichtebe und ein nach Beginn ber Sigung gestelltes Befu barf nicht mehr berüdfichtigt werben (Urt. 154 Diefes Berbot 14) ift eine Scharfung bes frangofifche Rechts. - Sobald bie Sauptverhandlung begomen ba muß vorbehaltlich ber im Befege enthaltene Ausnahmen mit berielben ununterbrochen und nur m ter Gestattung ber gur Erholung erforberlichen Beit bi jur Urtheileverfundung fortgefahren werben (Urt. 208 Die erwähnten Ausnahmen aber find A. im Wesentlichen b bes französischen Rechts, nämlich 1. wenn ein gelaben Beuge nicht ericbienen ift und ber Gerichtsbof beffen Bernel mung für nothwendig erachtet (Art. 152); 2. wenn . wahrscheinlich ist, daß ein Zeuge wiffentlich falsch ausg fagt habe und genügender Grund zur Bertagung po handen ift (Art. 186); B. nicht im frangofischen Befe ausgebrückte Ausnahmen: 1. wenn ber Angeflagte wal rend ber Hauptvergandlung in ber Art erfranft, daß i berfelben weiter beizuwohnen nicht vermag und er neb dem Staatsanwalt nicht auf jene Beiwohnung verzicht (Art. 188); 2. wenn ber Bertheibiger fich fo benimm

<sup>13)</sup> So lange ber Schwurgerichtshof nicht versammelt ift, fann nu ber Brafibent hanbeln.

<sup>14)</sup> Diefes Berbot wie überhaupt ber ganze Artifel 154 mar ve ber Staatsregierung nicht vorgeschlagen, sondern wurde a. Antrag bes Ausschuffes ber Kammer ber Abgeordneten beischigt. S. Verhandl. bieses Ausschuffes v. 3. 1848, Bb. S. 194.

daß ihm das Wort entzogen wird und wenn die Vertheis digung durch einen andern Vertheidiger nicht angemessen erscheint (Art. 185).

Bemerkenswerth ift es, daß Urt. 319 bes baierischen Beiebes Die Bertagung einer por bem Kreis, und Stadtgerichte (also ohne Geschworne) verhandelten Straffache bann guläßt, wenn sich am Schlusse ber Berhandlung ergibt, daß die Sache nicht gehörig aufgeklart fei. Da nun por das Kreis- und Stadtgericht nur die geringeren Berbrechen und die Bergehen gehören, so hat, wenn man bie Artifel 154 und 208 gang ftrenge auffaßt, ber Gefetgeber burch Urt. 319 bei ben geringeren Berbrechen und bei ben Bergeben weit mehr für gründliche und ericopfende Ausmittlung der Wahrheit gesorgt, als bei ben ichwereren Verbrechen 14) und es fann ber Grund hievon both nur barin gesucht werden, daß man ba, wo Beichworne mitzuwirken haben, eine Vertagung und bamit eine abermalige Verhandlung ber Sadje vor einem anbem Schwurgerichte möglichst verhindern wollte.

Indeß findet in Baiern ebenso, wie dies da, wo der französische Strasprozeß herrscht, der Fall ist, die Praxis hie und da die Strenge des Gesebes gesährlich. Zwar wird Art. 154, vermöge dessen nach Beginn der Verhand-lung keine Vertagung stattsinden soll, angewendet 15) und es hat namentlich der oberste Gerichtshof ein Vertagungssesuch als unbegründet erkart, welches, nachdem ein gesladener Zeuge nicht erschienen war, nicht vor, sondern erst

<sup>14)</sup> Bergl. Sigung & berichte ber baierischen Strafgerichte Bb. III. S. 265, 395.

<sup>15)</sup> Db nicht ber vorhin erwähnte Art. 319 eine Milberung rechtfertigen laffe, liegt außer ber Aufgabe ber gegenwärtigen Abhandlung.

nach Beginn ber Sigung geftellt wurde. 16) Allein mit Recht fragt man, warum nach Beginn ber Situng bie Bertagung nicht ftattfinden foll, wenn fich jest erft zeigt. baß einer ber erschienenen Zeugen nicht bie rechte Berfon ift und bies bei bem Aufruf ber Zeugen nicht entbedt werben fonnte, weil ber erichienene mit bem Zeugen, welcher hatte erfcheinen follen, gleichen Ramen hat; 17) ober wenn ein erschienener Zeuge, welcher vielleicht von größter Erheblichkeit und nicht einmal in ber Borunterfuchung vernommen sein kann, während ber Sigung so erfrantt, bag er in biefer Sinung nicht vernommen werben tann; 18) ferner wenn erft mahrend ber Sigung fich zeigt, baß ein Zeuge ber beutichen Sprache nicht machtig ober taubftumm ift und mahrend ber Sigung fein tauglicher Dolmeticher ober feine Berfon zu haben ift, welche ben Laubftummen verfteben fann.

Andere deutsche Strasprozesgesetze der neueren Zeit stellten zwar ebenfalls nur eine Casuistis für die Bertas gungsfrage auf, gingen jedoch meistens weiter, als das französische und das daierische Gesetz. Die österreichische Strasprozesordnung vom Jahre 1850 ließ auch danz die bereits begonnene Hauptwerhandlung vertagen, wendenene Beweise für oder gegen die Anschuldigung sich expeden, aber nicht sogleich beigeschafft werden können, oder wenn wegen äußerer Hindernisse eine zeitweilige Auch hebung der Verhandlung sich als nothwendig oder zweische dassellt (Art. 301 vergl. 270. 297. 299. 30 31. 330). Aehnlich versügt die österr. Strasprozesort n. v. J. 1853 §. 230. 248. 250. 251. 253 mit der sehr zweisch

<sup>16)</sup> Sigungeber. Bb. I. S. 196. Bergl. auch Bb. III. S. 115 u. Bb. IV. S. 458, bann II. S. 217.

<sup>17)</sup> Sigungeber. Bb. II. S. 215.

<sup>18)</sup> Sigungeber. Bb. II. S. 216.

mäßigen Bestimmung (§. 250), daß die Vertagung auch stattsinden soll, wenn sich bei der Schlußverhandlung zeigt, daß die dem Angeklagten zur Last fallende That eine andere strafbare Handlung — ein gleich, mehr oder minder schweres Berbrechen — ist, als worauf der Anstlagebeschluß lautet und wenn der Gerichtshof deshalb neue Erhebungen für nöthig erkennt.

Der sach is sch e Entwurf nemt zwar auch mehrere einzelne Fälle als Gründe der Bertagung einer des
reits begonnenen Verhandlung (Art. 261. 303. 304. 306.
307. 312. 316. vergl. 299. 317. 322.), stellt aber auch
Principien auf, welche ganz geeignet sind, in jedem Fake
Bertagung zu gestatten, wo diese zur Ermittlung der
Bahrheit erforderlich ist. 19) Es soll nämlich auch nach
Beginn der Verhandlung eine Vertagung angeordnet werben können, wenn nicht sosort zu beseitigende Hindernisse
eintreten, oder nöthige Beweisausnahmen nicht sosort beschasst werden können, es mögen nun die letzteren neue
oder schon früher vorgesommene Beweismittel und Thatsachen betressen (Art. 300 vergl. 301.).

Auch die Strafprozefigesete von hannover (§. 143. 160. 163. 164. 167. 174. 179. insbes. 139.), Rurheffen 53. 82. 301. 302. insbes. 112.), Baben (§. 220. 238. (§. 239. besondere 237.), Thüringische Staaten (Art. 219—222. 250. 265—267. insbesondere Art. 270.) stellen neben einzelnen Fällen Principien auf, welche die Verstagung in erforderlichen Fällen zulassen.

Dagegen haben bas württembergische Gefet Un. 145. 146. 147. 171. 172., bas großherz hefsische Gefet Urt. 126. 159. und bas naffauische im

<sup>19)</sup> Der fachfische Entwurf hat wie bas neue öfterreichische Gefet teine Geschworne: allein im Befentlichen, im Bezug auf mahre grundliche Rechtspflege, fann bie Bertagungsfrage nicht bavon abhangen, ob Geschworne mit zu Gericht figen ober nicht.

Art. 124. 157. nur einzelne Falle, wo Bertagung julafe fig ift.

Die preußische Gesetgebung hatte ichon in ber Berordnung vom 3. Januar 1849 §. 33 und 56 in beftimmten Källen eine Vertagung bes Verhandlungstermins por bem Einzelnrichter und por ber Gerichtsabtheilung gestattet: im Geset vom 3. Mai 1852 aber ftellte fie, ohne einzelne Bertagungsfälle aufzuführen, Art. 29. ben Grundsat auf, daß fein erheblicher Umstand und fein Beweismittel blos aus dem Grunde unberückfichtigt bleiben barf, weil bem Angeklagten ober ber Staatsanwaltichaft bavon nicht vor ber Verhandlung ober nicht frühzeitig genug Kenntniß gegeben worden sei; vorbehaltlich ber Befugnif bes Gerichts, eine Vertagung zu verordnen. wenn bieselbe aur beffern Borbereitung bes Bertheidigers ober ber lleberführung als nothwendig erscheint. 20) In Kolae biefes Grundfates fagt Art. 30, baß Gegenstand ber Hauptverhandlung und Entscheidung nicht blos die Thatsachen find, welche in der Anklage erwähnt worden, fondern auch die näheren Umftande, von welchen dieselben begleitet waren, felbst wenn die That sich als eine Gesetherletung einer anderen, jogar schwereren Gattung barftellt. 21) Es fann im lettern Falle nach Art. 86 bie Stellung einer eventuellen Frage an Die Geschwornen unterbleiben und die anderweite Verfolgung wegen ber betreffenden Thatsachen vorbehalten bleiben.

Will eine Gefetgebung sicher sein, daß die Bahr-

<sup>20)</sup> Bergl. Frant, ber preußische Strafprozeß S. 91. — Die Bertagung kann noch im Blabover, nicht aber nach ausgesproschenem Berdict beantragt werden. Goltbammer's Archiv Band I. S. 186. Bb. II. S. 400.

<sup>21)</sup> Bergl. Frant, a. a. D. S. 95. Goltbammer's Archiv Bb. I. S. 187. 336. 597. Bb. II. S. 27. 789. — Auf eine ans bere That kann die Berhandlung und also auch die Bertasgung sich nicht erstrecken. Goltbammer Bb. I. S. 370.

heitsermittlung nicht verfümmert, aber auch burch Berstagung ber Realisirung bes Strafgesetzes keine Beschränztung bereitet werbe, so wird sie nicht einzelne Fälle ber Julässigkeit ber Bertagung, sonbern Principien aufstellen mussen.

Sowohl ber Staatsanwalt (ober Brivatankläger), als ber Angeklagte und beffen Bertbeibiger muffen burch bas Befet verbunden fein, ihre gegenseitigen Beweismittel fo rechtzeitig zu benennen, daß ber Gegner, welchem fie betannt zu machen find, fich auf Entgegnung und Gegenbeweismittel porbereiten fann und bag auch biefe Begenbeweismittel 22) noch vor der Hauptverhandlung dem Begner bekannt gemacht werben konnen. Der Ausschluß ber nicht rechtzeitig benannten Beweismittel ift awar nothwendig, um Chikane zu verhüten, er kann aber nur fo lange wirken, als ber Stand ber Sache in keiner Rudficht verändert wird: gehen bis zur Hauptverhandlung Beweismittel verloren oder zeigt sich in der Hauptwerbanblung, daß die That ein anderes Berbrechen fei, als in der Anklage vorausgesett wurde und beruht diese Aenderung barauf, daß die That in etwas anderer Art der unter anderen Umftanden fich zugetragen, als bie Anflage voraussette, jo muffen neue Beweismittel, jeboch mir so weit, als das Gericht sie erheblich erachtet, zugelaffen und zu beren Behuf muß Vertagung verfügt werben. Hiernach find die Bestimmungen zu treffen, unter welchen Boraussetzungen ein Vertagungsantrag vor und nach bem Beginn ber Hauptverhandlung zulässig ift und ebenso ift festzuseten, inwiefern die Erfrankung ober bas Außenbleiben bes Staatsampalts, bes Anklägers, bes Angeklagten ober bes Vertheidigers bie Vertagung einer erft

<sup>22) 3.</sup> B. baß bie erft jest benannten Zeugen ben Borfall gar nicht gesehen haben konnen, weil fie fich jur Zeit beffelben an einem aubern Orte befanben.

sn beginnenden oder ichon begonnenen Hauptverhandlung begründet.

So lange ber Schwurgerichtsbof nicht conftituirt ift. kann mur ber Brandent über die Bertagungsfrage enticheis ben und ebenso gebührt bie Enticheibung Dieser Frage ba. wo Beichworne nicht mitwirten, bem Borfigenben bes Berichts fo lange, bis bas Gericht versammelt ift. Benn aber einmal das Gericht conftituirt ift, so muß die Bertagungefrage wegen ihrer Michtigkeit vom Gerichte (jebenfalls ohne Beichworne) entichieden werden. 28) Tritt ein hinreichender Grund ber Vertagung ein, ift namlich zu befürchten, daß ohne biefe bie Ermittlung ber Bahrheit gefahrbet mare, jo muß bem Gerichtshof geftattet fein, selbft von Amtowegen Die Bertagung auszusprechen. Denn wie bas Anflageprincip überhaupt nicht in ber Art angewendet werden kann, daß das Gericht nur auf bas Borbringen ber Anflage und Bertheibigung beschränft mare, vielmehr das Gericht und namentlich auch ber Brafibent von Amtswegen für Ermittlung ber Bahrheit forgen muß. to muß auch die Vertagung von Amtowegen ausgesprochen werben können, wenn fie jur Ermittlung ber Bahrheit erforderlich ift.

Wird, wie nach bem, was oben gezeigt worden, schon in beutschen Staaten geschehen, von der französischen Beschränkung der Bertagung abgegangen und der Wahrspeitsermittlung mehr Raum gewährt, so bedarf es auch nicht mehr der im französischen Prozes und deffen Rachbildungen vorsommenden discretionairen Gewalt des Präse

<sup>23)</sup> Code d'instr. erim: art. 331. 354. Baiern Art. 186. 187. Preuß. Gef. v. 3. Januar 1849. §. 56. u. v. 3. Mai 1852 Art. 29. 30. 86. Hannover §. 160. 167. (vgl. jeboch 174.). Rurheffen §. 82. Burttemberg Art. 145—147. 172. Groß. Heffen Art. 159. Thuringen Art. 219—242. 266. 267. Naffau Art. 157. — S. auch Eihungsber. der baier. Strafger. Bb. I. S. 204. Fertig, Sammlung Band III. S. 13.

sibenten, welche, wie schon oben gesagt, nur eine halbe Raßregel ist. Der Präsident ist nicht mit der Beschräustung, daß er die Zeugen nicht vereiden darf und daß die von ihm vermöge jener Gewalt vernommenen Zeugen keine volle Glaubwürdigkeit haben, zur Vernehmung neuer Zeusgen besugt: er kann jeden Zeugen, welchen er zur Wahrskeitsermittlung nothwendig erachtet, eidlich vernehmen und wenn dann Vertagung ersorderlich wird, um weder Aussage noch Vertheidigung zu gefährden, ist diese vom Gesuchtshof auszusprechen.

Rann die vertagte Sache, wenn fle vor Geschworne gebort, noch in berfelben Situng jur Berhandlung fommen, sei es an der Stelle einer anderen ebenfalls vertage tm Sache ober am Schlusse ber übrigen in Dieser Situng wrtommenben Straffachen, fo muß fie besonders bann. woch in berjelben Situng zur Verhandlung gebracht merben, wenn ber Angeklagte verhaftet ift. In foldem Kalle find zwar bieselben Geschwornen, welche zur ganzen Sipung einberufen find, auch fur biefe Sache berufen, ba aber ine neue Verhandlung stattfinden muß, so muß eine neue Biehung ber Geschwornen vorgenommen und bas Recusationsrecht abermals gestattet werben und um so mehr ist biefes ber Kall, wenn bie Sache in eine folgende Sigung bemiesen wird. 24) Eben barum, weil eine neue Berhandlung stattfinden muß, find auch die Einleitungen zu ilcher wie bei jeder andern neuen Verhandlung zu trefim und namentlich muffen auch neue Zeugenliften geftattet werben. 25)

Uebrigens kann es keinem Zweifel unterliegen, baß baffelbe Gericht, welches die Vertagung verfügt hat, diese

<sup>24)</sup> Code d'instr. crim. art, 406.

<sup>5)</sup> Erfenntniffe bes oberften Gerichtshofs zu Munchen. Situngsber. Bb. II. S. 410. Bb. III. S. 319. Fertig, Sammlung Bb. II. S. 18.

172 Die Bertagung ber Berhandlung im munblichen Strafverfahren.

Berfügung auch zurudnehmen fann, wenn fich Grunde bierfür offenbaren und wenn baburch fein Betheiligter an ber ihm gesetlich auftebenden Zeit verfürzt wird. 26)

Begen ben Vertagungsbeschluß muffen bie gefetlich aulässigen Rechtsmittel stattfinden. Wo indessen bas französtiche Suftem ber Nichtigkeitsbeschwerben berricht, also eine solche Beschwerbe nur wegen Verletzung wesentlicher Förmlichkeiten ober Berletung bes Besetes stattfindet. ba kann die Nichtigkeitsbeschwerbe gegen Vertagungen ober Verweigerung berselben auch nur wegen Verletungen bieser Rategorien stattfinden, nicht aber beshalb, weil die thatsachlichen Berhältniffe bie verfügte Bertagung nicht begründet ober die abgeschlagene Vertagung begrünbet hätten. 27)

26) Erfenntnig bes oberften Berichtehofe ju Munchen. Sigunge =

ber. Bb. III. S. 25. Fertig, Bb. II. S. 20.
27) In dieser Art hat der oberfte Gerichtshof ju München wieder holt erfannt. Sigungsberichte Bb. I. S. 204: Bb. II. 284. Bb. IV. S. 458. vergl. auch Bb. II. S. 78. — Eine Be fcwerbe wegen Bewilligung ber Bertagung fann freilich bie § nicht ungeschen machen, aber boch Folgen berfelben beseitige

## VIII.

## Der Entwurf

ber

## Strafprozefordnung für das Königreich Sachsen,

nach ben ftandischen Berathungen bargeftellt

vo m

herrn Ober:App.-Rathe Dr. Schwarze ju Dresben.

Der ben Ständen des Königreichs Sachsen vorsgelegte Entwurf einer Strafprozesordnung ist von denselsben, unter mehrfachen, mit den Regierungs-Commissaren vereinbarten Abanderungen, angenommen und die Publication desselben in der von den Ständen beschlossenen Maße Allerhöchsten Orts zugesagt worden.

Es ift dieser Entwurf der Gegenstand vielsacher Besprechungen auch außerhalb der ständischen Kammern geworden und der Verfasser ist den Männern, welche theils in Druckschriften, theils in eingesendeten handschriftlichen Bemerkungen sich mit dem Entwurfe beschäftigt und hiers durch zu der Revision desselben vielsaches Material geliesert haben, zu dem aufrichtigsten Danke verpflichtet. Indsbesondere sind auch die handschriftlichen Bemerkungen den Deputationen zur Benutzung zugestellt worden und es has ben dieselben in dem für die Deputation der ersten Kamsen

mer erstatteten Berichte 1) bas Berbienftliche ber Bemerkungen bankenb anerkannt.

Es waren insbesondere zwei Punkte, in welchen ber Entwurf wesentlich von ben meisten übrigen Strafprozes-Gesehen Deutschlands abwich, einmal nämlich in bem Aussichlusse ber Geschwornen und sobann in bem Wegfall ber zweiten Instanz.

In bem erfteren Buntte ftimmt ber Entwurf mit ben Strafprozegordnungen Defterreichs und Altenburgs überein. Der Entwurf ift früher, ale bie lettgebachte Strafprozefordnung im Drude erichienen. In ben Motiven bes Entwurfs ift gejagt, daß fich bie R. Sächsische Staatsregierung bei nochmaliger wiederholter Erwägung nicht entichließen tonne, bas Beichwornen-Institut in Die neue Strafprozegordnung mit aufzunehmen, ba fie fich von ber 3medmäßigkeit beffelben überhaupt, wenn man ben Werth benielben fur bie Rechtspflege in Betracht ziehe, - und eine andere Rudficht fonne für die Regierung nicht maßgebend fein - nicht zu überzeugen vermocht habe. Auch ift bei ber Berathung ber erften Rammer, ale wiederholt von der einen Seite der Entwurf als die Vorbereitung Des Geschwornengerichts freudig begrüßt, von anderer Seite aber eben beshalb mißtrauisch betrachtet murbe, von dem Vorsitsenden des Gesammtministeriums, Juftieminifter Dr. Bidinoft, mit Bestimmtheit erklart worben, baß die sammtlichen Staatsminister niemals ihre Buftimmung au Einführung bes Geschwornengerichts ertheilen Mehrfache Meußerungen ber hervorragenoften murben.

<sup>1)</sup> Bir nehmen hiervon Gelegenheit, ber Aufmerkfamkeit bes Les fers biefen Bericht zu empfehlen, welcher fich ebenfo burch Sachkenntniß, Gründlichkeit und practifchen Tact, als burch Rlarheit und Uebersichtlichkeit auszeichnet. Berfasser bes richts ift ber Burgermeister Muller aus Chemnis, Mitglieb ber erften Kammer.

Ritglieder ber erften Rammer bewiesen, wie tiefe Bureln die Abneigung gegen ein Inftitut geschlagen habe. an welches allerdings traurige Ruderinnerungen in Sachim fich fnupfen und beffen Ginfuhrung baselbft in einer Beise erfolgt war, die nothwendig auch die Freunde befielben beforgt machen mußte. Es ift bei ber Berathung bes Entwurfs in ber erften Rammer wiederholt von ber Regierung die Ueberzeugung ausgesprochen worden, baß mit Ginführung bes Gesetes bie Thure ber Jury nicht geöffnet, sondern verriegelt werbe, ba viele berjenigen Bortheile, welche man von der Ginführung bes Geichwornengerichts ju erwarten fich für berechtigt halte, nicht burch dieses, sondern vielmehr burch die Deffentlichleit und Dunblichkeit erlangt werben murben, und bas Berfahren fehr bald bas Bertrauen und die Anerkennung bes Bolts gewinnen werbe. In ber zweiten Rammer prachen fich mehrere Abgeordnete für bas Gefdmornengericht aus, erklärten jebod, in richtiger Burbigung ber Sachlage, daß fie einen hierauf gerichteten Untrag nicht ftellen wollten, ba fie überzeugt feien, bag berielbe weber in ben Kammern bie erforderliche Majoris tat, noch auch die Zustimmung ber Regierung erhalten wurde und bag burch folche Untrage bas Buftandefommen bed Gefeted, bem fie im Uebrigen ihre vollste Buftimmung ntheilten, gefährbet werden fonne.

Was ben Wegfall ber zweiten Instanz anlangt, so int namentlich berselbe zum Gegenstand vielsacher Besprestungen in den Eingangs gedachten Schriften gemacht worden. Der Versasser hatte bereits früher in seiner Schrift "über die Resorm des Strasversahrens in Sachsin S. 116 fg. " ausstührlich und bestimmt für den Wegssall der zweiten Instanz sich ausgesprochen. Er konnte die dem schristlichen Versahren angehörige und in dem Charafter besselben begründete zweite Instanz bei der Eins

führung bes mündlichen Verfahrens weder für nothwen noch auch, zumal bei bem Ausschluffe jeder gesetlich Beweistheorie, für zwedmäßig und paffend eracht Diese Unficht erhielt ben Beifall ber Staatsregierung u es wurde ber Entwurf, auf Grund berfelben, ausgearb Bestätigt wurde ste burch die in Braunschweig machten Erfahrungen, woselbst auch gegen die Erfenntn ber rechtsgelehrten Richter materielle Rechtsmittel ni augelaffen werben und feine Stimmen für Wieberherft lung ber zweiten Instanz sich erhoben haben. Auch Strafprozegordnung Altenburge läßt fein materielles Rech mittel betreffe ber Entscheidung über Die Schuldfra nach 2) und ber Berf. fann in ber einschlagenden B schrift ber Straf. B.D. Defterreiche B) im hauptwerke n eine auf die Bevbachtung ber gesetlichen Beweisrege berechnete Richtigkeitsbeschwerbe finden. Begen die Unft bes Verf. und bes Entwurfs haben fich verschiedene gewichti Stimmen, besonders in diesem Archive von Arnold, Gen und Mittermaier, so wie von Merdel vernehmen laffe wogegen sie neuerdings in ben trefflichen Bemerkunge Marquarbsens4) eine fraftige Vertheibigung gefunden ba Auch in ben Deputationen ber Kammern erregte ber Befall ber zweiten Inftanz mehrseitig Bebenken. Dbalei baber mehrere Deputationsmitglieder fich febr bestimn und entschieden für den Entwurf erklärten, erachtete boch die Gesammtheit beider Deputationen, sowie b Staateregierung felbft, nach vielfältiger Brüfung, für rat lich, mit Ausführung jener Ansicht zur Zeit noch Anftal ju nehmen und eine zweite Inftang, wenngleich in t ichrantter Mage, ju gestatten. Die Rammern erflart

<sup>2)</sup> Bergl. Gerichtsfaal 1854. Bb. II. S. 120.

<sup>3)</sup> Bgl. noch Criminal-Archiv 1853. S. 377.

<sup>4)</sup> Rrit. Beitfchr. b. gef. R.= Bb. II. Beft 5.

sich ohne Debatte mit bieser Abänderung einverstanden und ein entgegenstehender, in der ersten Kammer gestellter Antrag auf Wegsall der zweiten Instanz erhielt nicht die nöthige Unterstützung. Der Bers. sprach jedoch, als Ressierungscommissar, sich in der zweiten Kammer über diese krage so aus, daß eine desinitive Entscheidung derselben wich nicht beabsichtigt, vielmehr abzuwarten sei, wie das Institut der zweiten Instanz sich bewähren werde. In der Unt sind auch die Ersahrungen, welche man neuerdings wieder in Preußen hierunter gemacht hat, 5) der zweiten Instanz nicht günstig. Sie wird stets entweder eine halbe Raßregel oder eine anderweite erste Instanz, ohne Gamitie für ihre größere Zuverlässisseit, und letztensalls mit beinahe unerschwinglichem Auswande an Zeit, Geld mid Krast verbunden sein.

Der Verf. behält sich vor, in der nächsten Zeit in einem besondern Aufsate seine Ansicht gegen die neuersichen Einwendungen aussührlich zu vertheidigen.

Die Aufnahme bes Rechtsmittels ber Berufung gegen die Enderkenntnisse machte verschiedene Aenderungen bes Entwurfs nöthig. Insbesondere glaubte man nunmehr, in den früheren Stadien die Rechtsmittel 6) etwas beihranken zu können.

<sup>5)</sup> Bgl. ben trefflichen Auffat von Boitus in Goltbammers Arhiv Bb. II. S. 621 f.

<sup>6)</sup> Die Bestimmungen über die processuale Behandlung der Rechtsmittel sind in einem besondern Capitel zusammengesaßt worden. Der Berf. ist noch jest von der Zwedmäßigkeit dieses Bersahtens überzeugt. Es werden badurch ebensowohl aufhältlich, den
Jusammenhang ftorende Bestimmungen in den einzelnen Capiteln, als auch schleppende und ermiddende, wiederholte Berweisungen vermieden. Wie nothig gerade bei diesen Bestimmunzen Bollständigkeit und Genausgkeit des Gesehes in praxi sich
nöthig macht, werden alle Practifer bestätigen. Die Differenzen in praxi bei diesen Bunten sind die unerquicklichsten und
berden zudem oft als Mittel für andere Zwecke gemistraucht.

Ein fernerer Punkt, bei welchem eine Verschieb ber Ansichten sich kundgab, war das Verfahren is am den Einzelrichter gewiesenen Sachen. Man gl daß hier, wo ohnedem die Verfon des Untersuchungs erkennenden Richters vereinigt sei, von einer unbedi Durchführung des Princips der Mündlichkeit abgi werden könne. Man erachtete hier die Aboption mehr dem zeitherigen Verfahren entsprechenden Prifür zweckmäßig. In Folge dessen konnte auch einschräntung in der Mitwirtung der Staatsamwaltschadiesen Sachen eintreten. Auf das Rähere werder später noch zurücksommen.

Bielfachen Unftoß fanden bie Borfchriften übe Stellung ber Staatsanwaltschaft ju ben Polizeibehi obschon gerade diese Borichriften mehrfach ben & auswärtiger Braktiker erlangt hatten. 7) Es ichien ob man in der Unterordnung der Bolizeibehörden bie Staatsanwaltschaft einen Eingriff in die bered Unabhangiafeit ber erfteren fande und fprach Die Be tung aus, bag bie Staatsanwaltschaft, bei ihrer Dr sation, und die Bolizeibehörden, bei bieser Unterorb unter jene, nicht bie Schnelligfeit, Bestimmtheit und gie entwideln konnten, welde man von ben Polizeib ben bei ihrer zeitherigen Unabhängigkeit erwarten bi Der Vorschlag der Deputationen, ber Staatsanwalt ebenso wie ben Bolizeibehörden in einer coordinirten lung die Geschäfte ben gerichtlichen Bolizei zuzuw - wurde beshalb bekampft, weil bei einer solchen coort ten Stellung bie Einheit ber polizeilichen Thatigfeit

Im Uebrigen bedarf es hier nur einer Bermeifung auf ichatbaren Auffat Merdel's im Gerichtsfaal 1853. Bb. . 448 f.

<sup>7)</sup> Bergl. 3. B. auch Ob.-Staats-Anw. Schward in Goltbam Archiv Bb. I. S. 669.

ben und zu befürchten sein werbe, daß entweder Collisionen zwischen beiden Behörden oder Saumseligkeiten, indem jede derselben auf die Thätigkeit der andern sich verslasse und daher selbst unthätig sei, entstehen wurden. Nan einigte sich deshalb dahin, den Polizeibehörden ihre zeitherige unabhängige Stellung betresse der Criminalswlizei zu belassen und die Staatsanwaltschaft zu verpstichstn, daß sie mit Anträgen auf Bornahme einzelner Handungen sich an die Polizeibehörden wende. Nur wenn mit der Antragstellung Berzug und dieser mit Gefahr verslunden ist oder wenn die Polizeibehörde den gestellten Intrag ablehnt, kann der Staatsanwalt selbst die fragliche handlung vornehmen.

Sehr energisch war ferner bie vorgeschlagene Unwendung ber gesetlichen Borichriften wegen Unftellung und Entlaßbarfeit ber richterlichen Beamten auf bie fünftigen Staatsanwaltschafts-Beamten angefochten worden. Mährend bie Bemaltungsbeamten in ben beiben erften Jahren ihres Dien-Res willfürlich entlaffen werben fonnen, findet ein gleiches Befugnif ber Regierung betreffe ber, richterlichen Beamten, beren Unstellung fofort ale eine befinitive anerkannt wird, nicht Statt. Allerdings find bie Staatsanwalte leine richterlichen Beamten. Allein Die Ausbehnung Diejes bienstlichen Vorrechts ber letteren auf die ersteren embfahl fich bringend. Man fann nicht erwarten, bag Manner, welche zeither nicht im Staatsbienste, jedoch in einer einträglichen Stellung fich befinden, Die lettere gegen eine andere Stellung aufgeben werben, aus welcher fie moglicherweise por Ablauf von zwei Jahren ohne Weiteres wieder entlaffen werden konnen. Es trifft bies insbesonbere tüchtige Rechtsanwälte. Auch fann fich wohl der Fall neignen, bag ber Beamte bei ber Verwaltung ber Staatsanwaltschaft nicht Diesenige Befähigung zeigt, Die man von ibm ermartete. Es fann berfelbe beffenungeachtet ein

fehr tuchtiger, in einer andern Stellung wohl verwendbarer Beamter fein, aber er befitt nicht in ber erforberlichen Maße biejenigen Gigenschaften, welche man gerabe bei einem Staatsanwalte porausfest. Daß er fie nicht befite, wird oft erft bie Erfahrung zeigen. Es läßt fich bies auch bei einem sonft tuditigen Beamten nicht im Borque mit Sicherheit bestimmen. Die Regierung muß baber in ber Lage fein, einen folden Beamten ber ftaateanwaltschaftlichen Function wieder zu entheben. Allein bierzu bedarf fie nicht jenes Rechts ber Entlaffung, fonbern nur ber Berfetung, was ihr in ber fachfischen Ge fengebung eingeräumt ift. Sie wird jedenfalls zu Stagteanwälten nicht Männer mablen, welche fie nicht auch an= berwarts verwenden konnte. Man wollte Seiten berer. welche bas Recht ber Entlaffung ber Regierung vindicit= ten, lettere möglichst sicher ftellen und bei ber Unstellung nicht beschränken. Man hatte fie aber in ber That insofern beschränft, als man den Kreis der Bewerber gewiß mefentlich verringert und manchen abgehalten haben wurde, eine folche Stelle ju übernehmen.

Beide Kammern entschieden fich auch mit überwiegen ber Majorität für ben Regierungsentwurf.

Ueber die Organisation der Staatsanwaltschaft wer ben wir später das Röthige mittheilen.

Der Grundsat der Deffentlichkeit, gegen welchen in der zweiten Kammer keine Einwendung laut wurde, sand in der ersten Kammer mehrseitig Widerspruch. Alle die Nachtheile, welche man früher gegen die Deffentlichkeit geltend gemacht hatte, wurden wieder vorgeführt. Allein die Kammer erklärte sich für den Grundsat, entschied sich auch gegen einen Bermittelungsvorschlag, der dahin gerichtet war, die Zulassung von unbetheiligten Zuhörern lediglich in das Ermessen des Gerichts zu stellen.

Gine nicht minder lebhafte Opposition fand ber Bor,

ichlag auf Freisprechung (wegen mangelnden Beweises) in bem Falle mit einem beschränkenben Bufate au erkennen, wenn die Berbandlungen awar feinen aur Beruribeis lung hinreichenden, wohl aber immer einen noch fehr erbeblichen Berbacht gegen ben Ungeflagten begründen. Rach ber gegenwärtigen Gejetgebung tritt Losivrechung wn ber Instang ein, wenn ber entstandene Berbacht nicht ieine völlige Erledigung gefunden hat. Der Entwurf laßt beber gegen bas jetige Recht eine wesentliche Beidranhing eintreten. Die Beibehaltung einer beschränkten Freiprechung wurde burch bie hinweisung auf die Babl. Staatsbiener- und andere abnliche Gefete, in benen von ber beidrantten Freisvrechung verschiedene practifche Folgen abhangig gemacht worben find, empfohlen. Man erachtete es nicht für paffend, bag 3. B. berjenige, welcher eines Diebstahls angeklagt und zwar freigesprochen worben, jeboch keineswegs verbachtsfrei aus ber Untersuchung bervorgegangen ift und vielleicht von vielen anbern Richtern Unbebenflich für überführt erflart worden mare, im vollen Benuffe ber burgerlichen Chrenrechte bleiben und fogar in Die Bertretung ber Gemeinde und bes Staats gemablt werben fonne. In Betreff ber Staatsbiener murbe Seis ten ber Regierung felbft geltend gemacht, bag bei einer für alle Källe gleichen unbeschränkten Freisprechung bie Regierung bei Beamten, welche eines entehrenben Berbrechens angeflagt feien, felbstständig prufen und fich ents ichließen muffe, ob fie ben Beamten, ber Freifprechung ungeachtet, im Dienfte behalten wolle ober nicht, und fie baher, während sie ihn jest nur im Falle ber Freispredung von ber Inftang entlaffen fann, auch in Källen gur Entlaffung schreiten burfte, in welchen bie Richter eine mbedingte Freisprechung ausgesprochen haben wurden. Die erfte Rammer trat bem Entwurfe mit überwiegender

Mehrheit bei und auch die zweite Kammer ließ spater ihren entgegengesetten Beschluß wieder fallen.

Eine unerwartete Vertretung fanden noch in ber erften Rammer bie Ungehorfambstrafen. Es wurde mehrfeitig geltend gemacht, bag ohne folde bas richterliche Anfeben wehrlos bem Twie und ber Lügenhaftigkeit bes Ungeflagten preisgegeben jei. Man wollte bem Richter ein Mittel geben, ben Trop ju brechen und Berfuchen gu neuen Tauschungen bes Gerichts vorzubeugen. In letterer Beziehung hatte man porzüglich folde Falle vor Augen, wo ber Angeschulbigte offenbare Lugen über feine perfonlichen Berhaltniffe gemacht und baburch bas Gericht zu aufhaltlichen Erörterungen genöthigt hat. Deffenungeachtet wurde, nachbem bie erfte Rammer ihren früheren Beichluß, ber bas Ge richt fogar jur Unwendung forperlicher Buchtigung ermachtigte, wieder aufgegeben hatte, ber Entwurf angenommen. Es wurde insbesondere geltend gemacht, daß die Röthigung jum Reben in ben meiften Fallen ein 3mang zu Geftanbniffen fein werbe, - bag eine Angabe oft anfänglich als eine Unwahrheit erscheine, Die fich mater boch als mahr berausstelle, - und bag auf Geständniffe und Angaben, welche unter Unwendung von forperlicher Buchtigung zc. erlangt und späterhin wiberrufen wurden, feine Berurtheis lung gebaut werben wurde. - bag fomit bas richterliche Unsehen nicht gefräftigt, sondern gefährdet und bag ben Berbrechern eine Brude, auf welcher fie ber gerechten Strafe entlaufen fonnten, gebaut merbe.

Bevor wir nun zu einer Mittheilung ber hauptsachlichsten Grundzüge ber neuen Strasprozesordnung übergehen, möchte es nicht unpassend sein, die gegenwärtige Criminalgerichtsverfassung Sachsens mit wenigen Worten zu berühren.

Als Criminalgerichte fungiren: die Justizbehörden erster Instanz, — die vier Kreis-Appellationsgerichte, —

und bas Ober-Appellations-Gericht. Die Untersuchung wird ohne Ausnahme von den Juftigbehörden erfter Instanz nach ben Regeln bes (schriftlichen) Inquisitionsproxesses burch einen vereibeten Richter und sin ben ichmes reren Kallen 9) bei befetter Gerichtsbant geführt. Rach Schluß ber Untersuchung fann ber Angeflagte eines Bertheibigers, welchem bie Acten vorgelegt werben, gur Ginreichung einer ichriftlichen Bertheibigung fich bebienen. Die Bertheibigung ift jedoch mur in ben ichmereren Ral len (f. oben) nothwendig und in biefen, ba nothig, ein Bertheibiger vom Gerichte beiguordnen. Auch erhalt bier ber Bertheibiger, sowohl ber gemahlte, als ber beigeorbnete, beim Unvermögen bes Inquifiten Erfat feiner Bebubren und Berlage aus ber Staatscaffe. In ben leichteren Källen wird bas Erkenntniß erfter Inftang von bem Untersuchungsgerichte felbft gefällt. Begen bas Ertenntnis ift eine einmalige (an eine Frift nicht gebundene) Berufung mlaffig, über welche bas Rreis-Appellations-Bericht entscheibet. In ben schwereren Fallen erkennt in erfter Inftang bas Kreis-Appellations-Gericht, an welches bas Untersuchungsgericht die Acten einsendet, und in zweiter Inftang bas Dber - Appellations - Bericht. 3m Bege ber Onabe fann eine nochmalige Enticheibung angeordnet. auch eine solche wegen Rova, sofern dieselben vom Obers gerichte für erheblich erachtet werben, nachgesucht werben. Gine Reformatio in durius findet nicht Statt. Die Riche ter find an eine gesetliche Beweistheorie nicht gebunden. Sie urtheilen lediglich nach ihrer, aus ben Acten gewonnenen Heberzeugung. Lossprechung von ber Inftang und in fehr wenigen und unerheblichen Fallen Reinigungseid

<sup>8)</sup> Als folde gelten biejenigen, wo nad ben Umftanben bes Falls eine, die Dauer von brei Monaten Gefangnig überfteigenbe Strafe (für irgend einen ber Theilnehmer) zu erwarten ift.

find aulaffig. Bon letterem wird in ber Praxis fast nur bei Injurien und bei Chebruchs-Anschuldigung Gebrauch gemacht.

In der neuen Strafprozesordnung ist das Untersuchungsprinzip beibehalten and nur die Anklagesorm durch die Einführung der Staatsanwaltschaft angenommen worden. Das Berfahren ist mundlich und öffentlich. Beibe Principien gelten im Hauptwerke nur für die Hauptvershandlung. Die Deffentlichkeit kann ausgeschlossen werden, wenn bei derselben Berlehung des Schamgefühls ober Gesahr für die öffentliche Ordnung zu befürchten ist oder sonst das Interesse des Staats den Ausschluß der Deffentlichkeit räthlich macht.

Die Strafrechtspflege ift

- a. ben (collegialen) Begirfegerichten,
- b. ben (Einzelgerichten) Berichtsamtern, unb
- c. bem Ober-Appellationsgerichte übertragen. Die Appellationsgerichte haben in Criminalsachen fünftig nur noch Aufsichtsbeschwerben über bie Gerichte a. b. zu erlebigen.

Als Gerichte erster Instanz fungiren die Gerichte a. b., — als Gerichte zweiter Instanz resp. die Bezirks—gerichte (über die Gerichtsämter) und das Oberappella—tionsgericht (über die Bezirksgerichte).

Mehrere Gerichtsamter bilben ben Bezirf eines Be-

Die Berbrechen werden bezüglich der Competenz und ber strafprozessualen Behandlung in solche eingetheilswelche vor die Gerichtsämter und welche vor die Bezirksgerichte gehören. Die Competenzlinie ist nicht nach der Straffin hypothesi bestimmt, sondern es sind sogleich die einzelnen Berbrechen selbst genau angegeben, welche zur gerichtsamtlichen und welche zur bezirksgerichtlichen Competenz gehören.

Bei ben Begirfogerichten werben fur Die Begirfe berjelben Staatsanwalte und bei bem Dberappellationsgerichte für bie bahin gehörigen Falle ein Dber-Staatsanwalt angestellt. Dem letteren ift ein ftanbiger Stellvertreter beigegeben. Die Spite ber Staatsanwaltichaft ift ber Juftig-Die staatsanwältlichen Beamten bilben ein untheilbares Bange. Die Confequengen biefes Sates find ausaesvrochen. Der Staatsamvalt ift nicht blos öffentlis der Unflager. In Rolge beffen fann er auch ftatt bes Anaeklagten und fur benfelben ber biefem nachgelaffenen Richtigkeitsbeschwerbe sich bedienen. Dieses Recht ift jeboch auf die Berufung bes Angeflagten, welche nur bie Schulbfrage (Thatfrage) betrifft, nicht ausgebehnt worben. hier wird und muß ber Angeflagte, auch ohne rechilichen Beiftand, wiffen, ob ibm burch tie Annabme feiner Schuld Unrecht geschieht ober nicht. Die Staatsampalte find ben Gerichten und biefe nicht ienen untergeordnet. fteben unter bem Oberstaatsanwalte und nebst biefem unter bem Juftigminifter. Ihre Thatigfeit außert fich annachft bei ben polizeilichen Erörterungen. Sie haben in ber Regel (f. oben) mit ihren biesfallfigen Antragen fich an die Bolizeibehörden zu wenden. Sie ftellen - mit Ausnahme weniger und geringer Källe, wo bie Verletten als Privatanflager unmittelbar bei Gericht ben Untrag auf Untersuchung stellen und überhaupt eine Mitwirfung ber Staatsanwaltschaft nicht Statt findet — auf Antrag bes Berletten in ben von beffen Anzeige abhangig gemachten Källen ber Berfolgung ober von Amtswegen ben Antrag auf Untersuchung. 9) Er fann ben einmal

<sup>9)</sup> Es find baher brei Categorien zu unterscheinen: 1. Berbrechen, bei benen ber Staatsanwalt unmittelbar ben Antrag bei Gericht ftellt; 2. Berbrechen, bei benen ber Staatsanwalt ben Antrag bes Berletten abwartet und ihn sodann zu dem feinigen macht, borbehältlich bes gesehlichen Rechts bes Berletten zur Rud-nahme bes Antrags; 3. Berbrechen, bei benen lebiglich ber

gestellten Antrag nicht ohne Zustimmung bes Gerichts zurücknehmen. Er barf ben Bernehmungen bes Ungeklagten und den Befragungen der Zeugen in der Boruntersuchung nicht beiwohnen, soweit sie nicht bei Localerpeditionen, denen er beiwohnen kann, erfolgen. Den Berathungen des Gerichts in der Boruntersuchung kann er beiwohnen; denen über die Bersehung des Angeschuldigten in den Anklagestand soll er beiwohnen, hat sich jedoch vor der Besichlußfassung zu entsernen. Den Berhandlungsterminen in zweiter Instanz über Berufungen und Einsprüche, sowie über Richtigkeitsbeschwerden soll die Staatsamwaltschaft beiwohnen. In Betress des Gebrauchs der Rechtsmittel wird später noch das Röttige gesagt werden. Die Strassvollstreckung ersolgt ohne ihre Mitwirfung.

Als das regelmäßige Forum gilt das der begangenen That. Hat Jemand verschiedene Berbrechen unter versichiedenen Gerichten begangen, so ift dassenige Forum für alle Berbrechen competent, wo der Staatsamwalt den Antrag Kellt. Derselbe kann schoch den Antrag wegen der einzelnen Berbrechen bei den einzelnen concurrirenden Gerichten stellen. Geschieht dies, so werden die einzelnen Bersbrechen besonders abgeurtheilt und sodann die etwa erkannten einzelnen Strafen auf die im Strafgesehbuche bestimmte Gesammtstrafe durch ein Nachtragserkenntniß reducirt.

In ben an bas Bezirksgericht gewiesenen Sachen führt baffelbe burch eins seiner Mitglieder (ben Untersuchungsrichter) die Boruntersuchung auf den Antrag bes Staatsanwalts oder des Privatantlägers. Der Untersuchungsrichter kann den Antrag wegen Rangels hinrelschender Berdachtsgründe oder wegen rechtlicher Unzulässig-

Berlette als Privatantläger auftritt und ben Antrag bei Gesticht fiellt und weiter verfolgt. Bei ben Berbrechen unter 2. ift jedoch bem Berletten, wenn bie Staatsanwaltschaft ben Anstrag ablehnt, nicht (wie bies in andern Gesetzebungen gestattet ift) nachgelaffen, nunmehr als Privatansläger aufzutreten.

feit ablehnen, sowie gur Vorbereitung feiner Entschließung porläufige Erbebungen pornehmen. Die Borerorierungen haben, wenn die gesehlichen Kormen beobachtet morben find, gleiche Beweisfraft, wie bie fpateren Untersuchungsbanblungen. Bei ber Untersuchung fann ber Staatsanmalt ben Richter burch Untrage, Mittheilungen ac. unterftuten, barf fich aber felbsttbatig nicht in bie Untersuchung mifchen. Sie gilt fur ein rein richterliches Befcaft. Die Untersuchung wird im Allgemeinen nach ben zeitherigen Regeln geführt. Es find biefelben, welche zeither nur burch bie Braris fich entwickelt hatten, gesetlich pracifirt. mar bies um jo nothiger, als alle ftrafprozeffuglischen Boridriften burch bie Strafprozegordnung aufgehoben merben. Es foll auf möglichfte Abfurgung Bebacht genommen werben. Die Sachverftanbigen find als Beiftanbe bes Richters ausbrudlich bezeichnet. In ber Regel genugt ein Sachverftandiger: - amei merben nur bei Leidenichau und Sectionen erforbert. Der Sachverftanbige fann, wenn er nicht öffentlich angestellt ift, auch feine Runft zc. nicht öffentlich ausübt, die Verwendung als folder ablehnen. Gine Bereibung ber Zeugen in ber Boruntersuchung foll nur ausnahmsweise erfolgen. Für Eibesumfabig find nur Bersonen unter bem 18ten Lebensjahre, Beiftesunfreie und Meineibige erklart. Bum Beugniffe tonnen Beamten betreffe bienftlicher Geheimniffe nur mit Benehmigung ihrer Behorbe und Beiftliche betreffs ber Mittheilungen in ber Beichte unbedingt nicht aufgefordert werben. Außerbem fonnen Beiftliche betreffe beffen, mas ihnen außer ber Beichte im Vertrauen auf ihre Umteverichwiegenheit mitgetheilt worben ift, - Bertheibiger und Ammalte, fomie auf beren Erpeditionen arbeitenben Berfonen betreffs ber auf die angeschuldigte That bezüglichen Mittheilungen bes Ungeflagten und britter Berjonen bas Benanis ablebnen, wenn fie nicht ber, von welchem bie

Mittheilung erfolgte, fie von ber Bflicht bes Schweiger entbindet. Der Richter tann ichoch von biefen Berion eine eibliche Berficherung bes Inbalis, bag fie bas, me ihnen von ber Cache befannt fei, nur in ber gebacht Stellung erfahren, verlangen. Mud bie Ungeborigen fo nen bas Beugniß ablehnen. Saben fie von bem Rech ber Ablehmung Gebrauch gemacht, fo hintert fie bies nid bie Bereidung sowohl als ihre spätere Abhörung w Bereibung in ber hauptverhandlung abzulehnen .- Un burfen fie bem Angeiduldigten nur bann gegenübergefte werben, wenn fie es auf Befragen bes Richtere nicht a lefinen ober menn ber Ungeschuldigte Die Begenüberftellur verlangt. Im Uebrigen follen in ber Borunteriuchut Begenüberftellungen nur ausnahmsweije erfolgen. bie Mittel ber Gestellung, bei beren Unwendung und Au hebung beziehungeweise eine Mitwirfung bes Staaten walts eintritt, find ausführliche Boridriften ertheilt. E mag nicht in Abrede gezogen werben, daß bie Berhaftun hauptsächlich in bas Ermeffen bes Richters gestellt if Die Saftentlaffung fann unbedingt ober gegen Sandgelo niß ober gegen Sicherheitsleiftung ober gegen beibes e folgen. Die lettere fann in Pfanbbestellung, gerichtlich Deposition ober Bablungeverpflichtung befteben. ben Berfall ber Sicherheitssumme fint genaue Bestimmu gen gegeben. Die Bugiehung von Urfunbspersonen nur bei menigen, besonders michtigen und der Bieder lung nicht fähigen Sandlungen vorgeschrieben.

Der Staatsanwalt, der Angeklagte, der Zeuge können gegen Entschließungen des Richters Beschwerenwenden. Dieselbe ist an keine Frist gebunden, keine aufschiedende Kraft, mit Ausnahme z. B. des Derspruchs des Staatsanwalts gegen eine Haftentlassur: Ueber die Beschwerde entscheidet das Bezirksgericht und höherer Instanz das Oberappellationsgericht.

Das Bezirksgericht kann auf Antrag des Staatsamvalts von der Boruntersuchung absehen und auf Grund der polizeilichen Erörterungen die sofortige Eröffnung der hauptverhandlung verfügen. Gegen die Ablehnung dieses Antrags steht dem Staatsanwalt kein Rechtsmittel zu-Kur die mit Todesstrafe bedrohten Verdrechen können nicht sofort zur Hauptverhandlung gebracht werden.

Das Begirfegericht erfennt nach Schluß ber Bormiersuchung, welcher bem Bezüchtigten unter Ginraumung dner Frift jur Bahrung feiner Intereffen befannt gemacht wird, und nach Gebor bes Staatsanwalts, jeboch ohne Buiebung bes Untersuchungerichters, burch de Abthellung von brei Richtern, auf Fortstellung (mittels Bermeifung bes Angeflagten jur Sauptverhandlung) ober auf Einstellung ber Untersuchung. Wird bie Untersuchung aus Mangel an Beweisen eingestellt, jo fteht biergegen bem Staatsamwalte Die Berufung, wird fie aus Rechtsgrunben eingestellt, bie Richtigfeitsbeschwerbe gu-Angeflagte fann bas Fortstellungs. (Berweisungs.) Erfennt. nif nur mit ber Richtigfeitebeschwerbe, - nicht auch mit ber Berufung anfechten. — Ueber Die Richtigkeitsbeschwerbe sowohl als die Berufung entscheibet bas Oberappellations= gericht. Satte bas Oberappellationsgericht ichon fruber über bie rechtliche Ratur ber angeschuldigten Sandlung euichieben, fo ift bas Begirfsgericht hieran gebunden, es ware benn, bag bie factifche Bafis biefer Entscheibung burch bie ipateren Ergebniffe ber Untersuchung abgeanbert worben. Beibe Rechtsmittel find an eine gehntägige Frift gebunden. Die Richtigfeitsbeschwerde muß innerhalb biein Krift, bei Berluft bes Rechtsmittels, specialiftet werben. - Die Richtigfeiten find theils fpeciell im Gefete mgegeben, theils ift bem Oberappellationsgerichte bas Ermeffen eingeraumt, auch bie Berlegungen anderer weient-Uher Formen im einzelnen Kalle und nach bem Ginfluffe ber Berletung auf die Hauptsache für Richtigkeiten zu erklären. — Das Berweisungs-Erkenntniß soll die Handlung, beren der Angeschuldigte bezüchtigt wird, und die weientlichen Ergebnisse der zeitherigen Ermittelungen, so wie das Strasgeset, welches durch die Handlung für verlett erachtet wird, angeben. Es kann gleichzeitig auf mehrere Strasgesete, deren Berletung in der angeschuldigten Handlung gesunden wird, Bezug genommen werden. Die Einstellung kann von der vorherigen Bereidung von Zeugen abhängig gemacht werden. Das Bezirksgericht und das Oberappellationsgericht haben, da nöthig auch von Amtswegen, über die Berhaftung oder Entlassung des Angeklagten Entschließung zu fassen.

Ist das Verbrechen, wegen bessen auf Verweisung zur Haupwerhandlung erkannt worden ist, im Höchstbetrage mindestens mit vierjähriger Arbeitshausstrase bedroht, so tritt die Rothwendigkeit der Vertheidigung ein, und es ist dem Angeschuldigten, welcher auf die Wahl eines Vertheidigers ausmerksam gemacht wird, da nöttig und zwar noch vor Ablauf der zehntägigen Frist (damit der Vertheidiger, nach Besinden, noch die Richtigkeitsbeschwerde rechtzeitig einwenden kann) ein Vertheidiger von Amtswegen zu bestellen.

Den Borschriften über die Vorbereitung ber Hauptwerhandlung ist besondere Ausmerksamkeit zu gewendet worden. Das Bezirksgericht, von welchem die Boruntersuchung geführt und die Entscheidung über Fortskellung der Untersuchung ertheilt worden ist, erkennt auch in der Hauptwerhandlung durch eine Abtheilung von fünf Richtern, welche von dem Vorstande des Bezirksgerichts für jeden einzelnen Fall, zugleich unter Bestimmung des Borsisenden (dasern der Vorstand nicht selbst den Vorsistübernimmt), deputirt werden. Der Untersuchungsrichter darf sich unter ihnen nicht besinden und der Reserent über

bas Bermeisanasertenntnis nicht ben Borfit führen. Die Aufftellung ber Beugenlifte erfolgt felbftftanbig burch ben Staatsamwalt, jeboch bergeftalt, bag ber Gerichtsvorfigenbe von Amtswegen Erganzung berfelben, insbesondere im Intereffe ber Bertheibigung pornehmen und ber Angeflagte bei bem Berichte Untrage auf Borlabung noch anberer Beugen ze. ftellen fann. Der Borfipenbe bat bei befundner Erheblichfeit biefen Antragen Statt au geben. Angellagte fann gegen abfällige Enticheibungen bei bem Berichte fich beschweren, sowie die Borlabung bann verlangen, wenn er bie Roften berfelben, fowie bie Entschabigung ber Zeugen bezahlt ober ben Bergicht ber lettern . auf die Entschädigung beibringt, auch die Borladung nicht mit einer ungerechtfertigten Bergogerung ber Sauptver-Sandlung verbunden fein murbe. Der Borfigenbe fann burch einen Richter, insbesondere bei Untragen auf Berbeigiehung neuer Beugen, Erörterungen vornehmen laffen und nach bem Ausfalle berfelben feine Entichließung ertheilen, auch fonftige Bervollständigungen ber Untersuchung verfügen. Befondere Bestimmungen regeln ben Kall, wenn bei biefen Erörterungen Ergebniffe erlangt werben, nach benen es in Frage tommen fann, ob es bei bem zeithes rigen Bermeifungeerfenntniffe fein Berbleiben haben fonne. Der Borfitenbe barf fich biefen Erörterungen (jur Babrung feiner unwarteilichen Stellung) nicht felbst unterziehen. Er fann ferner mit bem Ungeflagten ein Berbor anftellen, bei welchem auf Erledigung etwaiger Beichwerben, femie, ba nothia, auf Belehrung bes Angeklagten über bas Bermeisungserkenntnig Bebacht zu nehmen ift. Beichwerben gegen bie Magregeln bes Borfitenben werben von ben bewutirten Richtern, ohne weitern Recurs, erles bigt. Der Borfipenbe nimmt an ben biesfallfigen Berathungen und Entscheidungen Theil. — Der Borfigenbe tann Silferichter berbeigieben, welche einmal für immer

aus Rechtsgelehrten, welche die richterliche Qualification besiten, insbesondere Advocaten am Orte, vom Justizmindsterium gewählt und verpflichtet werden. Sie erhalten Erias des Reiseauswands und Entschädigung für die Zeitwersäumnis. — Die Ramen der Richter sind, auf Verlangen, dem Staatsamwalte und dem Angeklagten (zur Ausübung des Ablehnungsrechts) noch vor Eröffnung der Hauptverhandlung bekannt zu machen. — Richtigkeiten, welche die Vorbereitung der Hauptverhandlung betreffen, müssen die zur Vorlesung des Verweisungserkenntnisses in der Hauptverhandlung gerügt werden.

Der Ungeschuldigte fann fich mehrerer Bertheibiger, fowie eines besondern Dolmetiders bedienen und hierüber noch besondere Sachverftandige beiziehen, burchgangig auf feine Roften. Ift jeboch burch einen folden Dolmetider ober Sachverständigen vorzugeweise mit zur Freisprechung beigetragen worden, fo fonnen bie Roften auch wie ber vom Bericht beigezogenen Sachverftanbigen vom Bericht übertragen werben. Auch fann, mit Buftimmung bes Go richts, einer ber mannlichen Angehörigen bes Angefdul bigten aum Worte für benfelben augelaffen werben. fonen vor erfülltem achtzehnten Altersjahre und Frauens personen fonnen, wenn fie die Ungeschuldigten ober Baletten find, ju ber geheimen Berhandlung ben gefehl chen Bertreter und beziehentlich ben Chemann, fo wie einen, ober, unter Genehmigung bes Gerichtsvorfigenben, einige ihrer nachsten Bermanbten ober Freunde mitbringen. Der Borfitende vernimmt den Angeflagten über beffen perfonliche Berhaltniffe und laßt jobann bas Berweifungs Erfenninis verlefen. Eine besondere Unflageschrift findet nicht Statt. Dem Borfitenben fteht bie Befugniß, Bew gen unmittelbar in Die Situng vorlaben ju laffen, ju-Ueber ihre Bereibung enticheibet bas Gericht, nach por gangigem Gehore bes Staatsanwalts und bes Ungeflagten.

1

Beber Beuge wird einzeln zur Bahrheit ber Ausfage. mittelbar por berielben, ermabnt und einzeln vereibet. de Bereibung erfolgt in ber Regel por ber Abhörung. eboch fann bas Gericht fie auch, felbst bis zum Schluffe & Berhandlung, aussetzen. Die in ber Borunterfuchung creits pereibeten Zeugen werben auf ben bereits geleiftes m Eid (welcher augleich promifforisch auf alle späteren Befragungen gerichtet ift) verwiesen. Bor ber Bereibung ind etwaige Einwendungen, bei Berluft ber auf fie au minben gemesenen Richtigkeitsbeschwerbe geltend gu ma-Weber bem Staatsanwalte, noch bem Angeflagten feht ein birectes Fragerecht ju. Die Borlefung ber fruber erstatteten Zeugenaussagen ift auf die nothwendigsten falle beschränft; fie ift überdieß jedesmal mit Angabe bes Brundes im Brototolle zu bemerten. Sachverftanbige innen von Anfang ber Situng an berfelben beimobnen. Rebrere Sachverstandige tonnen gemeinschaftlich abgebort. owie veranlaßt werden, sich zu einer gemeinschaftlichen Berathung in ein besonderes Bimmer gurudgugieben und obann bas Ergebniß ihrer Berathung in ber Sigung felbit orgutragen. Das Gericht ift bei feiner Enticheibung im Maemeinen an das Berweisungserkenntniß gebunden; icht aber an die etwaige frühere Entscheibung bes Ober-Imellations = Gerichts über bie rechtliche Natur ber bem Ingeschuldigten beigemeffenen Sandlung. Die Bestimnungen bes Entwurfe wegen ber beidranften Berudfichtiauna von Rovis 10) find in Folge ber Einführung ber weiten Instanz beseitigt und ist vielmehr eine ausgebehnte Berudfichtigung berfelben, mit bem Rechte ber Vertagung, unter ahnlichen Beschrantungen, wie fie die babische Straf-Brogeg = Drbmung enthält, 11) nachgelaffen worben.

<sup>10)</sup> Bergl. noch bes Berf. Auffat in bem Crim.-Arch. 1853 S. 37 f.

<sup>11) §. 237</sup> f. Thilo, Commentar S. 37 f.

Freisviedungsformeln find bie ber Rlagfreisvrechung (wegen mangelnben Beweises) und bie ber Straffreisprechung (wegen mangelnber rechtlicher Strafbarfeit) eingeführt mor-Die erftere fann in ben Fallen, wenn bie Ergebniffe ber hauptverhandlung einen zwar zur Ueberführung nicht hinreichenden, aber immer noch erheblichen Berbacht gegen ben Angeflagten begrunben, burch ben Bufas be ichrankt werben, bag bie Freisprechung aus Mangel an pollständigem Beweise ber Schuld erfolgt fei. Die Rich. ter find (in Uebereinstimmung mit ber zeitherigen, vollig bemahrten Gefengebung) an feine gefenliche Bemeistheorie gebunden. Das Erfenntniß ift fofort zu ertheilen und be kannt zu machen, nur bie Abfaffung und Bekanntmachung ber Enticheibungsgrunde fann auf hochftens acht Tage verschoben werben. Sat ber Berurtheilte feinen Bertheis biger, fo hat ihn ber Borfitenbe über bie Rechtsmittel w belehren. Das Sipungsprotocoll wird in ber Simma felbft nach bem Schluffe ber Beweisaufnahme vorgelesen.

Besondere und ausführliche Bestimmungen regeln bie Falle bes Außenbleibens eines ober mehrerer Angeflage ten, ber Beugen, bes Bertheibigers, bes ungerecht fertigten Entfernens berfelben, ber Erfranfungen bes Am geflagten 2c. Gegen ben Abmesenden fann bie Bov untersudjung eröffnet, auch gegen einen folden, (auf An trag ber Staatsanwaltschaft) fortgeftellt und mit ber Aburtheilung verfahren werben. Wird lettere ausgesett, jo findet eine vorforgliche Beweisaufnahme entweder felbe ftanbig burch einen beauftragten Richter, ober, inebes sondere bei mehreren Mitangeklagten, in Sauptverbindung mit ber Beweisaufnahme gegen biefe in ber Berhandlung Wird die Aburtheilung vorgenommen und ber Statt. Angeflagte verurtheilt, jo wird bemfelben, wenn er fich stellt, das Urtheil nochmals publicirt, gegen welches er bie Berufung einwenden und mit ihr den Antrag auf ochmalige Verhandlung in erster Instanz verbinden kann. Die Entscheidung hierüber erfolgt durch das Ober-Appelzions-Gericht. Auch die Verwandten des Abwesenden kunen selbst oder durch einen gewählten Bertheidiger gezen das Erkenntniß, im vermutheten Auftrage des Erstern, die diesem an sich zustehenden Rechtsmittel einwenzen. Dasselbe wird, sobald es rechtskräftig und so weit 18 möglich ist, gegen den Abwesenden vollstreckt.

Gegen das Erkenntnis des Bezirksgerichts kann der Angeklagte sowohl die Berufung als die Richtigkeits-beschwerde und der Staatsanwalt die Richtigkeitsbeschwerde einwenden. Dem Staatsanwalte steht die Bestufung nicht zu 12) Die Berufung kann gegen die Anscheidung der Thatfrage sowohl, als gegen den Koskempunkt 18) und gegen die Strafhohe gerichtet werden.

Die Richtigkeitsbeschwerbe kann wegen Formverletunsen und wegen Berstöße gegen das Strafgeset erhoben werden. Als solche Formverletungen gelten diesenigen, wo das Gesetz sie ausdrücklich als Nichtigkeiten bezeichset und wo im einzelnen Falle, nach der Art besselchset und wo im einzelnen Falle, nach der Art desselchen, das Ober-Appellations-Gericht die Berletung einer Form sür eine Richtigkeit erklärt. Die Nichtigkeitsbeschwerde ist bei offenen Nichtigkeiten sosort vorläusig anzumelden, widrigensalls die Richtigkeit als erledigt und verziehen gilt. Die Richtigkeitsbeschwerde wegen Berstöße gegen das Strafgesetz ist nicht auf Berletungen des klaren Gesiebes beschränkt, sondern auch dei unrichtigen Anwenduns gen des Gesetzs gestattet.

Die Richtigkeitsbeschwerbe wegen Formverlepungen

.

<sup>12)</sup> Es war biefer Ausschluß eine von ben Borausfehungen, unter benen bie Regierung nachträglich bie Beibehaltung ber zweiten Inftanz bewilligte.

<sup>13)</sup> Auch ber Freigesprochene fann in gemiffen Fallen gur Roftensabstattung verurihellt werben.

fteht ebensowohl bem Angeklagten als bem Staatsanwalte zu, wogegen letterer ber Richtigkeitsbeschwerbe wegen Berftoße gegen bas Strafgeset nur bann sich bebienen barf, wenn bas Gericht irriger Weise bie Handlung für strastos erklart hat, nicht auch, wenn es nur ein milberes Geset angewendet hat.

Das Dber Mbrellations Bericht erkennt über beibe Rechtsmittel in einer Abtheilung von fieben Richtern. Ueber Die Richtigkeitsbeschwerbe erkennt es in nichtoffent licher Situng, bafern fie nicht mit einer folden Berufum verbunden ift, über welche in öffentlicher Situng verham belt wirb. - Die Berufung wird in öffentlicher Sigung. unter Augiehung bes Vertheibigers, 14) verhandelt, entweber wenn eine neue Beweisaufnahme ober Wieberholung ber Beweisaufnahme ftattfindet, ober wenn in erfter Inftang auf Todes ober lebenslängliche Zuchthausstrafe erfamt worden ift. Eine Reproduction, sowie eine neue Beweiß aufnahme soll jedoch vom Ober-Appellations-Gericht mu bann angeordnet werben, wenn bemielben rudfichtlich ber Beweisaufnahme in erster Instanz, insbesondere in Folge von Novis, erhebliche Bedenken beigehen. Außerdem if es an die thatsachliche Feststellung bes Gerichts erfter Im ftang gebunden. Dagegen fann es aus berfelben anbere Schlußfolgerungen, ale in bem erstgerichtlichen Ertennt niffe geschehen, siehen. Insbesondere gilt bies in Bemg auf die Richtung des strafbaren Willens und auf die Ub

<sup>14)</sup> Ein folder wird, ba nothig, Amtswegen bestellt, wenn auf Lobes- ober lebenslängliche Buchthausstrafe erkannt worden ift. Außerdem wird dem Angeklagten, auf bessen Berlangen, ein Bertheidiger beigegeben, wenn mindestens auf vierjährige Breites- oder auf zeitliche Buchthausstrafe erkannt worden ist. In den übrigen Fällen ist die Bertheidigung zwar gleichfalls zu lässig, es hat jedoch der Bertheidiger in diesen Fällen wegen seiner Kosten und Gebühren sich lediglich an den Angeklagten zu wenden.

rführung. 16) Eine wichtige Bestimmung zu Gunsten 8 Angeklagten (zu bessen Nachtheil ohnebem nicht resort werben kann) und zur Herbeisührung einer freien tellung des Ober-Appellations-Gerichts ist noch die Borrift, daß das Ober-Appellations-Gericht auf die Bestung (wenn sie nicht auf den Kostenpunkt beschränkt) auch die dem erstgerichtlichen Erkenntnisse unterliegende echtsansicht seiner Prüfung unterwerfen und zu Gunsten stängeklagten sowohl den Strasantrag für rechtlich und lässig, als auch eine mildere Strasbestimmung für ansendar erklären und hiernach das Erkenntnis abändern m.

Im Falle begründeter Nichtigkeitsbeschwerde hat das ber-Appellations-Gericht nur dann, wenn es das Ersmtniß als nichtig aushebt, weil der Angeklagte strassreit ihrechen gewesen, in der Hauptsache zu entscheiden und mangeklagten strassreit zu sprechen, in den übrigen Fälsn aber nur die Nichtigkeit anzuerkennen und die Sache n nochmaligen Verhandlung und Entscheidung, beziehentsch nur zu letztere an das Gericht erster Instanz (welches mmehr dei einer anderweiten Verhandlung an die Nechtsssicht des Ober-Appellations-Gerichts, nicht aber an die nsichten des früheren Gerichts betress der Beweissssachen gebunden ist zurückzuweisen.

Ist auf Todesstrase erkannt, vom Verurtheilten aber ne Berufung nicht eingewendet worden, so ist dessen, ngeachtet das Urtheil dem Ober-Appellations-Gerichte orzulegen, welches nunmehr ebenso zu versahren hat, als b eine Berufung eingewendet worden. Ebenso hat das ibe, gleichviel ob eine Nichtigkeitsbeschwerde eingewendet

<sup>5)</sup> Bir verweisen wegen Erflarung biefer wichtigen, aber fingulaten Bestimmung auf unfere funftige Abhandlung über bie zweite Inftang.

worden ift ober nicht, zu prüfen, ob vielleicht ein Richtigskeitsgrund zu Gunften des Berurtheilten vorliege, und eintretenden Falls so zu entscheiden, als ob eine Richtigskeitsbeschwerde hierauf gegründet worden ware.

Bas nun bas Verfahren vor bem Einzelrichter anlangt, fo fdreitet berfelbe in ben zu feiner Buftanbigfeit gehörigen Källen von Amtswegen ein, ohne bag es einer Antragstellung bes Staatsanwalts, Die jeboch nicht ausgeschloffen ift, bebarf. Die Mitwirkung ber Staats anwaltschaft ift burchaus feine nothwendige, jedoch ber Einzelrichter zu fortlaufenden Anzeigen an Dieselbe verpflichtet und lettere baburch in ben Stand gesett, burch Antrage bei bem Einzelrichter sowohl, als bei bem Be= girfegerichte, an beffen Weisungen letterer gebunden ift, auf bas Berfahren einzuwirfen. Der Richter führt bie Untersuchung nach ben Regeln bes schriftlichen Brozestes und macht ben Schluß berfelben, vor ber Aburtheilurts, bem Staatsanwalte und bem Ungeflagten befannt. Einzelrichter fann, vor der Aburtheilung, jur Beme & aufnahme, beziehentlich zu beren Bervollständigung, forwie jur Aburtheilung einen öffentlichen Termin anseten. = 9 Der Einzelrichter fann, wenn eine glaubhafte Unge & ge vorliegt und nicht fonst besondere Bebenten entgegensteb en, in ben Fallen, in welchen er eine Befangnifftrafe bis feche Wochen ober eine Gelbbufe bis ju 150 Thal em für eine ausreichende Ahndung erachtet, ohne weitere Un tersuchung die Strafe durch eine Strafverfügung festiets en, welche binnen zehn Tagen rechtsfräftig und vollstred Dar wird. Erfolgt inmittels ein Widerspruch, so tritt die 25 et fügung außer Kraft und bas regelmäßige Verfahren = in.

<sup>16)</sup> Diefe Bestimmung erregte lebhaften Biberspruch in ber em ften Rammer und hat allerbings, gleichviel von welchem Standpur nite aus man fie betrachtet, etwas Auffälliges.

Besondere Bestimmungen regeln bas Verfahren bei anexcigten Beleibigungen und Berleumbungen. Sier find win Bestärfungs- und Reinigungs-Gibe julaffig. Das Berfahren felbst ift rein strafprozesfualisch; 17) es ift je boch die schriftliche Zufertigung ber Denunciationsschrift ur Beantwortung binnen bestimmter Frift, bei Bermeibung ber Annahme bes Zugeständnisses, nachgelaffen. — Gegen bas Erkenntnig bes Einzelrichters fteben bem Ungeflagten sowohl als (bier auch) bem Staatsanwalte bie Rechtsmittel bes Einspruchs 18) und ber Richtigkeitsbeichwerbe zu. Der Ginspruch geht an bas Bezirkogericht und kann von beiden Theilen gegen die Entscheidung des Einzelrichters betreffs der Schuldfrage, bes Roftenpunkts und er Strafhohe gerichtet werben, fobaß, jeboch nur und allein uf Einspruch bes Staatsanwalts, eine reformatio in lurius gegen ben Angeklagten erfolgen kann. Die Berandlung über ben Ginivruch erfolgt in öffentlicher Situng 'es Bezirfsgerichts, 19) welches weber an die Antrage

<sup>7)</sup> Auch bie zeitherige Gefetgebung behandelte bie Injurien als Straffachen und nicht nach ben Regeln bes burgerlichen Prozestes.

<sup>8)</sup> Es ist bieser Name und nicht die Bezeichnung "Berufung" gemahlt worden, um hierdurch zugleich auszudrücken, daß das
Rechtsmittel mehr den Charafter einer Nevision an sich trage.
Das erstinstanzliche Erkenntniß ist hier von einem Einzelrichter
und nicht von einem Collegium, sowie nicht nothwendig auf
Grund einer öffentlichemundlichen Berhandlung gesprochen worden. Durch den Einspruch wird der Fall zur öffentlichen Berhandlung vor das Collegium gebracht. Deshalb fallen auch
hier die Beschränkungen in dem Gebrauche der Rechtsmittel
und in den Besugniffen des Gerichts betreffs der Beweisauf=
nahme und der Richtung der Entschlung hinweg.

<sup>9)</sup> Die Deffentlichkeit fann übrigens hier ausgeschloffen werben, wenn keine Beweisaufnahme ftattfindet und ber Einspruch nur auf Gerabsehung der Strafe gerichtet ift, diese auch die hohe von sechs Wochen nicht überfteigt.

betreffs neuer ober wiederholter Beweisaufnahme, noch an die thatsächliche Feststellung des ersten Erkenntnisses gebunden ist. — Ueber die Nichtigkeitsbeschwerden entscheidet das Ober-Appellations-Gericht. Ist gleichzeitig Einspruch und Nichtigkeitsbeschwerde eingewendet, so kam das Bezirksgericht, vor der Entscheidung über den ersteren, die letztere zur Entscheidung des Ober-Appellations-Gerichts stellen und erst nach Eingang der letzteren zur Berhandlung über den Einspruch, dasern dieser sich nicht munmehr erledigt, schreiten. — Das Erkenntnis des Bezirksgerichts selbst kann nur wegen der dasselbe sowie das Bersahren des Bezirks-Gerichts berührenden Nichtigkeiten angesochten werden.

Gegen die Erkenntnisse des Ober-Appellations-Se richts, gleichviel ob sie über Berufungen oder über Richtigkeitsbeschwerden ertheilt sind, ist unter allen Umstanden kein Rechtsmittel zulässig.

Die Wieberaufnahme bes Strafverfahrens tann bei eingestellter Voruntersuchung und ertheiltem Enderfennt nisse nachgesucht werden. Der Antrag auf Wiederauf nahme einer burch (rechtsfraftiges) Enderkenntniß entichie benen Voruntersuchung fann von dem Staatsanwalte und. von dem Verurtheilten (felbst nach erstandener Strafe und auch von den Erben und Bermandten besselben) nach gesucht werben. Die Wiederaufnahme wegen neuer In bicien ift bei eingestellter Voruntersuchung, und nach er folgter Rlagfreisprechung nur bei einem nachträglichen gerichtlichen ober außergerichtlichen Geständniffe bes Freis gesprochenen, sowie bann gestattet, wenn andere neue Thatiachen und Beweismittel sich ergeben, welche ichon an sid) und ohne daß es eines Burudgehens auf die Er gebniffe ber früheren Beweisaufnahme in Betreff bes Bes weises der Thaterschaft gegen ben Angeklagten bedarf, bie

Ueberführung bes Letteren zu begründen geeignet find. Kerner ift fie bei Straf- und Rlagfreisprechung nachgelaffen, wenn biefelbe burch ben Meineid eines Beugen, Beftedung 2c. herbeigeführt worden ift, sowie bei einer Berutheilung, wenn in Folge solcher Berbrechen die Sandlung einem milberen Strafgesetze unterftellt worden ober bie Imigfeit ber Unterftellung burch ein ipateres Geftanbnif fich ergibt. Dem Angeklagten ift bagegen ber Antrag auf Bieberaufnahme gegen ein Enberkenntniß fogar bann gefattet, wenn er neue Thatsachen ober Beweismittel beis bringt, welche allein ober in Berbindung mit ben früher ethobenen Beweisen geeignet find, feine Freisprechung ober feine Beurtheilung nach einem milberen Strafgefete ober einem milberen Straffate, ale bem angewandten, berbei-Die Wieberaufnahme ift auch bann gestattet. wem der Angeflagte barthut, bag jum 3mede feiner Benachtheiligung ein Mitglied bes Gerichts ober ber Bertheibiger bestochen gewesen sei. Endlich fann außer bie fen Fällen bie Wieberaufnahme ju Gunften bes Ungeflagten vom Ronige angeordnet werben. Ueber bas Befuch um Bieberaufnahme gegen Enberkenntniffe entscheiben bepiglich bas Ober-Appellationsgericht und bas Bezirksgericht. Ift bie Sachlage von ber Urt, bag bem Antrage bes Angeflagten, wenn er als Berufung ober Ginbruch anzusehen mare, Statt gegeben werben mußte, fo tam bas zur Entscheidung berufene Gericht fofort bemgemäß in ber Sauptjache ertennen.

Die Bollftredung ber Strafe geschieht auf Anordsung und unter Aufsicht bes Gerichts. Auch vor eins getretener Rechtstraft bes Erkenntnisses kann ber Bersutheilte und zwar selbst, wenn er ein Rechtsmittel eins gewendet hat, ben vorläusigen Strafantritt verlangen. Bon besonderer Wichtigkeit sind hier die Bestimmungen

über die sogenannten Nachtragserkenntnisse, 20) mittels beren, wenn Untersuchungen, die vereinigt zu führen und abzuurtheilen gewesen, getrennt geführt und abgeurtheilt worden sind, die in denselben erkannten verschiedenen Strafen durch das Gericht, welches die schwerste Strafe erkannt hat, auf eine Gesammtstrafe reducirt werden. Topbestrafen werden nicht öffentlich vollstreckt. 21)

Eigenthumliche Bestimmungen enthält ber Entwurf endlich betreffs ber Abhasion bes Beschädigten. Die Ber= urtheilung jum Erfate fann mit ber Berurtheilung in ber Straffache auf ben Untrag bes Beschädigten verbunden werben, wenn aus ben jum Zwede ber Untersuchung ne D thig gewordenen Erörterungen die Berbindlichkeit jum Er fate mit ausreichenber Bestimmtheit fich ergibt und be- & jenige, mas beshalb ju leiften ift, ohne formlice Beweisführung und ohne daß daburch die U ne tersuchung aufgehalten wirb, festgestellt wert en tann. Eine besondere Beweisführung ift nur insoweit se ftattet, als bas Criminalgericht, wenn nur ber Betr ag bes Schabens noch in Frage ift, die eidliche Beftarhang bes Schadens dem Beichädigten nachlaffen und hiern bie Berurtheilung einrichten fann. Gine gangliche o Der theilweise Entbindung des Angeflagten von bem Anibru che ift nicht ftatthaft, eine theilweise Berurtheilung, verbainben mit theilweiser Berweisung zur civilproz. Ausführte IIg, aber nur soweit, als die einzelnen Ersaganspruche Der gestalt unabhängig von einander fich barftellen, bag getrennt erortert und entichieden werden konnen. Gine

<sup>20)</sup> Bergi. Dr. Krug's Abh. üb. d. strasproz. Behanblung concurr. Berbr. in ben R. Jahrb. f. Sachs. Strasr. Bb. VIII. Hft- 2.

<sup>91)</sup> Die Grunde hierfur find von bem Berf. in ben neuen Jatel. f. Sachf. Strafr. Bb. VII. S. 288 f. entwickelt worden; — ebendas. die Rechtfertigung ber auch erfolgten Einführung bes Fallschwerts.

gleichzeitige Berfolgung ber Schaben vor bem Civilgerichte und vor bem Strafgerichte ift nicht julaffig, bagegen bem Beschädigten jederzeit (vor und mahrend bes Strafverfahtens, beziehendlich unter Rudnahme ber Abhafton bis gur Rechtsfraft ber Entscheidung bes Strafgerichts über bieselbe) bie Beltendmachung vor bem Civilgerichte gestattet. Er ift im Kalle ber Rudnahme ber Abhafion, fowie ber Berweisung an bas Civilgericht an sein Vorbringen bei ber afteren, insbesondere an die aufgestellte Schaben-Berechming nicht gebunden. Der Verurtheilte kann Die Entscheibung (je nachdem fie erstinftanzlich von bem Einzelrichter ober bem Begirksgerichte ertheilt wurde) mit bem Ginbruche (an bas Bez.-Gericht) ober ber Berufung (an bas Dber-Appellations-Gericht) anfechten. Auch in Der Rechtsmittel-Instanz bleibt bie Sache ein Anhana ber Criminalsache und gehört zur Competenz ber Criminal = Spruch= behörden. In ben oberen Instanzen fann bie Entscheidung nur bestätigt ober ber Beschädigte zu förmlicher Rlaganstellung verwiesen werben. Bei biesen Vorschriften bedurfte es nicht der Nachlassung von Rechtsmitteln für den Staatsanwalt und ben Beschäbigten. Gine febr wichtige Borschrift enthält Art. 420: "Wird burch bas Strafutheil ber Angeklagte ber ihm beigemeffenen Sanblung für schuldig erkannt, so ift foldes auch für die Entscheibung über die Ansprüche auf Erstattung ber aus biefer handlung entstandenen Schaben insoweit maggebenb, als in bem Erkenntnisse bie Sandlung und bie Berübung berielben burch ben Angeklagten für bewiesen erachtet worben find. Diese Bestimmung ift sowohl fur bas Straf-Bericht erfter Inftang, wenn es über bie Untrage bes Beichulbigten, welcher bem Strafverfahren fich angeschloffen hatte, entscheibet, als auch für die oberen Instanzen, wenn fie in Folge Ginspruche ober Berufung entscheiben. Richt minber gilt fie fur bie Civilgerichte, wenn ber Beicha-

### 264 Der Entwurf ber Strafprozefordnung f. b. Rgr. Sachfen.

bigte, gleichviel ob er vorher bem Strasversahren sich a geschlossen hatte ober nicht, Einistlage erhoben und v Källung bes Enberkenntnisses auf die Entscheidung de Strasgerichts sich berusen hat." — Das Bollstreckung versahren gehört vor das Einisgericht bes Berurtheilten.

# Erörterung wichtiger Fragen aus ber Lebre

# bem Berhältniffe bes Staatsanwalts jum Untersuchungsrichter.

Von

#### Mittermaier.

I.

wurf, vorgelegt bem englischen Parlamente am 14. Febr.

d wieberholt am 20. Februar 1855 burch bie herrn Phillib hume, betreffend bie Aufstellung öffentlicher Ankläger
in England.

isere Leser wissen, daß, während in Schottland die rfolgung durch Kronanwälde geschieht, in England lmäßig nur den Privatpersonen und Vereinen übersird, da dort kein Kronanwald ausgestellt ist. Wir n dem Werke "das englische, schottische Strasvers—Seite 232 die 238 nachgewiesen, daß in England kräftiger die öffentliche Stimme sich für die Rothseit der Ausstellung eines public prosecutor ausein beiden Häusern des Parlaments sind vielsach n Stimmen der bedeutendsten Juristen laut gestieden Aufläger eine so ungetheilte Justimmung sartheien gefunden, als der von Phillimore und

Sume (Beibe geboren febr verschiedenen Bartheien an) beswegen gestellter Untrag mit ber vorgelegten Bill, beren Inhalt, ba ber Entwurf bie vollständige Dragnisation einer folden Staatsbehorbe enthalt, ben beutichen Lefern nicht ohne Intereffe fein mag. Rach S. 1 follen burch die Regie rung bie jest von ben Affienrichtern (jabrlich 2 mal) wir Haltung ber Affijen besuchten circuits in jo viele Bezirfe getheilt werben, als es nothig icheint, ben burch bies Befet au erreichenden 3med au erfüllen. 2) Der Lordfant ler foll fur jeden folden Begirk ale öffentliche Unflager Berionen aufstellen, welche aus ber Bahl ber barrister at law genommen werben, Die wenigstens ichon 10 Jahre 3) Jeber folder angestellter als solche thatia waren. barrister hat ben Titel: öffentlicher Anflager für ben circuit ober Begirf, fur ben er aufgeftellt ift, und erhalt aus ber Staatstaffe eine jahrliche Befolbung, Die 1500 Bfund nicht überfteigt. Er fann nicht entlaffen werben, ausgenommen wegen schlechten Betragens (misconduct) ober megen Unfähigfeit feinen Beruf zu erfüllen. 4) Ein folder Unfläger foll, nachbem ihm bie Beweisftude und Abschriften ber von ben Richtern, Die in ben Grafschaften, Stabten, Rleden ober Abtheilungen bes circuits angestellt find, auf ben Grund ber Bernehmung einer wegen Berbro den beschuldigten Berson aufgenommenen Bernehmungs protocolle von bem Bezirkagenten mitgetheilt worben biefe Schriften prufen unb möalichst find. feine Meinung schriftlich abgeben, ob ber vorliegende Beweis hinreicht, um die Borgerichtstellung einer beichul bigten Berson zu verordnen, ob eine jolche Strafverfole gung bes Ungeschuldigten jum 3wed ber öffentlichen Jufti führt, ober ob ber Beichulbigte entlaffen, ober gur Burgichaft zugelaffen ober zur weiteren Bernehmung por bem Richter gebracht werben foll; ebenso soll er über jeben Kall ober jebe von ben Diftriftsagenten ihm vorgelegte Frage, aus rechen, ob Strafverfolgung wegen bes Berbrechens aneftellt werben foll; er foll megen ber in ber Bernehmung ber in ber Sauptverhandlung vorzulegenden Beweise, und ber jede por ber Berbandlung einflufreiche Thatfache ober eben Umstand ober Ereigniß feine Unweisung geben. 5) Der entliche Unflager foll in ber Sauptverhandlung (trial) richeinen und die Anklage von Seiten ber Krone meien iebes Berbrechens führen, wegen welches in bem Central-court (in London) Berhandlung gepflogen wird mter Beiftanboleiftung, wenn es nothig ift, ber öffentlichen Anflager bes circuits, welche auf gleiche Beife bei ben Affien in ben Städten gegenwärtig ju fein und bie Un-Hage burchzuführen haben. 6) Wenn in ber Stadt, in wicher bie Affife ftattfindet, jugleich mehrere Berichte megen ber Strafverfolgung von Ungeklagten gehalten merben, ober wenn die Wichtigfeit ber abzuurtheilenden Strafille, ober die große Bahl ber zu vernehmenden Beugen, der Krankheit bes öffentlichen Anklägers bes circuit s nothig macht, bag weitere Unterftugung in feinem Amte dem angestellten prosecutor geleistet werde, so soll er Diftriftsagent auf ben Grund eines vom porfitenben Richter auszustellenden Zeugniffes bie nothigen Stellverreter bes öffentlichen Unflagers ernennen. 7) Jeber fo ufgestellte Stellvertreter, ber ein barrister sein muß, odder wenigstens 3 Jahre als folder thatig war, foll ür ben gangen Tag, an bem er verwendet wirb, 10 Guiten erhalten. 8) Damit in ben Biertelighröfinungen bie Intlagen gehörig geführt werben, fo follen bafür aus ber Boll ber barrister, von wenigstens 5 Jahren Umtefühmg, assistant public prosecutors angestellt und bebibet werben. Rach Artifel 9 jollen, wenn es von bem por-Henden Richter nothig befunden wird, auch fur Die Un-Magen in Diesen Bierteliabrosibungen Stellvertreter aufgekelt werben. 10) Jeber Lordfangler foll in jeber Grafe

ichaft, Bezirf, Abtheilung, wo er es paffent findet, einen Diftriftsagenten aus ber Bahl ber Juriften, Die menigstens icon 7 Sabre attornies maren, aufftellen aum 3mede ber Entbedung, Aufhellung, Beweissammlung und Borbereitung und überhaupt jum 3mede ber Erfüllung ber Bflichten eines Unwalts ber Strafverfolgung. 11) Die Bflichten bes Diftriftsagenten beziehen fich insbesonbere barauf, bag er um Borführungsbefehle nachsuche, in ben Sigungen ber Bolizei und Kriebenerichter gegenwärtig fet und die Beugenvernehmung führe, ben auf Berübung et nes Berbrechens fich beziehenden Beweisen nachspure, bie Abschriften ber Zeugenvernehmungen und bie Erflärungen ber Angeschuldigten und überhaupt alle nublichen Mate rialien bem öffentlichen Unflager bes Bezirfe überjenbe, fich mit ihm benehme und feine Anordnungen befolge, bie Unflageschriften vorbereite, in ben Strafverhandlungen gegenwärtig sei und die Berrichtungen eines Anwalts ber Anflage beforge. 12) Der Staatsfecretar fann geeignete Borichriften fur Die Geschäftoführung ber Diffritte agenten erlaffen. 13) Alle Polizeibeamten und Conftabler find ichuldig, fobald fte Grunde gur Unnahme haben, bak ein Berbrechen ober Bergeben verübt worden ift, bem Diffriftsagenten bavon Rachricht zu geben. 14) Sobalb ber Agent eine folche Nachricht empfangt, ober fonft Grunde gur Unnahme hat, bag ein Berbrechen verübt murbe, bat er Maagregeln zu ergreifen, um die Thatsachen berauftel len und bie Stellung verbächtiger Berfonen por bie gw ftanbigen Richter zu bewirfen. 15) Die Richter, por melden verdächtige Bersonen gebracht werben, haben bem Diftriftsagenten Radricht ju geben, bamit er bei ber Ber banblung erscheinen fann; feine Pflicht ift es, bie Zeugen zu vernehmen, auch hat er bie Rechtsfragen, welche fich erge ben, au erörtern. S. 16 bezieht fich auf Die Behanblung bes Falles, wenn ein Dienstbote ohne Einwilligung feines

berrn ben Pferben mehr Kutter gibt. Rach 17 fann ber Kriedensrichter ober Polizeimagistrat, por welchen ein Angeschuldigter gebracht wird, auf Untrag bee Diftrifteggenten ober aus eigener Bewegung bie weitere Berbandlung vertagen, um die Unficht des öffentlichen Unflagers zu vernehmen, ohne bag bie Meinung bes Letteren ble Befugniffe bes Richters beschranft, nach seinem Ermeffen einen Ungeschuldigten zu entlassen ober ihn an bas trial au weisen; wo jeboch bie Borgerichtoftellung von bem Richter im Witerspruch mit bem Untrag bes offemlichen Unflägers verfügt wird, jo foll biefer nicht fculbig fein, ale Unfläger thatig ju fein. 18) Durch biefe Borfdriften wird nichts an ben bestehenden Bestimmungen über bie große Jury geanbert. Als am 14. Rebr. 1854 Diefe Bill eingebracht wurde, erhoben fich bafur Barlamentemitalieder verschiedener Partheien; ber Attorney general erflarte, bag bie Regierung fich mit ahnlichen Raabregeln beichaftige. Gin Mitalied (Ravier) berief fic barauf, bag in Irland eine abnliche Ginrichtung bereits bestehe, indem Distriftsagenten, crown sollicitor für ben circuit und sessions sollicitors aufgestellt seien. Andere Mitalieder rühmten vorzüglich bie schottische Ginrichtung. — Unfehlbar wird, wenn auch bie jetigen erns ften Buftanbe in England hinderniffe ber ichleunigen Ausführung entgegenseten, in nicht fehr langer Beit eine auf die oben geschilderte Grundlage beruhende, ber allgemeinen Unficht am meisten entsprechenbe Ginrichtung ber Auftellung eines public prosecutor eingeführt werben; miere Lefer aber werben sich überzeugen, daß diese Einrichtung sehr weit von ber ber französischen Staatsanwalthaft verschieben ift, für welche weber in England noch in Schottland eine Sympathie herrscht, weil man übermugt ift, baß bie zu einem fair trial gehörige Gleichheit ber Baffen bes Bertreters ber Anflage und bes Bertheis

digers burch ben großen Umfang von Befugniffen, welche bie frangofifche Staatsbehörde bat, leiben wurde.

II.

Darf ber Staatanwalt bei bem von bem Untersuchungerichter abgehaltenen Berhoren mit bem Angeschulbigten ober mit Bengen gegenwartig fein?

Es ift bekannt, wie (mahricheinlich abfichtlich) ber franzoniche code d'instruction in Bezug auf bie Formen und Die Einrichtung ber Berbore ludenhaft ift. Die Frage: ob ber Staatsanwalt bei ben Bernehmungen bes Ange schuldigten ober ber Beugen gegenwärtig fein barf, ift in granfe reich früher vielfach Gegenstand bes Streits geworben; es fehlt nicht an 'Staatsammalten, welche bas Recht in Unspruch nehmen, bas ihnen auch von ichwachen ober bie Aufgabe ihrer Stellung nicht geborig auffaffenben Unterfuchungerichtern eingeraumt wird. Reuerlich ift bie oben gestellte Frage in einer belgischen juriftischen Zeitichrift, (La Belgique judiciaire 1854 Nro. 53), wie wir glaw ben mit Recht, enticieben verneint worden. Die Grunde für biefe Unficht ergeben fich ichon aus ber Rechtsübung por ber frangofischen Revolution. Es mar bamals aner fannt, bag die Bernehmung bes Angeschuldigten und ba Beugen ein Aft ber richterlichen Bewalt fei, und bas Brotofoll, bas barüber abgehalten wurde, bem procureur du Roi jur Stellung feiner Untrage mitgetheilt werben Das Recht bes procureur, bem Berhore felbft anzuwohnen, war nicht anerfannt. In ben erften Befeten ber frangofischen Revolution mar die Unstalt: ministere public noch nicht organisirt, sie wurde es erst burch bas Gejet vom 9. pluviose des Jahres IX., worin man mehr au ben Grundlagen ber ordonnance von 1670 gurudfehrte, bie Staatsbehörde einführte, dem Richter Die Führung

er Untersuchung übertrug, aber ben Beamten ber Staats, eborde bas Recht ber information und hierzu bie Benaniff, auch gerichtliche Ufte porzunehmen, aab. Bei ber Berathung bes Entwurfs bes noch geltenben Beiegbuchs wurden jene Bestimmungen, welche bem procureur ju ausgebehnte Befugniffe geben wollten, lebhaft getabelt; Bigot Preameneu erflatte geradezu, bag bas ministere public Barthei ift, als folde bas Berbrechen zu verfolen bat. baß es aber ber Gerechtigfeit wiberftreiten murbe, venn man ihr auch das Recht zu actes d'instruction geben wollte, und Cambaceres fprach aus, bag mit ben Beamten ber Staatsbehorde nie Befugniffe bes Richterante vereinigt werben burfen, parcequ'il est difficile, que l'homme, qui poursuit, conserve son impartialité, quand il s'agit d'instruire. Da allerbings mehre Juristen weiter geben und bem procureur imperial noch einige Rechte ber Instruktion geben wollten, fo kam man zu bem Transaktioneinftem zwischen ben (absichtlich im Befete fehr unbestimmt bezeichneten) Fallen bes delit flagrant und ben anderen gewöhnlichen Fallen gu untericheiden, bei ben Erften bem procureur (Art. 32 bes code) ausnahmsweise bas Recht zu einigen Inftruktionshandlungen ju geben, in ben anteren Kallen aber bie gange Inftruttion ausschließlich in bie Sande bes Unterfuchungerichtere ju legen. Durchgeht man alle Gefete, welche bas Strafverfahren vor ber Revolution regelten, i bemerkt man, daß das interogatoire des Angeschuldigten als ein Aft betrachtet werbe, ber als rein gerichts licher nur von bem Richter ausgehen muß; es foll wie Helie, instruction criminelle vol. V p. 699 nachweift, in moyen de desense und augleich ein moyen d'instruction fein; in feiner Diefer Begiehungen rechtfertigt It bie Gegenwart bes Staatsanmalts bei bem Berhore. Shon im alten Rechte hatte eine Berfügung bes Barifer Barlaments vom 15. Februar 1538 bem Untersuchungsbeamten verboten. Berhore in Gegenwart bes substitué procureur général au halten. Rach ber ordonnance von 1670 Urt. 6. foll bas Berhor gehalten merben sans assistance d'autre personne, que du juge et du greffier, und wenn auch ber jetige Code bies nicht mehr ausspricht, fo hat gewiß Hélie in seinem trefflichen Berte instruction criminelle vol. V p. 596 Recht, wenn er schon aus bem Grundsate, bag bie Boruntersuchung gebeim fein foll, Die Behauptung ableitet, bag ber Staatsanwalt bei Beugenvernehmungen nicht gegenwärtig fein barf; mit Recht jagt er: comment admettre des observations et l'influence de l'une des parties en l'absence de l'autre des questions, qu'elle pouvait adresser aux témoins, la direction, qu'elle pouvait imprimer à l'instruction? Bon allen frangofischen Schriftftellern war es nur Carnot, welcher die Befugniß bes Staatsanwalts gegenmartig bei ben Berhoren bes Ungeschuldigten zu fein, rechtfertigt und amar weil ber Art. 94 bes Code fagt: après avoir le procureur oui, melches barauf beutet, baß biefer gegenwärtig fein fann; allein, man vergift, bag Carnot jelbft in ben spateren Auflagen feines Ber fes feinen früheren Errthum miderrufen und anerkannt bat, baß ber Urt. 94 in feiner Faffung beweift, baß nach bem Berhor ber Staatsanwalt vernommen werden muß. Alle andern frangofischen Schriftsteller versagen auch geraben bem Staatsprofurator Die Befugniß gegenwartig bei ben Berhoren au fein, 3. B. Mangin de l'instruction écrite Mr. 152 (leur presence pourrait lui faire suspecter l'impartialité du juge et troubler le calme, dont il a besoin). Rauter traité du droit criminel Nr. 698, Morin dictionaire du droit criminel p. 436 und bet Berfaffer ber angeführten Abhandlung in ber belgischen Beits schrift: la Belgique judiciaire 1854 Nr. 53 vom 2un

Juillet. - Alle Erfundigungen in Franfreich lehren, baß verftanbige und muthige Inftructionerichter nie bie Begenwart bes Staatsprocucators bulben, und fie entichieben als bebenflich erflaren. Wir haben bereits in Diesem Ardive 1849 G. 211 versucht, Die ichablichen Folgen ber von manchen ichwachen ober weniger verständigen, bie Tragweite ber Maagregel nicht würdigenden Untersuchungs. richtern in Frankreich bewilligten Geftattung ber Gegenwart bes Staatsanwalts bei ben Berhoren ju fchilbern. Das Berhaltniß ift einfach: entweber verlangt man, baff ber Staatsanwalt nur als ftummer Buhörer anwesend fein barf, ober man giebt ihm bas Recht felbft Fragen au fiels kn ober bem Richter ju ftellenbe Fragen ju bezeichnen. Im erften Kall fest man ben Staatsanwalt in eine entwurdigende Stellung und führt boch leicht Störungen ber bet, in bem ber Untersuchungerichter fich burch biefe Contole beanaftigt und in ber zu jedem Inquiriren notbigen geiftigen Kreiheit beengt fühlt, ber Vernommene aber leicht geftort wird und felbft bie Mienen, fleine, oft unwillfürlich mtichlunfente Ausrufungen bes Staatsanwalts Gefühle beffelben verratben, bie nicht am Blate find. 3m zweiten Fall aber ichafft man eigentlich zwei Inquirenten und führt unangenehme Scenen berbei, wenn ber Staatsanwalt juggestive ober andere ungeeignete Fragen stellen will, welche ber Untersuchungerichter nicht zuläßt, wo bann ein bem Unfeben ber Juftig nicht forberlicher Streit unter ben wei Beamten fich erhebt. Bergleicht man bie Borichriften ber neuern beutichen Gesetzgebungen, jo scheint es, baß einestheils die inquisitorische Thatigkeit zu weit ausbehnende, theils die Stellung bes Staatsamvalts über ihre naturliche Grenzen erhebende Unfichten manche Bejetgeber betimmte, bas in Frankreich felbst von allen befferen Jutiften getabelte Recht ber Begenwart bei ben Berhoren bem Staatsanwalt einzuräumen, J. B. in Breußen (Bejet

von 1849 §. 7), in Defterreich nach ber Strafprogefor nung von 1853 S. 63; - es ift zwar barin nicht the Dies Recht anerkannt; allein Die Inftruftion über b neuere Amtswirfsamfeit ber Berichtsbeborbe vom 16. 3m 1854 S. 23 scheint es bestimmt anzuerkennen, ba es bari beifit: Die Ammesenheit bes Staatsanwalts bei Auger icheinen. Haussuchungen, und anderen Untersuchungs banblungen, über welche ein Protofoll abgehalten wirt ift in benfelben erfichtlich zu machen - bei ber Revifto ber thuringichen Strafprozegordnung 1854 murbe zwa pon ber Regierung im Entwurf S. 22 vorgeschlagen, bat ber Staatsanwalt bas Recht haben foll, ben Berhorer anzumohnen; allein (mit Recht) erflart fich bagegen bei Ausschußbericht aus ben Rammern, so bag in bem Be fene vom 9. December 1854 S. 82 ausgesprochen ift, baf er nicht ben Berhoren beimohnen burfe. Auf abnliche Art fpricht bies auch die neue altenburgische Strafprozes: ordnung S. 62 aus, nachbem bie Rammer ben Antrag ber Regierung, bas Recht anzuwohnen abgelehnt batte Die hannoversche Strafprozefordnung vom 8. Nov. 1856 S. 91 verordnet, daß bie Zeugenvernehmung in Abmesen beit bes Staatsanwalts geschehen muß, mahrend bie braun ichmeigiche Strafprozegordnung S. 44 ausspricht, bag bei öffentliche Unfläger berechtigt ift, gerichtlichen Untersuchungs handlungen, welche in feinen Beschäftsfreis gehören, bei zuwohnen; mogegen bie babifche Strafprozefordnung S. 42 bestimmt, bag bie Bernehmungen bes Ungeschuldigten unt ber Beugen vom Untersuchungerichter ohne Beisein bet Staatsanwalts vorgenommen werben.

Es ist schwer zu begreifen, warum man ben Ausspruch bes ersten französischen Criminalisten Hélie in seinem traité de l'instruction criminelle vol. V p. 706 nicht beachten will, wenn Hélie die Abhaltung bes Berhörs mit dem Angeschuldigten ohne die Gegenwart des

atéanwalté baburch rechtfertigt: puisqu'il importe cet interogatoire soit à l'abri de toute intimion, qu'aucune influence ne vienne altérer les reses de l'inculpé, et qu'il ne trouve qu'un juge, on des parties en face de lui. X.

Der Kampf zwischen Schwurgerichten und ftandigen Gerichten und Borschlag zu einer Aussohnung beiden Spfteme.

Bon

Th. Silgard b. Aelt. 1)

I.

Die wichtige Frage über ben Werth ober Unwerth ber Schwurgerichte für eine gerechte und in jeder Hinficht zweckmäßige Strafrechtspflege ist noch immer unentschieden, für Viele wenigstens. Noch immer giebt et in Deutschland eine zahlreiche Parthei, welche das Schwurgericht ganz verwirft; eine zweite, welche für dassehwurgericht erklärt, aber nicht ohne gewisse angstliche Zweise und bedeutende Borbehalte. Der sachfundige und unde fangene Denker wundert sich nicht im Mindesten übe diese große Meinungsverschiedenheit; sie liegt in der Natu

<sup>1)</sup> Unfere Lefer werben bie Bichtigkeit bes hier mitgetheilten Auf fates würdigen, wenn fie erfahren, daß ber Berfaffer in 23jäl riger Praxis als Bertheibiger, als Appellationsrath in Zwe brücken, als oftmaliger mit Auszeichnung präfibirenter Richt bei Affisen die reichste Gelegenheit hatte, Erfahrungen über de französische Strasverfahren zu sammeln, und bei seinem 18jäl rigen Aufenthalte in Nordamerika seit 1832 am besten de englische Strasverfahren zu beobachten im Stande war.

r Sache, in ihrer großen praktischen Bebeutung, in ber gewöhnlichen Mannigsaltigkeit ber Beziehungen, Geshtöpunkte und Zweifel, die ste barbietet und die fast dem wieder in einem verschiedenen Lichte erscheinen, je ich seinem wissenschaftlichen, praktischen ober politischen tandpunkte.

Da ichon unendlich Bieles über biefen Gegenstand schrieben worben ift, und zwar von ben tuchtigften Manm, so wird es nicht blos verzeihlich, sondern gewifferaßen nothig fein, daß ber Verfaffer biefes Auffates nige Worte über sich felbst und seinen Standpunkt in ema auf bas, was in Frage fieht, voranschicke; sonft ochte anmagend erscheinen, bag auch er feine Stimme glebt und es fogar magt, mit einem Berbefferungsvorplage aufzutreten. Er war (nach fünffahrigem Studium r Rechte auf beutschen und frangofischen Sochschulen) ihrend dreizehn Jahren Abvofat bei ber ehem. "Cour périale" in Trier und bann bei bem R. B. Appellationsnichte in Zweibruden, mit bedeutender Eriminalpraris i beiben Berichtshöfen und ben in beiben genannten tabten regelmäßig abgehaltenen Aistsen; sobann mahrend in Jahren Appellationsgerichtsrath in 3weibruden und I foldber febr oft mit bem Brafibium ber Aftien beaufigt; mithin hatte er mahrend 23 Jahren bie vielfachfte elegenheit, Die Inflitution bes Schwurgerichts auch iftisch, und zwar von ben zwei wichtigften Standpunt-: aus - bem bes Bertheibigers und bem bes prairenden Richters - ju beobachten. Endlich hielt fich Berfaffer über 18 Jahre lang in ben Bereinigten Staaten 1 Rorbamerika auf, und obgleich er fich baselbst nicht iter praftisch mit Jurisprudenz beschäftigte, so ließ er ) boch angelegen fein, bas bortige Strafverfahren und fen Wirfungen naber fennen ju lernen. Er glaubt ber entschuldigt ju fein, wenn er einige ber Unfichten,

welche biese lange Erfahrung und fortgesettes Nachbenken in ihm hervorriefen, hier mittheilt, sollten sie auch mitunter etwas ungewöhnlich erscheinen.

Der Zweck bieses Auffates erforbert, daß bem Leser ber Stand der Controverse über Zweckmäßigkeit oder Unzweckmäßigkeit des Schwurgerichtes überhaupt kurz aber vollständig vor die Augen gerückt werde. Ich führe daher die Gründe, welche für und gegen dasselbe geltend gemacht werden, der Reihe nach hier an, und zwar mit gewissenhafter und gewohnter Unpartheilichkeit, betrachte jedoch dabei die Frage über Deffentlichkeit und Mündlichkeit (Unmittelbarkeit) als erledigt und befasse mich nicht weiter damit?). Eine solche Auszählung und Rebeneinsanderstellung des Pro und Contra wird am Besten dazu dienen, das, was der Institution noch mangeln mag, scharf erkennen zu lassen und zu dem hinzusühren, was daran zu ändern und zu verbesser sein möchte.

Da in den verschiedenen Ländern, wo Schwurgerichte bestehen, sowohl die Organisation derselben, als die Bershandlung, welche dem Wahrspruche vorausgeht, sehr versichiedenartig sind, so ist zu demerken, daß hier das Schwurgericht zunächst nur im Allgemeinen und ohne Berücksichtigung jener speciellen Verschiedenheiten in's Auge gefast werden soll. Worin aber der wesentliche Begriff eines Schwurgerichts bestehe, bedarf für Sachkundige keiner Desinition.

<sup>2)</sup> Sollte irgend einer unserer Leser noch Zweisel hegen über die Berwerslichkeit des geheimen und schriftlichen Strafprozesses, so lese er, was Jaup in seinem Bortrage über den Werth des Schwurgerichtes, gehalten vor der Bersammlung der "Germanisten" in Lübed, am 28. Sept. 1877 (pag. 92 § 2 der gedr. Berhandlungen) darüber sagt. Selbst die entschweden bensten Gegner des Schwurgerichts (wie Röllner, "Die deutschen Juristen 21.", Cassel 1854) erklären sich umbedingt für Deffentlichkeit und Ründlichkeit.

Indem ich nun zu der erwähnten Aufzählung des Für und Wider schreite und Alles, was in dieser hinsicht gesagt worden ist oder gesagt werden kann — (denn ich werde auch von dem Meinigen mit einsließen lassen) — mit so viel Klarheit und logischer Schärfe als mir zu Gesote steht, darzulegen versuche, bitte ich (obgleich ich der Bequemlichkeit halber im direkten Styl spreche) mich für's Erke nur als Berichterstatter zu betrachten, oder, wenn man lieber so will, wie einen Asselichenschen, der ein unpartheissches resume macht, dabei aber die Lücken, welche Ankläger und Vertheidiger gelassen haben mögen, gewissenhaft und nach der wahren Sachlage auszufüllen sucht, ohne jedoch seine eigne Meinung kund zu geben.

. Was ich selbst über die Frage benke, werde ich in dnem besondern Abschnitt dieses Aufsages darlegen, und in einem weitern die Verbesserung, welche mir nothig seinen auseinanderseben.

#### П.

## Grunbe für bas Schwurgericht.

1) Das Schwurgericht verträgt sich prinzipiell mit jeder Staatsform, sie sei republikanisch, constitutionellsmonarchisch, oder gar absolutsmonarchisch; denn es ist kineswegs, wie man behauptet hat, ein Aussluß der Bolks-Souverainetät. Es ist keine Staatsgewalt, sondern nur eine Staatsanstalt. Es ist eine gerichtliche Einrichtung, die der Souverain (Bolk oder König, je nach der Staatsform) verfassungsmäßig und aus Grünsden der Zwecknäßigkeit getrossen, um im Strafrechtsprosisse die Ermittelung der Wahrheit zu sördern und eine zute Rechtspslege zu sichern. Das Schwurgericht könnte innach, ohne Berletzung eines staatsrechtlichen Grundprinzips und abgesehen von andern Rücksichen, eben so gut in der Türkei und in Russland, wie in den constitutionells

monarchischen Staaten Deutschlands und Großbritanniens und in den Republiken Amerika's bestehen und heilsam wirken. Misbrauch, im demokratischen wie im entgegengesetten Sinne, mag in stürmischen Zeiten vorgeskommen sein; aber Misbrauch hebt das Wesen der Sache nicht auf, und es ist Aufgabe der gesetzgebenden Weisschiet, durch eine zwedmäßige Organisation des Instituts— die zwar schwer aber nicht unmöglich ist — dem Risbrauche vorzubeugen.

2) Auch faftisch ift fur ben Staat, welches immer beffen Form fei, feine nachtheilige Störung ober Lahmung ber öffentlichen Ordnung und gesetlichen Regierungege walt burch wohlorganifirte Schwurgerichte ju befürchten. Denn soweit die Regierungsgewalt im rechten Bleife bleibt, haben bie Geschwornen gemein fames Intereffe mit ihr, ale Staatsburger, beren Leib und Out von ber Wahrung ber öffentlichen Ordnung abhängt; follte aber die Regierungsgewalt einmal die rechte Bahn verlaffen (3. B. burch Ginleitung ungebührlicher Brogeffe megen fog. politischen Prozesse ober Pregvergeben), fo ift bas Schwurgericht ein heilfames und feineswegs ein nachtheiliges Gegengewicht. Die Ginheit bes Intereffe zwischen Staateregierung und Bolf - eine Ginbeit, welche fa bie Aufgabe jeber guten Staatseinrichtung ift - ichust von felbst gegen Uebergriffe ber Schwurge richte, fo lange biefe Einheit nicht willführlich gebrochen Bie konnte man & B. ben thorichten Glauben begen, bag verständige Geschworene zu einer ungehörigen Freisprechung geneigt feien, wenn ein politiches Berbrechen vorliegt, welches wirflich bas allgemeine Bohl - alfo auch bas ber Geschworenen und ihrer Familien - mit einer ernften Gefahr bebrobte ? Das biege ben Denichen bas absvrechen, mas ihnen am allerwenigsten fehlt: Die Sorge für bas eigne Intereffe.

- 3) Das Bertrauen bes Bolfes fnunft fich in weit boberm Grabe an Schwurgerichte, ale an ftanbige, gelehrte, von der Regierungsgewalt ernannte und beiolbete Richter. Da biefe Richter Diener bes Staates finb. ber Staat aber im Strafprozeffe bie anklagende Barthei ft, fo hat bas Distrauen bes Bolfes einen scheinbaren, bidweilen auch einen wirflichen Grund. Das allgemeine Bertrauen auf eine gute, unpartheiliche Rechtspflege ift aber eine ber wesentlichften Bebingungen ber Wirksamfeit bes Strafgejetes überhaupt. Denn ba biefes Bejet burch Androhung von Strafübeln Alle von ber Begehung ftraflicher Sandlungen abhalten foll, fo fann biefer 3med nur erreicht werben, wenn bas allgemeine Bertrauen berricht, baß bas Strafgefet in allen Rallen me eben so gerechte und unpartheiische, als fraftige Unbendung finden wird. Herrscht biefes Bertrauen nicht, ber wird aar ber Verurtheilte von bem Bolte als Marbrer betrachtet. 10 verliert bas Strafgefet ben größten Heil feiner beilfamen Rraft; es bort auf, Schut und Schirm für Leib und Gut au fein und wird, sammt ben Richtern felbft, Gegenstand ber Verachtung ober gar bes haffes. Dan tonnte baber jagen, bag bas Schwurgericht icon allein barum, weil es bas Bertrauen bes Bolfes in boberm Daage befist, ben Sieg bavon tragen muffe, kibft wenn es jonft feine Borguge vor ftanbigen Gerichten biabe, ober gar in manchen Studen ihnen nachstunde. Me biefe Betrachtungen gelten in verftarftem Dage bei bolitifden Berbrechen.
- 4) Aber dieses höhere Bolksvertrauen ift auch wohl begründet, und hier kommt zuerst die größere Unsahhängigkeit bes Geschworenen in Betracht. Er hat, bei der Ausübung seines wichtigen Berufes, von der Regierungsgewalt nichts zu fürchten noch zu hoffen, gleichs wiel ob der Fall ein gemeines oder politisches Verbrechen

Er fann also seiner Eibespflicht und seinem Bewiffen überall nach freier, unbefangener Ueberzeugung folgen; mabrent ber ftanbige Richter, auch menn er Chrenmann ift, ftete bas Bewußtiein einer gewiffen Abbangigfeit von ber Regierung in fich tragt, welches, vielleicht obne baß er es will ober weiß, auf feine Enticheibung Einfluß üben fann, jumal in politischen Brogeffen. Es ift faum benfbar, baß bie amtliche Stellung eines Richters, bei aller Freifinnigfeit ber gerichtlichen Organisation, von ber Art fein fonne, bag biefes Gefühl ber Abhangigfeit ganglich megfällt. 3ft er auch unabfesbar und kann er nur mit vollem Gehalte quiefcirt werben, fo bleibt bie Berfetung übrig; und ift er auch por biefer geseslich geschütt, so ift die Quiescirung, auch mit vollen Behalte, immer eine Strafe, weil fie jebe meitere Befor berung ausschließt, ein Beweis von Unzufriedenheit ber höhern Behörbe ift und einen noch thatfraftigen Dam aus einer Beschäftigung und Laufbahn reißt, Die ihm vielleicht lieb geworden und die fein Lebensamed war; babei auch bas peinliche Gefühl in ihm herporruft, bag er fic von bem Staate ernahren lagt, ohne ihm Gegenbienfte # leiften. Endlich ift, auch wenn man bem misfälligen Richter fein Umt lagt, Die Berfagung einer verbienten Beforderung ein Strafmittel, welches ftets in ber Will führ einer unzufriedenen Regierung liegt.

- 5) Auch ist ber Geschworene, was hier haupt sächlich in Betracht fommt, vollfommen fahig zur Erfüllung seiner Aufgabe, wenn er aus ben bessern Rlassen bes Bolkes genommen wird; ja er ist es in vielen Fällen mehr als ber ständige Richter. Denn
- a) In allen benjenigen Fallen (und bies ift bie Mehr zahl), welche bem Bereiche bes gemeinen Lebens aw gehören, als Diebstähle, Berwundungen ober Töbtungen in Folge von Streit und Schlägerei, Angriffe auf bie

dambafrigfeit u. f. w. bringt ber Geschworene, ber ben erhaltniffen und Bewohnheiten bes gemeinen Lebens iber fteht und baber bie Umftande und Motive ber That effer ju murbigen weiß, in ber Regel mehr Ginficht jur idtigen Beurtheilung bes Kalles mit, als ber ftanbige lichter, ber vermöge feiner amtlichen und gesellschaftlichen Rellung weniger in biefer Sphare zu Saufe ift. Auch cort ju ber Beurtheilung folder Ralle nicht mefentlich elehrte Bilbung; sonbern ein gewöhnlicher, burch bie Bebatte. Begiebungen und Erfahrungen bes burgerlichen bens ausgebilbeter und geubter Menschenverftanb ift bagu ollfommen hinreichend; wozu noch fommt, bag ber Bebworene oft bie Sprache ber Beugen und bes Angelagten beffer perftebt als ber gelehrte Richter, weil ein Noes Berfteben nabere Befanntichaft mit ber Ausbrudswife ber gemeinern Rlaffen und mit ben verschiebenen Dialeften bes Lanbes porqueient.

- b) Sind aber spezielle technische Kenntnisse zur Beursteilung des Falles nothig, wie bei Falschungen, Nothzucht, indermord, Tödtungen u. s. w., so muß zwar der Gespworene allerdings sich an die Meinung der eidlich versummenen Aerzte oder Sachverständigen halten; aber in nielben Nothwendigkeit befindet sich auch der gelehrte lichter.
- c) Muß auch zugegeben werben, daß der Geschwosne, indem er über Schuld oder Nichtschuld erkennt, icht blos über die nacke Thatsache des Hergangs, sondern i gewissem Sinne auch über Rechtspunkte urtheilt, amentlich über die verbrecherische Absicht, das Bewußtsein er Gesetwidrigkeit der That, die Jurechnungssähigkeit, i über den gesetzlichen Begriff des Berbrechens selbst inssern dei dem Wahrspruch "schuldig" das Verbrechen enannt werden muß, und überhaupt dieser Wahrspruch men klaren und richtigen Begriff des Verbrechens und

feiner Merfmale im Beifte bes Geschworenen porausient: fo ift boch auf ber anbern Seite wieder flar, baß alle biefe Begriffe, wenn man fie auch Rechtspunkte nennen mag, fich boch wieber vollständig in fattische Glemente auflojen, und zwar in gang einfache, bem gewöhnlichen Leben angehörige und bem ungelehrten gefunden Menschenperftand volltommen fagliche; so bas fie keineswegs außer bem Bereiche ber Urtheilsfraft eines guten Geschworenen liegen . Bare bies nicht ber Kall, so murbe ja bas Strafgefet felbft bem Bolfe unverftandlich fein und fonach mit Unrecht angewendet werben. Birft man bem Thater por, daß er das warnende Strafgesetz gekannt und ver ftanden habe, oder boch hatte kennen und verstehen sollen, fo muß man nothwendig zugeben, bag auch ber Befchworene fabig fei, es au kennen und au versteben. Uebrigens ift überall, wo irgend eine suriftische Terminologie ju Misverstand führen fonnte, ber birigirende Richter ba, um bem Geschworenen die nothige Erläuterung barüber ju geben, und biefe Erläuterung wird ihm ftets verftanblich fein, weil fie, wie ichon bemerkt, immer auf leicht fagliche fattifche Elemente gurudführt. - Sonach mare bem in jeber hinficht an ber Kahigfeit bes Geschworenen, feinem Berufe au entsprechen, mit Grund nicht au ameifein.

6) Ebensowenig kann ihm ber Wille fehlen, es zu thun, ba er, abgesehen von ber Eibespflicht, bie er mit bem ständigen Richter gemein hat, ein gleich starkes, ja in ber Regel ein noch stärkeres praktisches Interesse hat als Jener, daß die Wirksamkeit bes Strafgeses, welche

<sup>3)</sup> Das historische und überhaupt Raberes hierüber siehe in bem schabbaren Berke, Mittermaier, Das englische, schottliche und nordamerik. Strafverfahren, pag. 454—462; ferner Jaup's Bortrag über ben Berth bes Schwurgerichts, vor ber Berfammlung ber "Germanisten" zu Lübeck, im J. 1847 (Berhandl. pag. 97 u. folg.), und Leue, Das beutsche Schöffengericht, Leipzig 1847, pag. 34 u. folg.

vie Beschützung ber Personen, bes Eigenthums und ber ganzen öffentlichen Ordnung bezweckt, burch eine gerechte mb fraftige Anwendung bieses Gesetze gesichert werde.

- 7) Abgesehen von ber größern Unabhängigkeit bes Geschworenen gegen Einfluffe von oben, bildet er auch jeine Ueberzeugung mit mehr Unbefangenheit, indem a nicht, wie ber gelehrte Richter, in Gefahr gerath, nach gewiffen Lieblingstheorien zu urtheilen, oder sich burch gewiffe Traditionen, burch ben Einfluß früherer Entscheisbungen, oder burch sonstige aus dem Gerichtsgebrauch entspringende Borurtheile beherrschen zu lassen.
- 8) Aus allem bisber Besagten, namentlich aus ber größern Unabhangigfeit und Unbefangenheit bes Geschmomen, sowie aus feiner beffern Bekanntichaft mit ben Sitten. Gewohnheiten, Unsichten und Leibenschaften bes Bolfes, folgt so ziemlich von selbst - wie es auch bie Effahrung lehrt - bag ber Geschworene im Durchschnitt milber urtheilt als ber ftanbige Richter, ber im Umts. ufer leicht zu weit geht, wenn auch nicht andere ungebibrliche Einfluffe auf ihn wirken; ber gewiffermaaken Barthei für bas Gejet ergreift und burch feine beständige Bichaftigung mit Criminalprozeffen leicht eine Urt Bewehnheit ober boch Geneigtheit annimmt, ben Angeflagten Gulbig zu finden. Dieje größere Milbe aber ift fein kehler, fondern auch wieder ein Borgug bes Schwurgerichts, ba auf ber andern Seite Die Erfahrung beweiset. baß es babei an einer hinlänglich fräftigen Repression ber Berbrechen nicht fehlt, wenn bas Schwurgericht fonft zweds magia organistrt ift 4). Der jo oft gehörte Borwurf, bag be Schwurgerichte ju viel lossprechen, ift einestheils merwiesen, da es in jedem gegebenen Kalle ber Frei-

<sup>4)</sup> Man sehe hierüber Mittermaier's Bericht an die Bersammlung ber "Germanisten" zu Lübeck im J. 1847. (Berhandl. pag. 77 u. folg.)

sprechung sehr schwer zu beweisen ift. baß fie mit Unrecht erfolgt fei; anberntheils mare es, wenn auch ber Bormurf einigen Grund haben follte, ein weit geringeres Uebel, ale wenn zu viel verurtheilt murbe. Denn eine einzige ungerechte Berurtheilung erschüttert ben Glauben bes Bolfes an Die Beiligfeit bes Gefenes, an Die öffent liche Gerechtigkeit und an die allgemeine Sicherheit taufenb mal mehr, ale eine gange Reihe von Losiprechungen, bei benen man fich immer benten fann, baf fie nur Rolce mangelhafter Ueberzeugung sind, und die wohl bisweilen Bermunderung, nie aber Entfeten und Abichen erregen, wie die Berurtheilung eines Unschuldigen. Dazu fommt noch bie wichtige Betrachtung, daß manche Freisprechung, bie nicht mit bem Wortlaute bes Gefetes im Ginflange ju fteben icheint, erft ben mahren Sinn bes Gefetes in feb ner Anwendung auf ben gegebenen Kall fund giebt und fo bie mabre Gerechtigfeit forbert, Die oft burch unbe bingte Anwendung des Buchstabens, an welche ber fiam bige Richter gewöhnt und gebunden ift, leiben murbe, ba es bem Gesetgeber nicht immer gelingen fann, für seinen Willen, ber ben Gefühlen und ber Moral bes Bolfes ent iprechen muß, ben richtigften und erschöpfenoften Ausbrud au finden; mithin eine folche aus dem Bolfsbewußtfein bervorgehende Interpretation und Reinigung bes Gesetzt nicht nur als zulässig, sonbern auch als ein Sauptvorzus bes Schwurgerichts ericheint.

9) In berselben Beziehung übt bas Schwurgericht auch auf die Gesetzebung selbst einen heilsamen Emstuß, indem es sie vor leeren, unpraktischen oder ertremen Theorien bewahrt, die dem Bolksgeiste widerstreben oder fremd sind. Denn der Gesetzeber muß sich sagen, daß wenn er auch solchen Theorien Gehör geben wollte, das Schwurgericht sie nicht in Anwendung bringen oder nach dem Bolksbewußtsein modifiziren wurde.

- 10) Dieses Anschmiegen des Schwurgerichts an ten Bolfsgeist und die Bolfsstitte giebt auch dem Angeklagten selbst die tröstende Beruhigung, daß er nicht durch das frenge, kalte Geset, sondern durch die lebendige, dem Bolfsleben verwandte Stimme selner Mitburger, gewissers maßen durch die des ganzen Landes, gerichtet wird, dne Idee, die sich in der englischen und amerikanischen Achtssprache zu einem technischen Ausdrucke (to be tried by the country) gestaltet hat.
- 11) Eine fernere und sehr bedeutende Burgschaft für beffere Rechtspflege liegt in der größern Zahl der Geschworenen (wenigstens 12). Es ist allgemeine Ansticht, des eine größere Anzahl der Urtheilenden dem Ausspruch eine höhere Garantie der Gerechtigkeit verleihe; daher Obergerichte stets zahlreicher bejett sind als Untergerichte. ist aber dem Staate, schon aus finanziellen Gründen, mmöglich, die ständigen Gerichte mit eben so vielen geschrten und besoldeten Männern zu besehen, als die geswöhnliche Zahl der Geschworenen beträgt.
- 12) Ebenso macht die große Jahl der Geschworenen Mein es möglich, daß das kostbare Recht der Rekusastion von beiden Partheien, der angeklagten wie der anskagenden, in bedeutendem Maße geübt werden könne, und zwar ohne Angabe und Beweis specieller Berwersstmgsgrände; ein Recht, wodurch der Angeklagte dis peinem gewissen Grade in den Stand gesetzt wird, sich kildt seine Richter zu wählen.
- 13) Ferner ift ber Geschworene nicht in seinem nasthichen, gesunden Urtheile durch Beweisregeln beengt ind geftort, wenigstens nicht durch solche, die ihn zum Berurtheilen zwingen, wenn auch seine persönliche Ueberstrugung von der Schuld nicht feststeht. Denn selbst in den Ländern, wo Beweisregeln bei den Schwurgerichten gelten (England und Amerika), sind sie nicht positive,

b. h. folde, die ben Beichworenen nothigen, auch gegen feine Ueberzeugung bas "Schulbig" auszusprechen, sombern folde, Die bauptiachlich bezweden, ibn por ungerechten Berurtheilungen baburch zu bewahren, bag gewiffe trugliche Beweismittel ausgeschloffen werten, alfo negative 5). Dicie Befugniß bes Geichworenen, nach freier Ueber seugung und ohne Ungabe fpecieller Bemeggrunde au entfcheiben, giebt ihm einen wesentlichen Borgug por bem ftanbigen Richter, wenigstens ba, wo ber Lettere noch ge jeklich an positive Bemeisregeln und specielle Motivirung bes Ausspruches gebunden und nicht in Dieser Sinficht bem Geichworenen gleichgestellt ift. Denn jede positive Be weistheorie fann ber mahren Gerechtigfeit nur nachtheilig fein, weil bie mirfliche Beweisfraft jeder Thatiache, Die als Beweismittel geltend gemacht wird, und bie Glaub. murbigfeit ber Beugen, Die barüber aussagen, von fo manniafachen Umftanden und Berhaltniffen abhangen, bas ber Gejetgeber fie unmöglich alle im Boraus richtig bezeichnen und murbigen fann, und bag ber Richter felbft, ben bie Beweisregel binden foll, oft genothigt ift, fie gu umgeben ober zu verdreben, wenn er nicht wiffentlich und gegen feine beffere innere Ueberzeugung ein materiell ungerechtes Urtheil fällen will, was unfehlbar bismeilen geichieht, wenn er fich ftreng an ben Buchftaben ber Beweisregel hält.

14) Die Deffentlichkeit und Munblichkeit ber Berhandlung in Straffachen, die jest fast einstimmig, und mit so offenbarem Rechte, dem geheimen und schriftlichen Bersahren vorgezogen wird, führt überdies, in ihren nothwendigen Folgerungen, fast unabweislich zu dem Schwurgerichte. Denn a) das öffentliche und mundliche Bersahren

<sup>5)</sup> Man vergl. Mittermaier, "Das engl., fchott. u. norbamer. Strafverfahren" pag. 324-341.

tonnen; daß also manche Einwendungen, die vielleicht im Ansang nicht ohne Gewicht sein mögen, dieses Gewicht mehr und mehr verlieren werden. Fast alle öffentlichen Institutionen, auch die besten, haben ihre Schattenseiten, die nach und nach schwächer werden, je mehr die Anstalt sich im Berlauf der Zeit innerlich ausbildet und je mehr ihre guten Wirfungen in Fleisch und Blut des Volkes übergeben.

20) Endlich muß man bebenken, daß bei einer so bichft schwierigen Aufgabe, wie die Strafrechtspflege ste bietet, von absoluter Bollkommenheit irgend einer richterlichen Anstalt keine Rede sein kann, sondern daß blos in Frage steht, ob Schwurgerichte mehr Borzüge oder, wenn man lieber will, weniger Unvollkommenheiten darbieten als ständige und gelehrte Gerichte, und daß diese Frage, nach allem Obigen, zu Gunsten der Schwurgerichte entschieden werden muß.

Somit glaube ich Alles, was sich für bas Schwurgericht sagen läßt, vollständig dargelegt ober doch angebeutet zu haben; wenigstens bin ich mir bewußt, mit Wissen und Willen nichts Wesentliches oder irgend Bedeutendes übergangen zu haben. Ich werde nun verstuchen, mit gleicher Unpartheilichkeit als Berichterstatter der entgegengesetzten Ansicht zu sprechen und dabei in derfelben Reihenfolge zu bleiben, in welcher ich die Gründe des Für ausgestellt habe.

#### III.

## Grunde gegen bas Schwurgericht.

1) Rein prinzipiell find ständige und gelehrte Gerichte logischer. Denn die richterliche Gewalt (und biese begreift die Entscheidung über Schuld ober Richte schuld eben so gut in sich wie die Strasanwendung) ist ein Zweig ber exekutiven Staatsgewalt; sonach

ift es konsequenter, daß diese Staatsgewalt die richterliche, ihrem vollen Umsange nach, durch fachmäßig gebildet Beamte, die sie selbst wählt, prüft, in Eidespflicht nimmt und besoldet, ausüben lasse, als durch Männer, die auß Geradewohl aus dem Bolke genommen sind. Dadei fällt es seltsam auf, daß zwei ganz verschiedene Elemente sich in das Straferkenntniß theilen sollen, indem das eine über Schuld oder Nichtichuld, das andere über die Art und Jumessung der Strafe entscheibet; noch seltsamer, daß bassenige richterliche Element, welches über die Schuld entscheibet, nicht auch das Maß der Schuld bestimmt, sondern dies dem andern Elemente überlassen muß, welches vielleicht einen ganz andern Maßstad anlegt, indem es zwischen einem oft weit auseinander stehenden Maximum und Minimum die Strass zumißt!

- 2) Die Behauptung, daß das Schwurgericht nichmur prinzipiell unter jeder Staatsform zulässtig sei, sonder auch faktisch keine Lähmung der gesehlichen Regierungs gewalt fürchten lasse, ist sehr bedenklich. Denn werz auch das Schwurgericht nicht gradezu als ein Ausstust des Prinzips der Bolkssouverametät zu betrachten ist, so läckt dorg dessen gewöhnliche Hinneigung zu demokratischen Tendenzen sich nicht verkennen. Es liegt in der Natur der Sache wie in der Erfahrung, daß zwischen diesem vollsthümlichen Elemente und einer monarchischen Staatsgewalt leicht Conslicte entstehen, zumal in politischen Prozessen, und es ist keineswegs ausgemacht, daß dabei im mer die Staatsgewalt im Unrecht sei. Conslicte aber sind immer ein Uebel, da sie Lelbenschaft und Mistrauen nach siehen.
- 3) Wenn man auch jugeben muß, daß im Allge meinen das Bertrauen des Bolfes sich in höhen Maße an das Schwurgericht knüpft und das dies eine fehr wunschenswerthe Sache ift, so darf doch nicht ver

geffen werben, bag bis Sauptfrage immer bie bleibt, ob biefes hohere Bertrauen gegründet fei ober nicht, b. b. ob wirklich bas Schwurgericht bem eigentlichen und mefentlichen 3wede beffer ober wenigstens eben fo gut entpreche, als ftanbige Gerichte. Diefer 3med aber ift: Berechtigfeit in jebem gegebenen Ralle. Berechtigfeit ift bas Erfte und Bochfte im civilifirten Staate; alles Andere ift Rebenrudficht. Das Bolf aber bat feine Brithumer und feinen Aberglauben wie ber einzelne Menfc, und bas "vox populi vox Dei" ift ber bebenklichste aller Gemeinplate. Dies gilt um fo mehr in unserer Frage, weil bas Bolf einestheils an bas Inftitut bes Schwurgerichts eine politische Bedeutung fnüpft, die feinem Interesse ent-Spricht; anderntheils aber auch fein Gelbftgefühl ober feine Eitelfeit baburch geschmeichelt findet, baß man bie Richter Uber Chre und Leben aus feiner Mitte nimmt und ihnen. auch ohne Borbereitung und wiffenschaftliche Bilbung, bie Sabigfeit - ja bie größere Fabigfeit - jutraut, einfichtsvoll und gerecht barüber zu entscheiben, und zwar in erster und letter Inftang - gleich einem Drafelspruch. Sonach tann bier bas Bolfevertrauen, ba es eben fo gut auf Brethum und Borurtheil als auf Wahrheit beruhen konnte, nicht als entscheibenbes Argument gelten, und bie Frage, ob bas Schwurgericht seinem wesentlichen 3mede ber Gerechtigfeit - entspreche ober nicht, bleibt vollig offen. Dabei ift überdies noch zweierlei zu beachten: erftlich, bag bas Mistrauen bes Bolfes gegen ftanbige Gerichte fich größtentheils nur auf politische Berbrechen begieht, nicht auf gemeine, bie boch bie unenblich größere Babl bilben; und zweitens, baß biefes Distrauen burch Die Einführung ber Deffentlichkeit und Dunblichkeit und de barin liegende Controle mehr und mehr verfchwinden wird.

4) Ueber ben Gefichtspuntt ber größern Unabbangigteit ber Geschworenen, auf welchen bie Unbanger bes

Schwurgerichts hauptfächlich bauen, ift vor Allem zu bemerfen, bag biefer Bunft überhaupt nur bei politischen Berbrechen in Frage kommen fann, bei allen nicht-volltischen aber - also bei ber unendlichen Mehrzahl ganglich wegfällt, weil hier bie Boraussegung, daß bie Staatsgemalt ein anderes Intereffe haben fonne als bas Bolf ober ale bie Gerechtigfeit felbft, faum bentbar ift. Aber auch in ben Källen, mo bie Unabhangigfeit bes Richters auf die Brobe gestellt ift, wird es bei naberer und icharferer Brufung febr zweifelhaft fein, ob bie Bagschale ber Unabhangigfeit mehr auf Die Seite bes Be schworenen ober bes ftanbigen Richters fich neige. Denn erftens fann auch der ftanbige Richter burch bie Gefete feines amtlichen Berhaltniffes ju ber Staatsgewalt in foldem Grade unabhangig gestellt fein, baß fein Chrund Pflichtgefühl bie etwaigen Unannehmlichkeiten, bie ein ber Staatsgewalt misfälliges Urtheil ihm bereiten fonnte, bei weitem überwiegt; - und jebe gute Berfaffung wird folche Befete gur Sicherung ber richterlichen Unabhangig. feit enthalten. Wo fie fehlen ober mangelhaft find, fame es nur barauf an, sie zu erganzen. Auch fehlt es nicht aumal in Deutschland - an glanzenden Beispielen rich terlicher Unabhängigkeit, und ber beutsche Rationalcharak ter, fo ausgezeichnet burch feinen Rechtsfinn, gewährt hierin eine Burgichaft mehr; ja felbft in Frankreich geben bie muthigen Rampfe ber ehemaligen Parlamente gegen bie Billführ bes Absolutismus erfreuliche Belege biegu, und bas Siftorische: "La cour rend des arrêts, et non des services" ist so schon als beteutungsvoll Sobann ift ber ftanbige Richter, wie ber Beichworene, burch feinen Gib verpflichtet, ber unpartheilschen Stellung, welche ber Wille bes Gefetes ihm ausbrucklich anweiß, getreu zu bleiben, und er wird fich burch biefe Gibespflicht um fo ftarter gebunden fühlen, ale er, vermöge feines

hellern wiffenschaftlichen Ueberblides, bas Schanbliche und Berberbliche einer Berletung berfelben beffer einfieht, als ber Befdworene. Er wird von icarfern Gemiffensbiffen bebrobt, als ber Lettere. Dazu tommt, bag ber ftanbige Richter gewohnt ift, fich burch feine Umterflicht leiten pu laffen und nach Grundfägen zu handeln, unbeirrt burch Rebenrudfichten, - eine Gewohnheit, Die bem Geichworenen fehlt, ber nur auf turge Zeit jum Richteramt berufen ift. Auch wird bie Deffentlichkeit und Mundlichkeit ber Berhandlung und bie barque entspringende Aufficht ber öffentlichen Meinung über bas Thun und Laffen ber Gerichte, von entscheibenbem Ginfluß auf ihr Unabhangigfeitsgefühl fein, indem nun auch ihre Ehre babei auf bem Spiele fieht. Ja felbft ber Umftanb, baß ber ftanbige Richter von bem Staate fur Die Erfullung leiner Amtspflicht ein Aequivalent (Befoldung) erhalt, muß ein Beweggrund mehr für ihn fein, nicht von biefer Bflicht abunveichen; benn verlett er fie burch irgend eine Bartheilichkeit, so handelt er nicht nur gegen seinen Gib und fein Gewiffen, fonbern bricht auch feinen Bertrag. - bie feierliche Bufage, gerecht und unabhangig ju richten. Bei biefen Betrachtungen wird freilich ein murbiger Richter, ein fefter Ehrenmann vorausgefest; allein Die Berfech= ter bes Schwurgerichtes feten eben fo, bei ihrem Lob bes Inftitute, ftete murbige und fefte Ehrenmanner ale Beichworene voraus. Es mag Ausnahmen geben im Richterftanbe, aber gewiß giebt es beren noch bei weitem mehr unter ben Geschworenen, beren Auswahl immer mehr ober minder vom Bufall abhangt und namentlich in Sinficht bes Charafters nicht bie minbefte Barantie gemabrt. Rimmt man einmal, bei Beiben, eine gewiffe Charafteridwache an, jo wird fich zeigen, bag in ben Fallen, wo iberhaupt ber Gesichtspunft ber Unabhangigfeit in Betracht fommt (b. f. in politischen), bie ber Geschworenen in eben fo großer, wo nicht in größerer Befahr ift, als bie bes frandigen Richters. Denn in folden Rallen pflegt bas Bolf, ober ein Theil bes Bolfes, beftig Barthei n nehmen, und ber Geschworne widerfteht gewiß nicht leich ter ben Leibenichaften und Borurtheilen bes Bolfes, all ber ftanbige Richter ben Ginfluffen von oben. ber Geschworene, wenn er eine bem Rublifum misliebige Enticheibung giebt, fogar materiellen Rachtheilen aus gesett; benn nicht nur bat er von ber migvergnugten Menge Tabel und Beleidigung zu fürchten, - nicht nur fann er, in feinen geselligen Beziehungen, beschimpft, ver achtet, gemieben werben und fo bie empfindlichfte Ehren frantung erleiden, fondern er tann auch, wenn er i. B. Raufmann, Sandwerfer ober Gaftwirth ift, feine Runben, wenn er Arat ober Abvokat ift, feine Elienten verlieun, u. f. m. Go viel über Unabhangigfeit.

5) Die Rabigfeit betreffend, fo gilt in allen a bern menschlichen Berbaltniffen, im praktischen Leben wie in Wiffenschaft und Runft, ber gute alte Sat, bas Uebung ben Deifter macht. Sollte biefer Sat in ber Strafrechtspflege allein umpahr fein? Sollte bier ba Dann von Rad, ber fich wiffenichaftlich bazu ausgebilbet hat, ber all sein Denken und Sinnen barauf wendet, und awar um jo ernstlicher, als Amt und Eid ibn bazu av treibt, ber sein ganges Leben hindurch sich damit beschief tigt und einen Schat von Beobachtungen und Erfahrm gen fammelt, meniger tuchtig fein, ale ber Dann, bet ber Bufall aus bem Bolfe aufgreift, ber vielleicht ju erftenmal in biefe, feinem Beift bis jest gang fremte Sphare verjett wirb, in ber er fich unficher und unbetat lich fühlt, und ber jeben Augenblid, balb über biefen balb über jenen Bunft, ber Erlauterungen von Seiten eines Mannes vom Kach bedarf, um nur deutlich zu verfichen

wovon die Rebe ift?! Wir Alle, die wir über die Frage bistutiren, ob Schwurgerichte ober ftanbige ben Borgug verbienen, find ja auch Manner von Kach, und wir trauen ms zu, bei biefer Brufung in alle Tiefen ber einschlagenben Berbaltniffe, in alle Kalten bes menschlichen Bergens duubringen. Roch nie hat ein Richt-Jurift es gewagt, bife Frage zu behandeln. Und wir, die wir bas Allgemeine ber Sache am Besten aufzufaffen und zu beurtheis la verfteben, bie wir am Rlarften bie Wichtigfeit einer anten Strafrechtspflege und bie Bedingungen berfelben edennen, wir sollten nicht auch bie Fähigsten sein, in eineinen Fallen richtig ju entscheiben? Man fagt, ber Reichworene tenne beffer bie Sinnesmeise, Gewohnheiten, Beburfniffe und Leibenschaften bes Bolles, mit einem Borte Die Berhaltniffe bes gemeinen Lebens. Allein bamen ift zu bemerken: a) Daß es eine Menge von Criminalfallen giebt, bie feineswegs in biefe Sphare ein-Magen: beren Beurtheilung vielmehr eine feinere und Maemeinere Menichentenntnig, eine hobere Bilbung und einen weben und geubten Scharffinn erforbern. b) Daß es feltfam # worauszusenen, bag ber ständige Richter ben Berbaltaffen bes gewöhnlichen Lebens fremb fei; auch er gebort Wefem Leben an und bewegt fich in bemfelben, zumal in mierer Beit, wo bie Stanbespebanterie, die Absonberung bes Umgangs nach gesellschaftlichen Rlaffen und bie burterlichen Borurtheile aller Art mehr und mehr verschwinen: ia man fann in Wahrheit fagen, bag ber ftanbige Richter burch feine größere Uebung und Erfahrung, burch ine oft wieberfehrende Beschäftigung mit Eriminalfallen th feine fortgesetten Beobachtungen, mit allen babin einblagenben Berbaltniffen - Menichen und Dingen beffer tetraut werde als der Geschworene; wobei auch wieder ie Deffentlichteit und Mundlichkeit ber Berhand= ung, bie bem Richter weit lebendigere und riche

tiaere Unfichten über alle bieje Dinge giebt, wesentlich ein-Noch ficherer fann man in diefer Sinficht fein, menn man - (wie es überhaupt nicht genug zu empfeh len ift), ben Richterftant aus bem ber Abvofaten re frutirt, Die permoge ihres Wirfungsfreises mit allen moe lichen Berhältnissen bes Lebens, so wie mit allen Rlaffen ber Bejellichaft vertrauter werben, als jeber anbere Bo ichaftsmann ober Beamte. c) Der Geschworene ift oft aus einer gang andern Gegenb, als ber wo bas Ber brechen Statt fanb, also weniger bekannt mit ben lotalen Sitten, Gewohnheiten und Ausbruden, als ber ftanbige Richter, ber nach und nach alle im gangen Umfange feb nes Gerichtsfprengels porfommenben Besonderbeiten biefa Art fennen lernt. 7) d) Trifft es fich aber auch, bas ber Beschworene mit ber Lokalität, vielleicht auch mit ben be theiligten Berfonen speciell bekannt ift, jo mochte bies um fo schlimmer fein; benn alsbann tritt bie Befahr ein, bas Rebenrudfichten. Borurtheile, furt ungehörige Ginfluffe verschiedener Art, Die gerade aus Diefer Befanntichaft ber vorgeben, auf ihn einwirfen tonnen. — Bergleicht man übrigens bie Sahigfeit, fo muß man bie fcmeerigern Källe in's Auge faffen, namentlich folche, wo viele und belifate Umitande und Grunde pro und contra au wit

<sup>7)</sup> Ich kann bies burch ein kleines Beispiel aus meiner eigner Erfahrung belegen. In einem Falle, wo ich das Praktima führte, kam ziemlich viel darauf an, ob der Angeklagte den Schauplat der nächtlichen That laufend oder ruhig gehend verlassen habe, well darin ein starkes Indicium lag, ob er der Thäter gewesen oder nicht. Mehrere Zeugen sagten, er sei stark gelaufen, und dies schien Eindruck auf die Geschwornen zu machen. Ich wußte aber durch krühere Berhandlungen, daß in jener Gegend die Leute das Wort Laufen allgemen für Gehen brauchen, und daß das letzter Wort dort genicht vorsonmt. Ich bemerkte dies den Geschworenen, von der nen Keiner es wußte, weil Keiner aus jener Gegend war.

bigen find, wo gablreiche Beugen abgehört werden, wo bie Berhandlung lang und ermubend ift, und wo die Unflage wie die Bertheidigung mit Talent, vielleicht mit feiner, verwirrender Sophistif geführt wird. In folden Källen brinat ber ftanbige Richter ein geubteres Urtheil, sowie and ein geubteres Gebachtniß mit, als ber Geschworene; wine Logif ift icharfer; er ift mehr gewohnt, Schein und Bahrheit zu unterscheiden und hat babei ben Bortheil. baf er mahrend ber gangen Berhandlung beffer weiß als ber Geschworene, auf welche Buntte es eigentlich ankommt, um ben gesetlichen Begriff bes Berbrechens feftzustellen; bas er mithin feiner Aufmertfamteit ftete eine be-Ammte Richtung giebt, mabrend bie bes Geschworenen oft unficer umberschweift. Dabei ift ber ftanbige Richter weit weniger in Befahr, burch bie Berebjamfeit ber inen ober andern Parthei irre geleitet zu werben, benn a fennt bas! Der Geschworene, ber selten bergleichen Bortrage bort und ihre Schlingen nicht fennt, ift viel empfänglicher bafur, und bei ihm behalt nicht felten Der Recht, ber bas lette Wort hat, wenn er es mit Talent m führen weiß. Ueberhaupt wird ber Geschworene, als ber weniger Bebilbete, leichter getäuscht, leichter burch ben Schein hingeriffen, verwechselt leichter bloge Bahricheinlichfeit mit Gewißheit. Bilbung macht vorsichtig, besonnen, gewiffenhaft. Dazu fommt, daß bei fehr langen Berkandlungen, namentlich bei folden, wo die Anklage gegen Rebrere gerichtet ift und vielleicht auch mehrere Berbreden betrifft (wie es bei Diebsbanden zc. häufig vorkommt) be anhaltenbe geiftige Unftrengung, an welche ber Beimorene nicht gewöhnt ift, oft eine folche Ermubung bes Beiftes bei ihm hervorbringt, baß er nicht mehr weiß, wo ihm ber Ropf fteht; bag Gebachtniß und Urtheilsfraft mgleich in biefer Ermubung untergehen, und bag er gulest nach einem gang unfichern, nebelhaften Ginbrucke fein

"Schuldig, oder "Nichtschuldig" ausspricht. Steht es ihm auch frei, durch schriftliche Rotizen, die er mahrend der Berhandlung nehmen darf, seinem Gedächtnisse nachzuhelsen, so geschieht dies doch selten, theils weil nicht jeden Geschworene die nöthige Gewandtheit im Schreiben hat, theils weil er nicht im Voraus zu beurtheilen weiß, welche Umstände ihm bei der Entscheidung von Gewicht sein werden. In beiden Punkten ist der ständige und gelehrte Richter in einer weit günstigern Lage. — Ferner ist die große Schwierigkeit zu beachten, daß der Geschworene unausweichlich, nicht bloß über nachte Thatsachen, sow dern auch über Rechtsbegriffe zu erkennen hat, und daher stets in Gesahr ist, schlimme Wißgriffe zu machen, vor denen der gelehrte Richter sicher sicher

In bem Bort "ichulbig" liegt ber Ausspruch, baß bas Berbrechen mit allen Merfmalen, Die beffen go fetlichen Begriff bilben, vorliege. 3mar ift es vollfom men richtig, baß alle biefe Merkmale thatfachliche Um ftande find, und daß sonach der Rechtsbegriff aus fattb ichen Elementen befteht. Allein bies hebt bie Schwierigfeit nicht; benn bas Gleiche ift ber Kall mit faft allen technischen Ausbruden sammtlicher Wiffenschaften und Runfte: fie lojen fich in faftische Elemente auf, erforbem aber boch ein specielles Wiffen und Studium, um qu er fennen, ob biefe Elemente im erforberlichen Sinne vor handen sind und ob sie ben wissenschaftlichen ober geset lichen Begriff auch wirflich und vollständig bilben. geistige Arbeit wird von ben Geichworenen verlangt, im bem er aussprechen foll, ob ber Angeflagte eines von bem Gefete jo ober fo benannten und befinirten Berbrechens schulbig sei. Er soll nicht blos erklaren, ob biese ober jene nadte Thatsache bewiesen fei, sonbern auch, ob fie bieses ober jenes Berbrechen bilbe. Diese Aufgabe aber ist für ihn zu schwer, weil ihm die bazu erforberliche

wiffen fcaftliche Bilbung fehlt. 3mar foll ber pra-Wirende Richter ihm in biefer hinficht bas Rothige er-Miren. Aber bag es einer folden Erflarung bebarf. in eben ber große Rehler und beweift grabe bie Untuchtafeit ber Geschworenen in Dieser Sinsicht. "Und bann. wer burgt bafur, bag bieje Erflarung immer gang flar und richtig gegeben wird - (nicht jeder Brafibent ift ein auter Professor) - und baß bie avolf ungeübten Schus kr fie immer gang richtig verfteben und anwenden? -Endlich kommt noch in Betracht, daß die Wahl ber Beidworenen, in welcher Form fie auch geschehen moge, auf binen Rall irgend eine Brufung ibrer Befähigung gulafit: baß biefe Befähigung unter ben 3mölfen, Die bas Schwurgricht bilben, immer eine febr ungleiche fein wird; bag baber ftets Einer ober Einige unter ihnen, die fich in Diein hinsicht auszeichnen und vielleicht auch etwas Redetalent besitzen, oder gar einige Rechtskenntnis haben, die Andern hinreißen werden; so daß in Wahrheit nicht zwölf Stimmen, sondern nur eine oder zwei die Sache entscheis Dieses Uebergewicht Einzelner im Schwurgerichte ubort au ben größten Bebenklichkeiten bes Inftitute. Im Mindigen Richtercollegium fann es nicht vorkommen, wenigftens bei Weitem nicht in bemselben Maage, weil hier bie Befähigung ber Mitglieber weniger ungleich ift und Alle bie nothige wiffenschaftliche Bilbung besiten. **Dft** schlen auch die Geschworenen selbst, — zumal in besonbers schwierigen Fällen und wenn Niemand in ihrer Ritte ift, bem sie glauben folgen zu können, - eine troftbje Unsicherheit ihrer Ueberzeugung, und bann suchen fie ich baburch zu helfen, daß sie die Ansicht bes Prafibenten m errathen trachten und Diese aboptiren. Dieser Ausweg wird gern ergriffen, wenn ber Prasibent ein Mann ift, bem fie großes Vertrauen schenken. Ift bies nicht ber Ball, so richten fich bie Geschworenen, wo bas Geset bies zuläßt, nicht jelten absichtlich jo ein, bag nur eine einfache Dehrheit für "schuldig" ftimmt, jo daß bie befinitive Enticheibung auf bas Bericht fällt. Gin anberes Mal geben fie ber Unficherheit ihrer Ueberzeugung bie Form einer Berurtheilung unter Singufügung "milbernber Umftanbe", von benen ber Rall felbft feine Spur zeigt; fei es nun, weil fie bie Begriffe permechseln und balbe Bewifheit fur halbe Strafbarfeit nehmen; jei es weil ste badurch ihr Gewiffen zu beschwichtigen fuchen wegen ber Zweisel, die ihnen noch bleiben und bie eigent lich zur Freisprechung führen follten. Ueberhaupt bat man nicht hören, mas bie Geschworenen bisweilen aus bet Schule plaubern, wenn man große Achtung für ihre Ausfpruche behalten will. - So viel über ben Gefichtepunkt ber Rabiafeit.

- 6) Dag es bem Geschworenen in ber Regel nicht an bem guten Willen fehle, gerecht zu urtheilen, namentlich ba, wo feine Bolfsvorurtheile, Leidenschaften ober Aufregungen im Spiele find, ift augugeben. Aber babei bleibt, nach bem Obigen, bie große Beforgniß, ob nicht bas alte Sprüchlein: "Der Wille ift gut, aber bie Rraft ift ichwach", hier seine Anwendung finde. bann ift gewiß bei bem ftanbigen Richter berfelbe allge meine gute Wille, vielleicht noch erhöhet burch bas Bewußtsein ber Umtepflicht, unbedenklich anzunehmen. Auch hat ber ständige Richter, ber ja auch Staatsburger if und für fich und bie Seinigen bes Schutes ber Befete bebarf, fein geringeres praftisches Intereffe als ber Be schworene an ber Aufrechthaltung ber öffentlichen Ordnung und ber allgemeinen Sicherheit, fo wie an ber Berhutung ungebührlicher Berurtheilungen.
- 7) Dies führt von felbst zu ber Frage ber geistigen Befangenheit ober Unbefangenheit, abgesehen von bem schon erörterten Gesichtspunkte ber Abhangigteit,

b. b. ber Kurcht vor Rachtheilen von oben berab bei bem Ranbigen Michter und von unten berauf bei bem Geschwornen. Man fagt in biefer Sinficht, ber ftanbige Richter fei mehr in Befahr, nach gewiffen Lieblingetheorien, nach Trabitionen, nach frühern Entscheibungen zu urtheilen: and finde fich bei ibm, in Folge feiner immerwährenben Beschäftigung mit Criminalfallen, eine Gewohnheit ober Beneigtheit, ben Angeflagten ichulbig ju finden. Allein bagegen ift zu bemerken, a) bag man überhaupt febr Umecht bat, Die richterlichen Beamten unferer Beit ale perumft und charafterlose Bedanten zu betrachten. Sie find nichts weniger als bas, wie schon weiter oben näher ausgeführt ift. Man fage au ihnen nur : "urtheilt als Beschworene, nach freier Einficht und Ueberzeugung, unter bem Licht und Schut ber Deffentlichfeit und Dunblichfeit", - und sie werben sich trefflich in biese neue und beffere Lage au finden wiffen. b) Die verkehrte Unwenwendung von Lieblingstheorien und Traditionen ift gerade in bem Bebiete, welches man ben Beichworenen auweiset. am wenigsten zu befürchten, weil hier nur faktifche Fragen, ober folde, die fich in faftische Elemente auflosen au entscheiben find, mabrent jene gefürchteten Theorien ic. wohl nur bem miffenichaftlichen Bebiete angehoren Unnen. c) Auch die vermeintliche Geneiatheit zu verurtheilen ift nicht viel mehr als eine Phantafie, ba auch ber Ranbige Richter menschliche Gefühle begt und babei weiß, bas bas Gefet felbit, beffen Draan er ift, nichts meniger will als die Berurtheilung Unschuldiger, vielmehr eine Renge Borfichtsmaßregeln vorschreibt, um fie au verbu-Die angebliche Barte aber, bie aus ber Gemobn : beit ber Beschäftigung mit Criminaliachen bervorgeben foll, wird um fo mehr ba wegfallen, wo ber Richter abwechselnb berufen ift, in Civil- und Criminalfachen Recht zu sprechen, wie bies meift ber Fall ift und überall ohne Schwierigkeit eingeführt werden kann. — Auf be andern Seite darf nicht vergessen werden, daß auch di geistige Unbefangenheit des Geschworenen vielsach be broht und gefährdet ist. Denn auch das Bolf hat Liek lingsansichten, Traditionen, Leidenschaften, Aufregungene und Borurtheile, politische und nicht-politische; ja es he beren mehr als der Gebildete, denn die Bildung be

<sup>8) 3</sup>ch erinnere mich aus meiner Braris eines hierher geborig Falles, ber jugleich zeigt, wie gering oft bie Beranlaffung einer großen Bolfsaufregung ift. 3ch prafibirte bie Affife einem Falle, wo ber Angeflagte eine Quittung jum Nachthe einer reichen Dame gefalfcht hatte. Das Berbrechen mar al bas Bollftanbigfte bewiefen. Allein ber Angeflagte, ein liftige und gewandter Mann, hatte auszuftreuen gewußt, daß bei biefe Gelegenheit allerlei frandaloje Buchergeschichten, bie ber Dam zur Laft fallen follten (aber ber Anflage völlig fremb waren) ans Tageslicht fommen wurden. Dies veranlagte, ba bie Dami nicht febr beliebt war, einen ungeheuren Bubrang bes Bobelt gum Sigungelotale, fo bag nicht nur ber Saal fehr überfullt war, fondern auch eine braufende Wenge ben außern Sof fulli und theilweife burch bie Fenfter in ben Saal flieg, um auf ben Fenftergefimfen, ja felbft auf ben Schultern ber Anbern Bie gu nehmen. Ale nun ber ermabnte Schmaus bem Bublitun aufgetischt werben follte, unterfagte ich es fraft bes Befetes, welches bem Brafibenten ausbrudlich gur Bflicht macht, Richt jugulaffen, mas ber Anflage gang fremb ift. Dies brachte ein unglaubliche Aufregung und einen garm hervor, ber bie fortifebung ber Berbandlung unmöglich machte, und auch bie Be fcworenen ichienen etwas von ber Aufregung angestedt ju felt Da alle gewöhnlichen Ermahnungen und Anordnungen ben gars nicht zu ftillen vermochten, fo fuspenbirte ich bie Sigung, " quirirte ein Militar=Commando von ber Garnifon, welches bet Commandant berfelben auch gern bewilligte, ließ burch biefet bie tobenbe und fluchenbe Denge aus bem außern Sofe entfer nen, - was mit ber größten Schonung und ohne irgend de Berletung vollführt murbe, - und ftellte fo bie nothige Sill wieber ber, um bie Berhanblung fortfegen gu tonnen. Der spellagte murbe verurtheilt; aber bie Dame fowohl als ber Ste fibent wurden beim Nachbaufegeben mit Digbandlungen betroft bie jeboch nicht gur That murben. Spater erfuhr ich, baf nige aus bem lieben Bobel, um fich an mir ju rachen, !! Rachrebe aufgebracht, ale fei ich von ber Dame bestochen wer ben, und bag bies ju einer Brugelei geführt habe, wobel bi Berleumber beflegt worben.

tampft Leibenschaften, Borurtheile und Ginseitiakeiten und ift weit entfernt fie ju begunftigen. Der Beichworene aber ift folden Ginfluffen um fo mehr juganglich, ale er selbft meiftentheils ben weniger gebilbeten Rlaffen angebort, und als ber Tabel und bie fonftigen übeln Rolgen. bie er au erwarten hat, wenn er ihnen trokt, ihn uns mittelbar treffen, fo wie er bie Richterbant verläßt, während ber ftanbige Richter, im analogen Falle, folche kolgen nur in ungewiffer Ferne fieht. Giner ber Ralle. wo ber Geschworene leichter als ber ftanbige Richter befangen fein kann, und gwar gum Rachtheil bes Ungeflagten, ift ber, wo eine gewisse Art von Berbrechen (1. B. Branbstiftungen, Räubereien u. f. m.) seit einiger Beit sehr häufig vorkamen, und wo die Angst vor biesen Berbrechen und ber Wunsch seine Sabe ju ichugen, ben Beschworenen antreibt ein Beispiel zu ftatuiren, und auch ba ju verurtheilen, wo fein genügenber Beweis vorliegt. Eben so giebt ber Geichworene leichter als ber rechtsgelehrte Richter vagen, an fich nichts beweisenden Ginbriden Gebor, a. B. einem unbestimmten Gerebe über bie Moralität bes Angeklagten, und ift überhaupt viel weniger von ber Heiligkeit bes Sages burchbrunam, baß jeber 3meifel bem Angeflagten ju Gute fom= Men mufi.

8) Man schreibt bem Schwurgerichte mehr Milbe, wid boch babei die nöthige Kraft ber Repression zu. Darüber ist zu bemerken, daß die Grundbedingung einer guten Strafrechtspslege Gerechtigkeit ist, b. h. das rechte Urtheil in jedem gegebenen Falle, und daburch Aufrechthaltung der schüßenden Kraft des Strasgesetes; daß aber weder ungehörige Strenge noch ungehörige Milbe diesem großen Zwede entspricht; daß daher nicht die Frage sein darf, wo die milbesten, sondern wo die Lerechtesten, die sachgemäßesten Urtheile zu erwarten

finb : - baß übrigens bei gemeinen Berbrechen größere Milbe bes Schwurgerichts, als Regel, völlig ermiejen ift. Man schließt fie baraus, bag mand Ralle porfommen, in welchen bas Schwurgericht freifpt mabrend man annimmt, bag ein ftandiges Gericht viell verurtheilt batte. Allein ber umgefehrte Fall foi ebenjo baufig, vielleicht noch häufiger vor, mas auch turlich ift, ba ber Sinn bes weniger geubten und wen gebilbeten Gefcworenen weit leichter burch Borurt Schein, Rebenrudfichten, ober andere ungebubrliche brude beirrt wirb, - mas eben jo gut jum Racht als jum Bortheil bes Ungeflagten geschehen fann. bem mag manche Losiprechung ihren Grund in Charal ichwäche, Mengftlichkeit ober in ber logischen Unfabit bes Geschworenen baben, bie im Gewirre ber Umfte bes Kalles, ber Beweise und Gegenbeweise, ber Re und Gegenreben, ju feinem feften Resultate ju fom weiß, wenn auch ein geubterer Beift biefes Refultat finden mußte. Bei politifchen Berbrechen zeigt awar allerbings, fast als Regel, eine Reigung au groß Milbe bei bem Schwurgerichte, zumal in Zeiten Spannung mifchen Bolf und Regierungsgewalt. man weiß auch wie leicht bies ausartet, wie oft Du tionsgeift und politische Vorurtheile bie Quelle bi größern Milbe find, und auch bies ift ein Uebel; b auch hier gilt ber Sat, bag nur gerechte Urtheile rechten find. - Bas bie allgemeine Frage betrifft. Die Strafrechtspflege burch Schwurgerichte ben red Grab ber Repression bewirke ober nicht, so ift fe gemein ichwer zu enticheiben, weil es faft ummöglich fich hierüber vollkommen genügende Data zu verichaf Denn bie rechte Rraft ber Repreffion entspringt, wie fi gefagt, nur aus gerechten Urtheilen: - wie liefe aber nachweisen, im welchem Berhaltniß bie Ausspri

ber Schwurgerichte bisher gerecht ober ungerecht maren? Dies ift rein unmöglich, und aus bemfelben Grunde fonnen auch tabellariiche Ueberfichten, jo intereffant fie auch in andern Begiebungen feien mogen, bier nichts beweifen. ba fie blos bie Babl ber Berurtheilungen und Losspres dungen im Berhaltniß zu ben vorgebrachten Anklagen barthun; wobei überdies foviel barauf ankommt, ob Bormtersuchung und Anflagerkenntnis mit mehr ober weniger Sorgfalt, Geichid und Gerechtigfeit Statt gefunden. Beruft man fich aber gerabe barauf, bag bem Schwurgenichte bas Recht zufteben muffe, felbft gegen ben flaren Bortlaut bes Gesetzes freizusprechen, wenn es ber Meinung ift, baf bas Geiet mit bem Rechtsgefühle bes Boltes nicht barmonire, weil dies eigentlich nur eine Inters pretation bes Geietes in feiner Anwendung auf ben anebenen Kall, ober gemiffermaaßen eine Reinigung ber Besenbung fei, jo gerath man bier auf Die gefahr-Uchfte aller Rlippen, an ber bas arme Schifflein ber Berechtigfeit unfehlbar icheitern mußte, um in bas Deer ber Billführ zu verfinten, bas nicht weniger ichwantenb, lamenhaft und fturmisch ift, als bas wirkliche Meer. Boju bann alle bie großen Borfichtsmaßregeln, welche bie Bernunft, Die Wiffenichaft und Die Staatsverfaffunfen gebieten, um gute, zwedmäßige, mohlerwogene Befete m Stanbe zu bringen, fie ben Sitten, Gefühlen und Beburfmiffen bes Boltes anzuvaffen? Wozu bas Zusammenwirfen aller Staatsgewalten, namentlich auch bes aus bem gangen Bolfe und burch bas Bolf gewählten Gles mentes ber Bolfsvertretung, ju bem Berte ber Befengebung, wenn Das, mas bie gesammte Ginficht und Beisfeit aller biefer Organe festgestellt bat, burch bie Stimmenmehrheit eines Schwurgerichtes, bas ber Rufall vielleicht fehr mittelmäßig befett hat, umgangen ober gerabezu vernichtet werben fann? Es ware bie verrufene Omnipoteng ber Geschworenen. Und wenn man ihnen biefes Reinigungerecht gestatten will, mare es bann nicht conjequenter, lieber alle Strafgejete aufzuheben und zu ben Geschworenen zu fagen: "urtheilt frei, ob irgend ein Berbrechen porliege, und bestimmt nach Gutbunten bie Strafe."? Dies mare freilich fehr patriarchalisch, aber es mare beffer als Befete au haben, fie aber ber Billfubt einiger, burch ben Bufall bes Loofes aus bem Bolte genommener Manner preis zu geben. 9) Und bann bebenkt man biebei nicht, bag wenn man ben Geichworenen ein folche Allmacht gestattet, Dieselbe gelegenheitlich ebenso gu gegen als für ben Ungeflagten in Umwendung gebradwerben fonnte. Gewiß ift übrigens, bag bie Beschwore nen bieje eingebilbete Omnipotenz, in beren Befit fie fic faktisch finden, balb zum Bortheil, balb zum Rachtheil bes Angeflagten nur allzuoft ausüben, jo febr man ihnen auch vorpredigt, bag ihnen bas Gefen heilig fein muffe, und bies ift gewiß eine ber größten Schattenfeiten ber Institution.

9) Daß das Schwurgericht auch auf die Gefes, gebung einen heilsamen Einfluß übe, indem es fie vor leeren, unpraktischen oder extremen, dem Bolksgeiste wider

<sup>9)</sup> Auffallend ist in der That, daß bei der Germanistenversamwlung in Lübeck (1847) ein so ausgezeichneter Mann wie heffter (der noch obendrein bis dahin ein Gegner des Schwurgerichts war) pag. 114 der Berhandlungen diese Allmacht ausdrücklich für das Schwurgericht postulirte, indem er sagte: "Diese Richtberücksichtigung des Gesebes im einzelnes "Halle gehört recht eigentlich zum Wesen des Schwurgerichts "und muß ihm grade vom Gesehgeber gestattet werden; —— "sonst ist das Institut nicht in seiner richtigen Idee ausgesalt, "und nur in diesem Jugeständnis liegt die höchste Criullung "der Gerechtigkeit." — Rann man der Majestät des Gesebs, worauf doch im Staate Alles ankommt, einen ärgern Fusikt verlehen? Die Sache läßt sich nur durch den Enthussams erstären, in welchem die Borträge von Mittermaler und Jaupp den größten Theil der Bersamulung verset hatten.

ftrebenben Theorien bewahre, ift eine Betrachtung, bie gut flingt. Sat fie aber auch einen bebeutenben Gehalt? Dar man poraussegen, bag bei bem jegigen Stanbe ber Ginliation und Biffenschaft bie Gefetgebung, auch ohne Edwurgericht, ju folden leeren, unpraftischen, extremen, Dem Bollegeifte wiberftrebenben Theorien fehr geneigt fein 12 me? Darf man es namentlich ba vorausjegen, wo biefe Gierbgebung nicht ohne wesentliche Mitwirfung ber Bolfs-Burntung ju Stande fommen fann? Und follte einmal ermas ber Urt geschehen, ift nicht anzunehmen, bag auch Poblorganistrte ftanbige Berichte suchen murben, auf ge-Etliche Beife entgegenzuwirfen, b. h. zwar nicht bas Ge-Tet unbeachtet ju laffen, - mas nie gestattet fein barf, - wohl aber baffelbe jo mild zu interpretiren, als nur immer gefunde Grundiage ber Gefetebauslegung es Beftatten; falls aber bics nicht hinreichte, bei ber geeigneten Beborbe au remonftriren, um auf verfassungs, maßigem Wege, nicht aber burch bas ichlimme Mittel haltlofer Willfuhr, ben Rebler ber Gefengebung zu befeitigen.

10) Daß ber Gedanke, vor einem Schwurgerichte zu stehen, manchem Angeklagten eine tröstliche Beruhigung gwähre, mag wahr sein, besonders wenn er sich schuldig süblt. Ob aber auch der Unichuldige jederzeit eine so große Zuversicht hege, ist schon zweiselhafter und hängt von der Ansicht ab, die er sich von der Unsehlbarkeit des Schwurgerichtes macht, namentlich von der Unmöglichkeit, daß es, irre geleitet durch einen Scheindeweis, durch Borurtheile oder andere Rebenrucksichten, einen Unschuldigen ihndig erklären könne. Es giebt viele Leute, die diese Befahr für sehr ernstlich halten. Zudem entscheidet hier die Betrachtung, daß es bei unserer Frage nicht sowohl darauf ankommt, was am tröstlichsten für das Gefühl des Angeklagten sei, — der ja auch von Irrthum, Borurtheil

ober Interesse beherrscht sein kann, — sondern was dem Interesse Aller, dem der Wahrheit und Gerechtigkeit, am Besten entspreche.

- 11) Daß bie größere Zahl ber richtenden Manner eine größere Bürgschaft für die Gerechtigkeit des Aussspruchs gewähre, muß im Allgemeinen zugegeben werden, es wäre denn, daß man es mit Roufseau hielte, welcher meint, daß Wenige sehr oft besser urtheilen als Viele. Allein jene Bürgschaft zerfällt, wenn es nach allen bisherigen Betrachtungen wahr ist, daß weniger innere Garantien im Schwurgerichte liegen; denn die Renge allein kann es nicht ausmachen, und zwar um so weniger als in den meisten Fällen, wie schon früher bemerkt, die zwölf Geschworenen von sehr ungleicher intellektueller Befähigung sind, mithin nur Wenige unter ihnen das entscheidende Wort zu haben pslegen; während bei ständigen Gerichten in der Regel alle Stimmen selbsb kändig sind.
- 12) Wahr ist ferner, daß das Recht der Rekusation ohne Angabe specieller Gründe eine schäthate Sache ist, und daß dasselbe bei der größern Jahl der Geschworenen in weiterer Ausdehnung gestattet werden kann, als dei der kleinern Jahl ständiger Richter. Allein auch dei den Lettern ist es nicht nöthig, sie ganz auszuschllesen, und dabei ist zu beachten, daß bei einer geringern Richterzahl die Rekusation Weniger denselben Erfolg für das Urtheil haben kann, wie bei einer größern Richterzahl die Rekusation Bieler. Sodann ist nicht zu vergessen, daß auch dei dem Schwurgerichte die Rekusation ein gewisse und bei dem Schwurgerichte die Rekusation ein gewisse Ras halten muß, und daß, wenn dieses erschöpst ist, doch nur der Jusall des Looses die durch die Rekusation entkandenen Lüden wieder ausstüllt.
- 13) Eben so wenig tann ein entscheibenbes Argument fur bas Schwurgericht barin liegen, bag bessen Ue

erzeugung nicht an eine Beweistheorie gebunden ist. demn einestheils durfte es vielleicht keineswegs so übel in, gewisse Beweisregeln, namentlich negative, aufzusellen (wie in England und Amerika); anderntheils hinsen nichts, dem ständigen Richter dieselbe Freiheit der leberzeugung, ohne die Fessel einer Beweistheorie, zu estatten, die man dem Geschworenen bewilligt, (wie dies uch in vielen Ländern bereits geschehen ist), und die der ebildetere, geübtere, sachkundigere Richter gewiß weniger listrauchen würde, als der Geschworene, zumal wenn er icht ausschließlich Eriminalrichter ist, sondern sich absachselnd auch mit Civilsachen beschäftigt und so von den iei verschrienen (meist sehr übertriebenen) criminalrichterschen Gewohnheiten frei bleibt. —

14) Man fagt, bag bas Pringip ber Deffentlicheit und Mundlichkeit fast unabweislich jum Schwurericht führe, meil babei meber eine positive Beweisbeorie, noch eine genugende ichriftliche Motivi= ung bes Ausspruches, noch ein Inftangenaug mit lusnahme ber Kormfragen und ber Strafanwendung wohl entbar fei. Man fann bies Alles augeben, mit Ausahme der Schluffolge, bag es nothwendig jum Schwurericht führe; benn bie Verhandlung und Enticheibung me positive Beweistheorie, ohne Motivirung und ohne bellation, fann eben fo aut einem fanbigen Gerichte nachoren, als tem Schwurgerichte. Die ftanbigen Richa find bann bie Geschworenen, und unsere eigentliche rage, wer von Beiben fich am Beften eigne, über Schuld ber Richtschuld zu erkennen, bleibt völlig offen und wird on bem Bringip ber Deffentlichkeit und Dunblichkeit, wiches fur Beibe auf gang gleiche Beije und mit allen inen Rolgerungen gilt, burchaus nicht berührt. impand aber, bag auch unter ben bier ermahnten Boruslenungen bas Bolf immerbin mehr Bertrauen in bas Schwurgericht als in ftandige Gerichte setzen werde, ist bereits oben unter Rr. 3 hinlanglich beleuchtet und widerlegt.

- 15) Man rühmt ben gunftigen Ginfluß, ben bas Schwurgericht auf Die ftagteburgerliche Bilbung bee Bolfes habe, namentlich auf eine allgemeinere Renntniß ber wichtigften Strafgefete und auf Erwedung und Rrafti gung bes Beiftes ber Befeglichkeit überhaupt. Einfluß laßt fich nicht in Abrede ftellen; aber es ift bas bei zweierlei zu bemerten: erftlich, bag er, bem Saupt gwed ber Strafrechtopflege gegenüber, nur eine Rebenrudidt bilbet, wenn auch eine nicht unwichtige: - und zweitens, daß biefer Einfluß, menigstens jo weit er bas Bublifum im Allgemeinen und nicht bie Berjon ber Beschworenen selbst betrifft, nicht sowohl eine Wirfung bes Schwurgerichts, als ter Deffentlich feit und Dunb. lichfeit ber Berhandlungen ift, mithin eben jo gut wenn auch vielleicht faftisch in etwas minberm Daage - bei ftanbigen Gerichten, vor welchen öffentlich und munblich verhandelt wird. Statt findet.
- 16) Eben so kann man zugeben, daß das Schwurgericht auf die Stimmung des Bolkes, der Staatsgewalt gegenüber, vortheilhaft einwirke, indem es das Institut als eine volksthümliche Concession betrachtet und der Staatsgewalt dafür Dank weiß. Dürften dergleichen Betrachtungen als entscheidende Gründe gelten, wäre nicht der Zweck der Strafrechtspflege ein ganz and derer, so würde die Sache des Schwurgerichts unstreitig gewonnen sein. Doch ist hiebet wieder in Anschlag zu bringen, daß sast jeder politische Proces, in welchem eine Freisprechung durch das Schwurgericht erfolgt, diese gute Stimmung wieder zu stören droht, wenigstens von der einen Seite, indem die Staatsgewalt gewöhnlich und nicht

mer mit Unrecht, die Freisprechung dem Borurtheile er Oppositionsgeifte des Bolles guschreibt.

17) Bas bas aus bem hiftorischen Recht entumene Argument ju Gunften bes Schwurgerichtes beft, jo liegt erftlich ber Begengrund febr nabe, baß bei item nicht Alles, mas historisch ift, Lob und Beibehalva verdient, fonft mußte man allen Reformen entsagen. reitens, daß bas Schwurgericht, wenn es lange Beit wurch historisch bestand, auch lange Zeit hindurch i bem europaiichen Continente wenigstens - biftorifd teraeaangen war; fo bag bas Argument gewiffermagen ) felbst aufhebt. Drittens endlich, bag bas Schwuricht, hiftorisch beurtheilt, doch eigentlich ftets nur als Rothbehelf erscheint, als eine burch bie Umftanbe wtene Ausbulfe: querft ale Beweismittel ber Schulb n Erfat fur Die aberglaubischen Bottesgerichte, Die unverlässigen Gibeshelfer 2c.; - wobei gewiß mit Rug unehmen ift. baß bie Robbeit ber Beiten und bie Unlfommenheit ber Staatseinrichtungen, bei welchen von aführung gablreicher, wohlgeordneter Berichte ichon aus angiellen Grunden feine Rebe fein fonnte, ju bem einben und wohlfeilen Ausweg führte, auf's Gerathewohl e Unzahl Damer aus bem Bolfe zu nehmen und fie er Schuld ober Richtschuld enticheiben zu laffen. Spabin wurde bas Schwurgericht (namentlich in England) politifder Rothbehelf gegen ungebuhrliche Unmangen ber herricher, und bies ift noch heute ber haupt-Echtspunkt, - wenn auch ein blos traditioneller, d welchem bas Schwurgericht in Großbritannien und nerifa von bem gegen jebe Staatsgewalt ftets mißtrauben Bolle beurtheilt wird. Es ift ihnen mehr ein Ralbium ber Freiheit als ber Gerechtigkeit. Liegt also ber foruma bes Schwurgerichts in roben, gang ober halb ubarifchen Beiten, fo kann beffen bloges Alter fein Argument fein für beffen Werth in einer hochcivilifteter wo die Ansichten, Bedürfniffe, Gefühle und Gewohn bes Bolfes, so wie die Einrichtungen des Staates andere geworden, und wo Alles nach rationeller, fl kannter Berbesserung ftrebt.

18) Wir fommen nun gu bem wichtigen Bun angeblichen Erfahrungen, aus welchen fich ei foll, baß bas Schwurgericht überall wo es befteht und geehrt ift; bag bie Mehrgahl ber freieften, civi ften und machtigften Rationen es langft aboptirt ! und bag es auch als Rechtsinstitut fich vollte bewähre. Die beiben erften Bunfte mogen jugi werben; aber ber Dritte, ber große hauptpunft, leibet Bebenklichfeiten. Es ift eine eigenthumliche Sach Erfahrungen überhaupt, wenn fie ale Belege allgemeinen Sapes bienen follen. Richts ift schwer fie genügend zu beweisen; zumal in ber vorlies Materie, die in biefer Sinficht gang besondere Schi feiten barbietet. Insoweit namlich bie Erfahrunger Meinungsäußerungen anberer Manner ge werben, bie ben ganbern angehoren, wo Schwurg langft bestehen, ift nicht zu vergeffen, wie febr ber I an Bewohnheit bangt und wie oft feine Dein und Aeußerungen sich nach ihr bestimmen; wie felbstständig und grundlich er bas zu beurtheilen was ihm von ber Wiege an lieb und werth war. bann hangt Bieles von bem Stanbpunfte Deffe ber fein Urtheil abgiebt: je nach feiner Stellung in gerlichen Leben, im Umte, in ber Wiffenschaft, in De bung, fann biefes Urtheil mehr ober weniger einseiti Dazu fommt und bies trägt nicht wenig bazu bei. b den Erfundigungen unzuverläffig zu machen, - be Rationalftola bee Befragten leicht auf feine Mi

ius baben fann, wenn ber Fragende ein Auslander baß er ungern bie Mangel einer Inftitution feines bten Baterlandes augiebt, - ein Charafteraug, ber ibers bem Englander und Amerikaner eigen ift. Frage einen Solchen über Dinge, Die alle Welt als perlich erfennt. 3. B. ben Englander über fein Ariftofra. um, seine fteifen Convenienzen u. s. m. ober in sven Begiebung auf unfere Materie, über ben Mangel : gefetlichen Beborbe, Die in allen ftrafrechtlichen en im Ramen bes Staates betreibt und anflagt. -Mangel, ber bas Unangenehme, Roftivielige und Beliche einer folden Unflage auf ben Beschäbigten wirft; die schlimme Gewohnheit, die Strafe ohne alle wei-Berbandlung und Brufung ber Umftanbe auszuspre-, wenn ber Angeflagte fich schulbig bekennt; ober eiber Mitschuldigen zu begnabigen um ihn als eidli-Beugen gegen die Undern ju gebrauchen; ober Eltern Rinder eibliches Zeugniß gegen einander geben zu n; ober bem Unfläger und nicht bem Ungeflagten bas ! Borte au gestatten; ober Ginbelligfeit ber Stimmen für bie Freisprechung zu verlangen u. f. w. und er Dies Alles loben und preisen! Ober frage man ben rifaner über ben Prebbichaben seines herrlichen Lanüber bas Stlaventhum, und er wirb es vertheibigen, n er nicht aufällig au ben Abolitioniften gehört. uben aber bie Erfahrungen auf perfonlicher Bedtung, fo fann biefe, in unferer Materie, faum umnb genug fein, um irgend ein ficheres Refultat ju geren; benn fie wird fich immer nur auf wenige Falle einzelne Lokalitäten beschränken, abgesehen von ber wierigfeit, in jebem gegebenen Kalle ben Werth ober verth ber erfolgten Entscheibung mit Sicherheit au beeilen. Auch fann eine folche Beobachtung gang verbene Refultate geben je nach bem Lande ober Landes,

theile wo sie gemacht wird; je nach ber augenbt Bolfostimmung; je nachbem ber Bufall die Bant t ichmorenen grabe aut ober ichlecht beiett bat; je ne bas Brafibium ber Affife gut ober ichlecht geführ - (mas nur allzugroßen Ginfluß auf bas Refu baben pflegt) — und je nachbem bie Antlage o Bertheibigung bas großere Rebetglent fur fich bat. auch tabellarische Uebersichten, welche bas 9 niß ber Berurtheilungen und Losiprechungen in c ganbern und Beitwerioben nachweisen, bier von mei wicht fein konnen, weil fie feine Auskunft über ben ober Umperth ber Ausspruche geben, auch fehr vo auten ober ichlechten Boruntersuchung und von b wie bie Anklage erfannt wird abhangen, ift ichon bemerkt worden; und Diese Unficberheit einer Schl in Betreff ber Burbigung bes Schwurgerichts im meinen ergiebt fich noch mehr baraus, bag biefe rischen Resultate burchaus nicht überall barmoniren. nicht bloß in vericbiebenen ganbern und zu versch Beiten, fonbern felbft in verschiebenen Brovingen t Lanbes weit von einander abweichen. Sonach n ficherfte Beg zu einer unbefangenen, ber Babrb fprechenben Burbigung bes Inftitute immer fein, tuchtige, flare, aus ber Ratur ber Sache geschöpfte haltbare Grunbe, und nicht auf ichmanfenbe, g tige Erfahrungen au bauen. Auch find biefe rungen bei weitem nicht alle zu Gunften bes C gerichtes. Denn es ließen fich eine Menge, jut jehr bekannter Kalle anführen, wo bie Entscheibt Geschworenen bie öffentliche Meinung keineswegs bigte, und wo namentlich bei Bielen große 3weifel teten und noch obwalten, ob nicht die Verurtheilm foulbige getroffen habe; obgleich allerbings a werden muß, daß die Anficht Derer, welche bli schriftlichen Aftenstücken über ben Ausspruch eines Schwursgerichts urtheilen, wenig ober gar keine Rudficht versbient.

19) Wenn man ferner ju Gunften bes Schwurgerichtes faat, baß jebe Inftitution burch langeres Befeben fich vervollfommne, fo ift bies im Allgemeinen wahr. Allein es ift auch mahr, bag gemiffe Grundgebrechen, wie g. B. Die Unmöglichfeit, Die Wahl ber Beschworenen mit irgend einer Garantie ihrer Intelligenz und Moralität zu verbinden; ber Mangel an Ginficht und Uebung in ichwierigen Källen, namentlich wo bas Berhältmis ber Thatsache jum Rechtsbegriff in Frage steht; ihre Unselbstftanbigfeit ba mo Bolfevorurtheile im Spiele find: We Ungleichheit ihrer Befähigung und die baraus entbringende geistige Abhangigkeit ber Unfahigern von den Bibigern; ihre Reigung, in Fällen wo fie über ihre Zwei-M nicht Meister werden konnen, ju ungebührlichen Auswegen ihre Buflucht zu nehmen, ober fonft ihre Allmacht m migbrauchen, u. f. w. wenig Aussicht zu einer grundiben Seilung burch langere Dauer ber Institution gestatten. — Dabei ift wohl' zu beachten, baß eine gebeihliche Bortbilbung und überhaupt eine erträgliche Wirksamkeit bes Schwurgerichtes nur unter ber Boraussetzung bentbar t. baß bas Bolf, aus welchem beffen Mitalieber genomsen werben, einen gemiffen ftaatsburgerlichen Bilbungs: grab befite ober boch bemfelben entgegengeführt werbe, und zwar burch andere politische Institutionen, welche bem Bolt eine gewiffe Theilnahme an ber Berwaltung öffentlicher Angelegenheiten gewähren und baburch beffen Sinn und Intereffe für bas Gemeinwohl forbern, es an bie ernfte Berudfichtigung gemiffer Grundfate gewöhnen und es augleich burch Uebung fahiger machen, bei einer fo bodwichtigen Sache ale bie Rechtspflege ift, wohlthatig mitumpirfen. Ohne biese Bedingung mirb bas Bolf ftets

unreif und bas Schwurgericht ftets ein boppelt gel ches Experiment bleiben.

20) Die Schlußbetrachtung ber Anhänger bes Si gerichts, daß es sich hier nicht von abfoluter! kommenheit bes einen oder des andern Institutes bern nur von ihrem relativen Werthe handle, ist u fig richtig; aber sie läßt unsere Frage, welchem von ben dieser relative Borzug gebühre, völlig unentschie

(Soluß im nachften Beft.)

of evaluations and fit is made a took for approblem and the control of a control of the control of a control

## XI.

## Das Criminalrecht und ber Zeitgeift. 1)

Bom

Berrn Brofeffor Dfenbruggen in Baric.

Jebe Zeit, wie jedes Bolf und jeder Mensch, hat seine außere und seine innere Geschichte. Beide für sich und in ihrer Zusammengehörigkeit auszusaffen, ist die Aufzabe des Geschichtsschreibers. So hat Schlosser in seizner großen Geschichts dreibers. So hat Schlosser in seizner großen Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts nicht bloß die Begebenheiten geschildert, die auf dem Schauplate biese Jahrhunderts erschienen sind, sondern auch dessen Tulturentwicklung, die Beränderungen im Reiche des Gelzkes, nachgewiesen. "Die Geschichte des Geistes ist seine That", sagt Hegel. Der Zeitzeist schafft große Thaten, er außert sich überall hin, ist reslectivt im Streben und Birken der Menschen in Wissenschaft und Kunst, wie in der Sphäre des Rechts. Wenn daher mein heutiges Thema heißt:

"Das Criminalrecht und ber Zeitgeist", is ist ber zu behandelnde Stoff ergiebig und reich, und meine Wahl wird Ihnen nicht miffallen; aber eben ber

<sup>1)</sup> Diefer Bortrag murbe in Burich 1854 vor einem gebilbeten Bubifum gehalten.

Archiv b. Cr. R. 1855. II. St.

Reichthum bes Stoffes kann Bedenken erregen gegen die Behandlung bes Thema's in der mir zugemeffenen Zeitfrift. Die vollständige Durchführung des Gegenstandes würde nichts weniger ergeben als eine Geschichte des Eriminalrechts; ich kann aber hier nur einige Phasen einer solchen Geschichte Ihrer Betrachtung vorlegen. Urtheilen Sie gerecht und billig, wenn ich gesprochen haben werde.

Das beutsche Eriminalrecht hat seit bem Mittelater verschiebene Entwicklungs, und Fortschritts-Stadien durch laufen. Wie seine Veränderung und Gestaltung bedingt und geboten war von dem Geiste und Charakter der verschiedenen Jahrhunderte in diesem Raume, das wünsche ich Ihnen anschaulich zu machen. Ich werde vom Mittelater ausgehen und sodann über die Brücke des achteren Jahrhunderts die Gegenwart betreten.

Wer fennt nicht bas ichone Bilb bes Mittelalters mit seinen Lourniren und Falkenjagden, bem Schwanen ritter und Siegfried, bem Drachentobter, Ebelfraulen, schön und sittig, Minnefangern und Knappen? Aber bas Bild wird ploblich ein anderes: es erscheinen herenpro ceffe und Folterkammern, Sochgerichte und Burgverließe, Raufherrn von ben Raubrittern geplundert, bas Boll Ifrael ale ber Baria in ber Chriftenwelt. Borige und Leibeigene. Das ift die rosenfarbene Romantik und bie graue Profa. Die Schweiz hat auch ihr beutsches Dib telalter gehabt; Die Ruinen ber ftolgen Ritterburgen an jungen Rhein und ber Folterthurm in Bug find Beugen ber hehren Romantif und ber fchauerlichsten Brofa alter Beiten, und bas Rathhaus in Appengell laßt ameifeln. ob bie Schweiz bas Mittelalter ichon übermunden hat. Aber Bilber find trugerische Beweismittel. Wollen wir Bahr beit ohne Dichtung, fo muffen wir uniere historifer fra

en nach bem Charafter bes Mittelalters und um furs ein au konnen, führe ich Ihnen an, wie ein Mann, ber ut bem tiefen Blid eines Beifen bie Geschichte ber Boler und Zeiten betrachtet bat, bas Welen bes Mittelalters Segel nennt in feiner Philosophie ber Gebichte bas germanische Mittelalter bie Beit bes Biberbruchs. Um von einem feften Standpunkt aus jur Erkuntniß biejes Sates zu gelangen, ift zuerft eine Bertanbigung über bie raumliche Ausbehnung bes Mitteluters nothwendig. Es liegt, wie jedes Rind weiß, awiden ber alten und ber neuen Beit, aber Anfang und Ende laffen fich nicht mit Jahreszahlen bezeichnen. A weber die alte Welt wie eine untergebende Sonne iloglich ins Meer versunken, noch ift die neue Welt wie in junger Zag mit einem Sonnenaufgange erschienen. to umfaßt aber bas f. g. Mittelalter Jahrhunderte, in enen Reiche entstanden und vergingen, neue Bolfer auf en Beltschauplat traten und neue Ibeen bie Geifteswelt maeftalteten, und es ift in jedem Jahrhundert ein ande-Bei ber Behandlung mancher Fragen aus bem Beeiche biefer Jahrhunderte erscheint es baber burchaus withwendig, die Zeit, von welcher Rechenschaft gegeben verben foll, genau zu firiren, für andere Fragen genügt uch wohl die Unterscheidung bes früheren und spateren Rittelalters.

Ich sete als Ausgangspunkt meiner Darstellung bie zeit bes Verfalls bes franklichen Reiches. Eine starke pand hatte ein großes Reich geschaffen, bas schwache pande nicht erhalten konnten und biese Schwäche erhöhte as Maaß bes Wiberspruchs nach allen Seiten hin: eine zute Verfassung und durchaus schlechte staatliche Zustande, ine feste Kriegsorganisation und Riederlagen den andringensem dußeren Feinden gegenüber, gute Justizeinrichtungen

und Rechtloftafeit und Willführ ieber Mrt. 2) Und Diefer Biberipruch findet fich auch auf bem Boben, auf me dem wir bie Grundlagen und Reime bes bentichen Et minalrechts fuchen muffen; von einem Criminalrecht all fertiger Bilbung und genau begrenatem Rechtetbeil tam noch nicht bie Rebe felm. Ich beute ben Widerforuch an mit ben Ramen Frieden und Rebberecht. Beibe fitt Inflitute auf dem Rechtsboden. Es gab einen gemeinen Frieden und besondere und hohere Frieden, einen Gottel frieden, einen Ronigefrieden, einen Beerfrieden, Dingfriedin, Reimfrieden, gelobten und gebotenen Frieden. Im Frieden ftanben bie Duhlen und ber Bilug, die Stadt und ber Mdei, Die Wittven und die Waisen. - Frieden überall und Rambf übergll, wie er bem Rechte widerstreitet, aber jum Theil als Recht bingestellt. Die Unficht berer ift freilich falich, welche ein Rehberecht in bem Sinne annehmen, daß ber freie Ber mane, wo er fich in feinem Rechte verlent fublte, unmis telbar zur Rehde batte ichreiten und mit Willführ. fo weit feine und feiner Sippe Rraft reichte, auch bis jum Meufer ften bem Begner hatte ichaben burfen. 8) Gine folche 24 ficht negirt ben Rechtsftaat gang und gar, inbem fie bie fubjective Billfuhr, als mare fie Recht, an Die Stolle bes Rechts fest. Allein auch bas Rehberecht in be

<sup>2)</sup> Segel's Philof. ber Gefch. S. 443, 462. 463.

<sup>3)</sup> Rogge, über bas Gerichtswesen ber Germanen (1820) S.1 f. — Wilda, Strafrecht ber Germanen S. 217 ff. 184 f. (vgl. Baiß, beutsche Berfassungsgeschichte I. S. 195) bet Recht, wenn er ein Fehberecht in biesem Sinne negirt; aus barin, baß er auf eine Unterscheldung von Fehbe und Rache bringt, aber zu weit geht er, wenn er ben Begriff bes Fehberechts überhauf für bas Mittelalter in Abrede ftellt (S. 189), von welchen Uebermaaß er auch selbst wieder zurücksommt; s. seine Abhandlung über Landfrieden ber drieden bruch in Beisfe's Rechtsler. VI. S. 249. 255. — Wächter, Beiträge zur beutschen Geschicht. Abh. 2 mit ben Ercursen. Der selbse im A. Archiv des Erin. K. XII. S. 357 ff. Walter's beutsche Rechtsgeschichte § 253. 8662 ff.

kidrantung, in welcher es eine berechtigte ausgebebnte belbfthulfe ift, in bem Falle, wo ber Berlette burch bie kerichte feine Bulfe erlangen fonnte, bringt ben Staat in Alberipruch mit sich selbst; benn zuerst war ber sich verst Glaubende Richter in eigner Sache, ba ja bas Getht die Sache nicht an die Sand nahm, also auch nicht ke Existeng ber Berletung anerkannt batte: fobann fonnte k Berfolgung feines wirklichen ober permeintlichen Rechts is num Aleuberften geben, alfo weit über bie Grenze maus, wo ein gerechtes Abmagen ber Berletungen gegen nander batte ein Biel feten muffen. Nun mußte amar e Kehde in formlicher Beise wenigstens brei Tage aun angefagt und ber Frieden abgefagt werben, jo bag m Gegner noch bie Möglichfeit blieb, ben Unfager in inen Unipruchen zu befriedigen, allein im Bangen ift biefes magen bes Privatfrieges nur als eine ritterliche Korm unsehen, die besonders dazu diente, ber bevorftehenden efehdung bes Begners bas Geprage bes Rechts zu geben nb bem Anfager bie Ehre zu mahren. Daher fommt ne folche Bermahrung der Ehre in allen Kehdebriefen th ber Erklarung ber Feinbschaft vor. 3mei Ritter udten ber Stabt Burich im Jahre 1436 folgenben uch nicht gebrudten) Abjagebrief: "Wiffet Burgermeifter n Rath ber Stadt Burich, bag ich Cherhard von siding en Guer, ber Guren und Guer Gibgenoffen und ler berer, die Euch jugehören und in Eurer Rennmiß nd und euch zu versprechen stehn (zuversprechen fand 3)). wen helfern (und) Belfershelfern Keind fein will von st feften Berthold Sacht wegen von Sarthusen und in chem Frieden und Unfrieden fein, und wie fich bie

<sup>3)</sup> Ein fehr haufiger Ausbrud' in ben Fehbebriefen f. Datt de pace publica p. 115. 116. In einem folden Briefe in Lehe mann's Speperscher Chronif S. 902 fteht bafür: "Selfers- heljer, bie Du haft und gewinneft."

Feinbschaft machet und machen wurde, so will ich meine Ehre gegen Euch, den Euern und Eure Eidgenossen und Helfershelfern und allen denen, die Euch zugehören und zu versprechen stehn, mit diesem meinem offenen Brief bewahrt haben. Ich Matthis von Triel will auch in obgeschriedener Maaß Euer, den Euern und Euer Eidgenossen und aller derer, die Euch zugehören und zu versprechen stehn, Feind sein von des vorgenannten meines Jungkherren Jungker Eberhard von Sickingen wegen und in seinem Frieden und Unstrieden sein und meine Ehre hiemit bewahrt haben. Gegeben und versigest mit des obbenannten Berthold Hacht Instigel von unier Beide wegen am Dinstag nach St. Jacobs Tag Anno Dom. 1436."

Die Fehbebriefe, welche von Rittern an bie Städte gesandt wurden 4), find von einem Topus. Die mehr waffens als schreibfundigen Ritter benutten einen vorhats benen Brief ber Art als Kormular für die häufigen Acte ihrer "freiwilligen Gerichtsbarkeit." Abgeseben von be ftereotypen Feindschaftverflarung und Ehrenverwahrung haben die Kehdebriefe, welche die Stadte ihrerfeits, obn für fie ber in ihrem Dienft und Solbe ftebenbe Stabt hauptmann und fein Befolge ben Rittern zuschickten, freien Wendungen und find ausführlicher 5). Daffelbe gilt auch von manchen Absagebriefen von Rittern an Ritter aefandt, in benen die Grunde ber Reindschaft genauer aufgeführt find. So schickten bie Grafen Rubolf und hartmann wa Werbenberg Sargans einen Kehbebrief an Gubert won Salis von Soglio, gegeben in ber Befte Sargans 21. Day 1323, in welchem ber Grund bes Abfagens ausgeficht

<sup>4)</sup> Datt a. a. D. Bachter's Beitrage S. 52.

<sup>5)</sup> Beifpiele in Lehmann's Spepericher Chronit S. 894. 901. 924, 931.

f, daß nämlich ber Sohn und ber Better bes Herrn von Salis mit bessen eignen Leuten und Dienstmannen bem herrn von Chur beiständig gewesen und handlich geholsen unten wider einen Better des Absagers, Johann Donau WBaz, und daß dabei viele "Urlügen und Stöße" unter hen ausgegangen seien 2c.

Belche Gräuel burch bas Fehberecht unter die Firma es Rechts und ber erlaubten Selbsthülfe gebracht mursen, erhellt aus vielen Beispielen. Wenn nun aber schon er Kampf und die Fehbe ber Privaten in so großer Aussehnung berechtigt war, wie mußte ba nicht bei ber schlagertigen Ritterlichkeit jener Zeiten und dem schwachen ,of humächtigen Regiment der Staatsgewalt die Grenze des derechtigten fortwährend überschritten werden!

Wie verhalt es fich benn aber bei folden Buftanbenit dem Inflitut bes Kriebens ober ber Krieben? Giner er grundlichften Koricher auf bem Kelde bes germanischen Strafrechte. Wilba, fagt: Frieben fei in ber altgermaifchen Rechtssprache gleichbebeutend mit Recht, nur bag inieben fich mehr auf bas Bange, bie Bemeinbegenoffenhaft, Recht mehr auf ben Einzelnen beziehe, fo wie barin uch ber Rebenbegriff ber Beiligfeit, ber Unverletlichfeit es Rechts besonders hervortrete, und furger fagt er auch: Frieden ift ber geordnete und geficherte Buftand unter er herrschaft bes Rechts." Ich glaube nicht, daß biefe Begriffsbestimmung genügt; ich fann ben Sat nicht gugeben, daß Frieden und Recht gleichbebeutenb finb, ben Bilda selbst so bedeutend modificirt, baß er ihn eigentich wieber aufhebt, sonbern nur anerkennen, baß Frieben and Recht perichwistert find, und in biesem Segen ber Bericiebenheit ber beiben Begriffe liegt eben bie Charafteriftit bes Rechtszustandes bes fruheren Mittelalters, ber tein solcher war, wie ihn bas bobere Brinzip für ben Staat verlangt. Das Unrecht ift bie Regation bes Rechts, ber Lampf die Regation des Friedens. Wo nun der Lampf, die Fehde, in einer bedeutenden Ausbehnung Racht ift, kann Frieden nicht identisch mit Recht sein.

Je nachbem bie Staatsgewalt ftarfer ober fcmacher war, seben wir im frantischen Reiche, so wie in ber Beit bes Untergangs biefer Monarchie, eine Reaction pon Seiter bes Staats gegen bie Rebbe ober ein neues Umfichgreifen berjelben. In ber Zeit bes Interregnum, in ber zweiten Balfte bes 13. Jahrhunderts, bei ber Dhnmacht bes Staats, war die Willführ und bas Kehderecht und Kebbeumecht fo ara wie moalich. Aber auch bie Rirche mirfte fraftig gegen die undriftliche Fehbe und Rache, und wir sehen baß, wie ber Zeitgeift bas Rebbeweien bervorgerufen mb genährt hatte, ber veranderte Zeitgeift baffelbe immer weitet gurudbrangte. Seit bem 14. Jahrh. tritt biefes Streben mit größerer Energie hervor, und auf wiederholte Land frieben von temporarer Geltung, Die ein fortwährendes Rinaen bes Beariffs bes Rechtsftaates mit ber ihm feinde lichen Eigenmacht zeigen, folgte ber allgemeine ewige Lande frieden Laifer Maximilian's I., im Jahre 1495 auf bin Reichstage zu Borms zu Stande gebracht. Durch is wittbe alles Rehberecht aufgehoben, aber wie Bachter in feiner Abhandlung über bas Kauft- und Kehderecht bes Mittelattere fagt, Die Emigleit jenes ewigen Friebens mußt Brater mehr als 25 Mal in neuen Reichsgeseben refimmit merben, und es wurde in Deutschland jum Sornames, bas man bem Lanbfrieben nicht trauen burfe.

Die in ber Fehde nicht als ersprießlich für Staat und Rethn hervoortretende Mitterlichkeit erscheint jedoch in einen besseren Lichten, wenn wir andere Einwirkungen derselben auf die Nachtsanschauung jener Zeiten benchmen. Fiell Wisselbaten wurden als befondens schimpflich angeschmund die Heimsichkeit und die Nachtzeit dei Eingrissen in die Nechtsphier, eines Anderen und die Diese dielsach ist die Verlachte

١

withnbaren . b. fie konnten nicht burch Rabluma einer lufe gefühnt werden ober bie Bufe mar eine fehr bobe ?). de Moment ber Beimlichkeit mar es vornehmlich, melches Me Mord von der Tödtung überhaupt absonderte, und berberand und Rachtbrand erscheinen oft in den Rechtssellen als gleichbebeutenb 8). Bor Allem ift aber bie chanblung bes Diebstahls charafteristisch. Den Dieb traf z ichimpfliche Strafe bes Galgens ober er murbe an mut und haar gestraft, b. h. am Branger gestäupt und ichoren, und auch ba, wo er bie lettere Strafe burch wie und Friedensaelb abfaufen konnte, blieb ihm als dae feiner ichimpflichen Miffethat Die Chrlofiafeit. Der auber wurde enthauptet. Eropp fagt in feiner berühmn Abhandlung über ben Diebstahl 9): "Im Diebe bachten b unfere Borfabren ben feigen und ichleichenben, im inber ben fabnen und verwegenen Mann, ber mit breifter firme bas Recht verlete; Beiden fuchten fie ju mehren, w ben Erfteren behandelten fie bierbei mit Schmach. n Letteren mit einem gewiffen Unftand und einer Achs na por feiner Mannesfraft."

Als ein edler Ausbruck bes ritterlichen Geistes jener men Zeit kann es auch hervorgehoben werden, daß als we besondere Schandthat angesehen wurde die Gewaltthat tiehem Wehrlosen, wie an Wittwen und Waisen versuch), und irre ich nicht, so hätte die neue Strafgesehring den darin liegenden Zug, mag man ihn nun ritters hoder sittlich nennen, und die germanische Verabscheuung krigen Verbrechen mehr berücksichtigen sollen.

ut Beit gu erflaven, muffen wir une nun weiter von

<sup>1)</sup> Bilba, Strafrecht ber Germanen S. 865.

<sup>8)</sup> Dfenbruggen, bie Branbftiftung, Ginl.

<sup>9)</sup> Dubtwalfer und Erummer, criminal. Beitrage II. S. 12.

<sup>0)</sup> Bilba, Strafrecht ber Germanen G. 256.

bem Boben bes Ritterthums auf ben bes chriftichen Glaubens begeben. In Diesem wurzelt vor Allem bas Institut ber Ordalien ober Gottesurtheile 11).

An den Anthropomorphismus, b. b. bie Berkim lichung ber Gottheit in menschlicher Gestalt und mit mensch lichen Gigenichaften, beffen iconfte poetifche Schopfung ber griechische Olymp ift, reiht fich bie Borftellung, bag bie Gottbeit, von ben Menichen bagu angerufen, burch fimilic mahrnehmbare Zeichen bas fundgebe, mas ben mit einem unzureichenben Erfenntnigvermogen ausgerüfteten Meniden in wichtigen Lebenererhaltniffen und fritischen Momenten au wiffen Roth that. Ein folder Moment trat oft ein, wenn es fich um bie Schuld ober Unschuld bes eines Berbrechens ober einer Gunbe Angeschuldigten handelt. Ausgebend von bem Sate: "Gott ift bas hochfte Biffen und die hochfte Gerechtigkeit, er will die Schuld ftrafen und die Unschuld schirmen", ftellte man Proben an, in beren Ausgang man bie Entscheibung Gottes feben wollte. Das find die Gottesurtheile, auf gleichem Grunde m hend mit ben Orakeln. Diese Broben wurden in sehr vericbiebener Korm vorgenommen; jur Beranschaulichung will ich Ihnen nur eine angeben, die in herenproceffet febr gewöhnliche Bafferprobe. Es wurden ber Ar geschulbigten - benn am baufigften murben Krauen bieje Brobe unterworfen — Sande und Kuße zusammengebus ben ober freuxweis gefnebelt; bann wurde fie an eines langen Strick ins Waffer gelaffen; ging fie unter, fo gat bas als Beweis ber Unschuld, blieb fie über bem Baffer, fo war fie schuldig. Go beißt es in einem Protocolle in Ratheardin zu Dorpat vom 3. 1608: "Dominus Proconsul Kreitzmeierus giebet vor und bringet bimen

<sup>11)</sup> Bilba in Erich u. Gruber, Encyclopabie, Soct. III. II. 4. Grimm, beutiche Rechtsalterth. S. 908. Gengler's beutiche Rechtsaeichichte S. 401.

1

ein wegen bes weibes Ello genannt, fo deftrigen aerichtlichen zur Probe auffe Baffer geworffen n und nicht hat ju grunde gehen konnen, fraget egen mas meiter rechtens bierinn zu thuen fev. Rach ter umbftimmunge bewilliget ein Ebler Rath bas bas weib oben geschwummen und nicht zu grunde tonnen Egliche es aber vor eine gewiffe Brob und unge ber zauberei halten, ale fol fie mit ber Tortur pet und ein weniaf angezogen werben, wornach benn man wirt wiffen zu procediren." Das so manche r, die nie weber mit noch gegen ben Strom gu amen gelernt hatten, bei folden Broben nicht untert, erflart fich wohl einfach baraus, baß fie in einem el aufammengebunden wurden und fo leichter oben 1. aber namentlich aus bem Strid, an welchem fie en wurden. Sobann ift aber auch bei bem oft nbaren Ausgange ber Broben zu bedenfen, bag fie en Beiftlichen geleitet murben, welche, um ben Glaues Bolfs an die Gottheit zu befestigen, ein Bunder für unzwedmäßig erachteten. Richt minber baufig, ie genannte, mar bie Brobe mit beißem Baffer, bie mlich in Dieser Beise vorgenommen wurde. Der Un-Ibigte mußte aus einem Reffel voll flebenben Baffers Ring ober einen Stein mit blogem Urm heraus. Blieb ber Arm unversehrt, so war bie Unschuld Gott bargethan. Das biefe Brobe gludlich von ben bestanden wurde, wie die Feuerproben, benen rwandt ift, fonnen wir uns nicht fo leicht erflaren, as die Schuld befundende Obenschwimmen bei ber : im falten Baffer. Es find einige Ertlarungsvergemacht, aber bie mittelalterliche Beiftlichfeit, Die barüber hatte Auskunft geben konnen, hat nicht für efunden, bas Bebeimniß au luften. Alle bie vermen Gotteburtheile beruben auf bem Glauben; bie Raivetat bieses Glaubens besteht barin, bas ber Gotthett genau von den Menschen vorgeschrieben wurde, wie sie bas Urtheil über die Schuld ober Unschuld abgeben sollte

Un die Orbakien lebnt fich ber gerichtliche 3meis tampf an. Bir feben in ibm einen Ausbrud ber Ritte lichkeit bes Mittelalters, konnen ihn aber beshalb auch wohl zu ben Gottesurtheilen ftellen, weil babei ber Glaube maltete. Gott, ber Lenker ber Schlachten und Rampk, werbe bem Rechte Sieg verleiben. Die proceffuglichen Boraussenungen eines folden Zweikampfes, fein Bertalle niß zu ben übrigen Orbalien und andere bamit jusammen bangende Fragen find neuerdings Gegenstand gelebiter Untersuchungen und Controversen geworden 12). Dir ge mugt es. Ihnen ben unbestrittenen Sat binauftellen, bas ber gerichtliche Ameifampf ober bas Rampfurtbeil im ger manischen Mittelalter allgemein verbreitet mar, und war nicht bloß bei Unklagen, sondern auch in burgerlichen Rechtsfachen, g. B. Grenzstreitigkeiten. Allgemeine perfonliche Borausienung mar die Webrhaftiafeit bes freien Mannes, bas Recht Waffen au führen. Für bie Bertte tung ber Weiber hatten ihre Bermandten zu forgen; auch fand fich mobl ein freiwilliger ritterlicher Rampe, ber feit Leben für eine Frau einsetze, wie Ivanhoe für die ichone Rebecca. Es bienten auch andere Orbalien für Frauen mir Aushulfe. Gang ohne Beisviel ift es übrigens nicht baß Frauen fich ftart genug fühlten, felbst zu fampfen, und ba gab es für folche Källe eine eigne Rampfform. Gi alter ichweizerischer Chronift, Johann Stumpff, @ zohlt: "Darnach im far bes herren 1288 am 5. 14 Januarii gichach zu Bern an ber Matten (ba venund bie proß Lilchhofmauer ftabt) ein Kampff awischend einen mann

<sup>12)</sup> Unger, Der gerichtliche Zweisampf bei ben german. Billen, 1847. Wilbu in Erich u. Gruber, Enchel. s. v. Orbaffen S. 490. Walter, Deutsche Rechtsgesch. S. 698.

ud einem weith. Das weith lag ob und gewann den Numpffa 149). Wahrscheinlich ist dieses ein gerichtlichet Zweifampf gewesen.

Euf bem Grunde bes Glaubens bes driftlichen Mittel diets ruben ferner die Zauberei und tie Gerenprobelie, aber bier ift es ber finftere Glaube an bie per-Milide Einwirkung des Teufels auf die Meniden, wicht We naive Bertrauen auf finnlich mahrnehmbare Offenbarung ber Gottheit. Die Zauberei und bie Gerenpeswife bilden ein Bebiet, auf welchem ber Beitgeift eine funtbare Sprache geredet hat. Die Zauberei gehört bem ficeren wie foateren Mittelalter an und ift durchaus noch wit aus dem Glauben des teutichen Bolfes verschroup. ben; bie Herenprozeffe treten erft fpat hervor und bauern ther die Zeit binaus, die gewöhnlich bem Mittelalter wie getheilt wird, bis gur Mitte bes achtzehnten Sahrhunberte. Di in Deutschland ober in ber Schweiz, in Wurzburg (1749), Augeburg (1766) ober in Glarus (1782) bie lette herenhinrichtung ftattgefunden, fann ich Ihnen nicht mit Bestimmtheit angeben; aber fo viele Kalle mir auch kfannt geworben find, von ben Ufern bes Beipus und bit Naroma, wo beutsche Sprache und Sitte erstarren, bis au ben Grengen Deutschlands in Gub und Weft, fein Bull hat mich mehr ergriffen als ber herenprozes in Bug m Sahr 1737 und 1738. 3ch barf Gie nicht unterbatten von den graufamen Folterqualen, welche ein Mann mb acht arme Frauen und Mädchen, unter benen eine Währige und eine 18jahrige, erbulbeten; baß fie mit Ruthen auf bem Rucken und auf ben Fußsohlen "im Ramen ber heiligsten Dreifaltigkeit" 14) geschlagen wurden,

<sup>18)</sup> Gemeiner loblicher Endgnoschafft Stetten Landen und völckeren Chronif wirdigen thaaten Beschreybung. Buch VIII. Cav. 6. Fol. 250. der Ausgabe (Burich) von 1548.

<sup>14)</sup> Diefer wieberholte Ausbruck in ben Brotocollen hangt wohl ba-

mar bie gerinafte Marter. Ein ichmachfinniges Rabben pon 17 Jahren batte, nachdem fie zuvor eine Unterrebung mit ben Batern Sejuiten in Lugern gehabt, fich bei bem Berentribunal in Bug als Bere angegeben und zuglich bas gange weibliche Versonal einer Kamilie Bogarb und eine Ratharina Gilli, genannt die Lieberfrau aus bem Thurgau, ale folde benuncirt, bie mit ihr auf ben Blods berg ber Begend, ben "Ehrlojen", einen Berg bei Munter im Canton Lugern, auf "Stefflenen" geritten feien und bort mit bem Teufel bei Tag und bei Racht Zusammer fünfte gehabt hatten. Spater wurde noch Marx Stablin von Bug, beffen Chefrau und Tochter von jenem Mabde angegeben. Die Ungeberin, ber Bererei geftanbig, mube einfach mit bem Schwerte vom Leben jum Tobe gebracht, bie meisten ber übrigen Frauen und Mädchen wurden wer brannt ober ftrangulirt, nachdem fie noch vorher mit gliv benben Bangen geriffen worben. Die Lieberfrau, eine fraftige Krau von 40 Jahren, hatte muthig alle erdent lichen Folterqualen ausgehalten, ohne fich zu einem Go ftandniß bringen zu laffen; fle murbe am 29. Januar 1738 in einem Bintel bes feuchten, falten Raibenthurms w sammengekauert tobt gefunden. Marr Stadlin und seine Tochter Euphemia hatten fich fein Geständniß burch bie Rolter abzwingen laffen; biefes 18fabrige Dabden batte ein Gottesvertrauen im Bergen, bas ftarfer mar als be Qualen, welche Menschen ihr anthun konnten. Beibe wur ben freigesprochen, aber bie Mutter hatte fich schuldig bekannt, weil ihr ber graufame Tod weniger schlimm w schien, als die fortgesette Marter. Auch ein Ammam Bogard wurde in biesen Prozes hineingezogen, ba aber

į

mit jusammen, daß man annahm, an die Berbindung mit ben Teufel schließe fich, auf Begehren beffelben, die Berleugnung ber heil. Dreifaltigfeit, f. die Ralefig-Ordnung für Graubinden pon 1716.

siner der Richter meinte, ein Ammann könne doch kein herenmeister sein, so wurde bieser Ammann nur der Sischeit wegen in die Berge verbannt und mußte als "Baldgänger" sein Leben fristen.

Dieser Fall lehrt uns die ganze Theorie der Herenprocesse. Es wurde inquirirt mit fortwährender Steigetung der Folterqualen zur Erlangung des Geständnisses
ther einen Bund mit dem Teusel. Dieser Bund mit dem Teusel ist das eigentliche Object des im Glauben jener Zeiten so schwer wiegenden Verbrechens. 15) Häreste und hererei sind also nahe verwandt. Der Abfall vom rechtun Glauben hatte seinen Culminationspunkt in der Hingebung an den Widersacher Gottes und zur Ehre Gottes
wurden die Heren quästionirt und verbrannt. Die Religion der Liebe und der Versöhnung wurde so vertauscht
mit dem Cultus der Undulbsamseit und Vernichtung und
wir sinden denn auch hier den Widerspruch, von dem nach
degel das Mittelalter erfüllt ist.

Derselbe Fall zeigt uns, wie mittelst ber Folter in ben Hexenprocessen hinein inquirirt wurde. Ueberall dieselben Fragen und von Seiten berer, welche die Marter ucht langer ertragen konnten, dieselben Antworten, weil man diese haben wollte und haben mußte. Allein es ist hiebei nicht zu übersehen und dient gar sehr zur Erklästung des Wesens der Hexenprocesse aus dem Zeitgeist, das der Glaube an bestimmte Formen der Eingehung eines Bundes mit dem Teusel und bestimmte Resultate und übermenschliche und unmenschliche Leistungen derer, die ein selches Vactum eingegangen, ganz allgemein war in dem

<sup>1</sup>b) Bachter's Beitrage jur beutschen Geschichte. S. 83. 279. Graubundener Malefige Dronung (1716): "Zauberei ift ein Laster, in welchem die armen Menschen fich mit bem leibigen Sastan verbindlich einlaffen."

mit Teufeles und Damonenglauben erfiditeit Mittenten und bag baher auch viele von benen, bie wegen: Gemi und Rauberei in Untersuchung tamen, felbft an iber 86fabiaung, Menfchen und Bieb mit Bulfe bes Tettels ichaben au fonnen, alaubten 16). Es rechtfertigt bas nicht Die Graufamkeit ber herenrichter, verbreitet aber als Thatiache Licht über manche berenprozeffe. Glaubent eifer und Bahnglauben führten bagu, Die Beren aufm fuchen und man fant nicht wemae, bie mit ben unbeimlichen Machten ber Geiffermelt in Rapport zu fein alaubten So war auch ber nabe verwandte Glaube an bie Bemanblung von Menichen in Thiere, besonders Bolfe, wot beibnischen Alterthum herübergetragen, ein Sproß ba Damonologie und Damonomanie bes Mittelalters gemei ben. Man glaubte nicht nur allgemein an die Möglich feit einer folden Transformation, auch unter Burudbeit hung derselben auf ein Teufelsbundniß, sondern bie & kanthropie ober Wehrwolfsucht, war eine verbreitete Krank beit. Eine intereffante neue Busammenftellung von Sil len 17) zeigt, wie in ben verschiedenften gandern in fich beren Sahrhunderten viele Menschen in dem Bahn gestanden haben, sich in Wölfe verwandeln zu können und wie biet Rrantheit bann und wann g. B. am Jura am Enbe bo 16. Jahrhunderts eine epidemische Berbreitung hatte.

Werfen wir noch einen Blid zurud auf die Ausbernung der Fehde und Privatrache im früheren Mittelater und der Herenprozesse, die mit der Folter, ihrem nothwerdigen Wertzeuge, erst vor kaum 100 Jahren ihr Ende erreichten, so läßt sich schwer begreifen, wie in einer wer

<sup>16)</sup> Bachter hatte bies nicht bei Seite laffen follen. Bulter's beutsche Rechtsgeschichte §. 722.

<sup>17)</sup> Leubuscher, über bie Behrwölfe und Thierverwandelungen im Mittelalter. 1850.

sich' einem Beifte erfüllten Beit es ein ruhiges Kamilienalld bat geben fonnen. Es mag bei jenen Rranfbeiten ber Beit eine Stimmung gewesen fein, wie mabrent ber berichaft einer epibemiichen Rrantheit; ber Menich aes mohnt fich an Alles und neben bas Gottvertrauen ftellt ber Fatalismus. Gine in einem herenproces vernommene Berion wurde auch barauf bin gefoltert, baf fe maeben follte, mer mit ihr beim Serentanze und auf ben berenfahrten gewesen und jo murbe ein jolder Broces it gewöhnlich auf eine Reihe von Bersonen, reich und arm, pornehm und gering, jung und arm, ausgebehnt, beren regelmäßiges Loos ber Scheiterhaufen war. Banne Kamilien, wie die Familie Bogard in bem Buger Proteffe wurden nicht felten auf biefe Weise vernichtet. In Bachter's Abhandlung über bie Berenproceffe in Deutichlend finden fich barüber merfivurdige ftatiftische Rachweisungen.

In der Graubundener Malesizordnung von 1716 ist war die Zauberei eins von den sieben Hauptlastern und dine Here soll nach Landesgebrauch enthauptet und dann ihr Körper verbrannt werden, allein dieses Gesetz zeigt doch schon einen andern Geist, als der, welcher das Zuger Herentribunal im Jahre 1738 leitete. Es heißt das selbst: "Soll man also feinen Menschen auf bloses Angeden der Heren oder Herenmeister als einen Zauberer, her oder Herenmeister gefänglich einsehen, dann der Teustel die Heren östers selbsten betreugt und verblendt, das ste meinen, diesen oder jene an Heren-Dänzen gesehen zu haben, da doch die Ersahrung vielfältig gezeiget, daß es nicht wahr war."

Der Zeitgeist hatte bie Herenprocesse hervorgerusen, ber veränderte Zeitgeist beieitigte sie wieder. Oft wird bem berühmten Juriften Thom aftus in Halle das haupwerdienst um Abschaffung ber herenprocesse und

ber Kolter in Deutschland zugeschrieben; sein Berbienft ift aber nicht zu überschäten. Thomasius ift überhamt baburch groß, daß er seine Beit verstand und bestulb auch richtige Blide in die Bufunft that. Es waren aber bereits vor ihm in einer Zeit, in ber es als eine Bagniß ericbeinen mußte, fubne und entschiedene Ungriffe auf bas Beremvesen und die Berenprocesse gemacht worben, von Spee, Beier, Gobelmann u. a. und es with nicht genug beachtet, bag auch die boberen Berichte fic oft icon auf einen boberen Standpunkt gestellt hatten. Ein gewiffer Roulet batte in Angere geftanben, baf et. wie fein Bruder und Better, mittelft einer Salbe nich in einen Wolf verwandeln könne und daß er als Wolf einen Rnaben, wie ichon früher andere Rinder, gerfleischt habe-Die Tödtung bes Anaben burch ihn wurde auch conftatirt und der Lieutenant criminel verurtbeilte ibn aum Tode. Das Barlament zu Baris, als Appellationeinstanz, erkannte jedoch, es ftede mehr Tollheit in bem armen Ibioten, ale Bosheit und Zauberei und befahl ihn auf zwei Jahre in ein Irrenhaus zu fteden, bamit er unter richtet und zur Erfenntniß Gottes zurudgeführt werbe, bie er in seiner bittern Armuth außer Acht gelaffen habe Das geschah schon im Jahre 1598. 18) 3m 17. Jahrhum bert bat bas Reichsfammergericht zu Speier, mo es burch Berufung Gelegenheit hatte, wiederholt fich gegen bet Migbrauch ber Berenproceffe erflart. 19) Co fand bem Thomasius, als bas 18. Jahrhundert anbrach, ba Berenglauben als eine wufte zum Abfallen bereite Kruck bes Mittelalters vor, und er that bas Seinige, um fte vom Baume bes Lebens fortjuschaffen. Bollftanbig gelang

<sup>18)</sup> Leubufder a. a. D. €. 22.

<sup>19)</sup> Biganb, Dentwurbigfeiten für beutsche Staatse und Achte wiffenfchaft (1854) S. 297 f.

vien, der Herenglaube überhaupt gehöre dem Mittelalter und nicht der neuen Zeit an, so müßte man darauf leider emiebern, daß die neue Zeit auch im 19. Jahrhundert nicht vollständig Realität erlangt habe, denn nicht wenige Criminalprocesse auch der letzten Jahre haben gezeigt, daß in einigen deutschen Ländern das Bolf dem Glauben an Zauberei und hererei noch sehr zugethan ist. 20) Im

<sup>20)</sup> Auch im Canton Zürich regt fich noch bann und wann ein craffer Glaube an Schwarzfunft, Lachsnerei, Bererei und Zauberei. Ein eclatanter Fall aus bem Jahr 1845, ber gerichtsanhangig wurde, fann als Beleg bienen. In bem Dorfe Seen bei Binterthur lebte und lebt vielleicht noch eine Familie DR. . , beren Saupt, ber Bater, gestorben war. Die Familie ftanb in bem besten Rufe und war nicht unbemittelt. Die alteste ledige Tochter Glifabetha, geboren 1823, ein robuftes und fcheinbar gefunbes Dlabden, mar es bennoch nicht und ihr forverlicher Ruftand fceint allmählich eigenthumlich auf ihren Beift eingewirft gu haben. Sie glaubte von bofen Beiftern gequalt gu fein und erblickte folche in Ragen und alten. Frauen. Bon anbern Leuten hatte fie gehort, Die alte Schidleri fei eine Beze und an biefe Berfon beftete fle nun ihren Glauben und ihre Furcht. Als fie am 30. Rovember in ber Rirche gewesen war, erfchien ihr Buftand bebeutenb verschlimmert. Um 4. Dec., nach 6 Uhr Abende feste fich bie Familie an ben Raffeetifch; nach Auffor= berung ber Glifabetha nahmen alle Bebetbucher in bie banb und beteten laut. Dabei öffnete Glifabetha bie Thuren und faate, es mußten noch viele Leute fommen, bie Anberen follten fich nicht fürchten, es moge tommen, wer ba wolle; fie follten nur beten, bann werbe fie erloft. Um 61/2 Uhr erfchien ber Rechenmacher Duller, ein Sausfreund, welcher ber Familie mit Rath und That beigufteben pflegte und ihr auch an jenem Abend eine Blutwurft jum Gefchent brachte. Ale er nach eis ner Weile gur Thur hinaus in Die Ruche geben wollte, fprang Blifabetha, Die fo eben eine Rage hatte miauen horen, auf ihn gu mit bem Schlachtruf: Rus, Rus, Rus! verfeste ihm einige Solage auf ben Ropf und rief ben Anbern gu, fie follten ibn halten und verfragen, bann fterbe bie Schidleri. Diefes Salten burch ein ober zwei von ben Beibebilbern, auch burch einen ber Bruber und bie Dighandlung bes Duller bauerte nun gegen 2 Stunden mit einigen Intervallen, in benen gebetet murbe und ber gequalte Duller betete laut mit. Benn er rief: "Rennt Ihr mich benn nicht, ich bin ja nicht bie Schickleri, ich bin ber hannes," fo begann ber Angriff von Reuem. "Es war mir,

Jahre 1819 war ein junges Bauerweib in einem Dofe bei Stargard in Hinterpommern in den Ruf einer hen gekommen. Ein Gutsbesitzer Matthias von Ofsowsti nabm mit ihr die Schwimmprobe vor; ste ging im Bafer unter und bestand also die Probe. Dennoch wurde ste auch serner für eine Here gehalten und von zwei and derner für eine Here gehalten und von zwei and derne Sauerinnen, die in dem Glauben standen, daß es keine Sünde sei, eine Here zu tödten, ermordet. <sup>21</sup>) Allein dergleichen ist nur noch als ein versorener Ton aus einer verklungenen Zeit aufzufassen, nicht mehr als Ausdruck des Zeitgeistes. In Hinterpommern hat das Mittelalter noch andere Tone zurückgelassen.

Die zweite Hälfte bes 18. Jahrhunderts bezeichnet man oft als die Zeit der Aufflärung, der Finsternist bes Mittelalters gegenüber. Repräsentant derselben war vornehmlich Boltaire, der Freund des französistrenden und doch so echtbeutichen Preußentönigs. Uebrigens hat nicht Voltaire's Stellung am Hofe von Sanssouch dei seine Einstuß auf die deutsche Geisteswelt vermittelt, sondem weil er vor Allen derjenige war, der damals die Snöt

sagte später die Mutter im gerichtlichen Verhöre, wie wenn ein Bfeil mich durchstog, als die Elisabetha rief: Mutter, helft mir! von da an konnte ich nicht mehr anders," und sämmtliche adb Betheiligte gaben im Berhör übereinstimmend an, sie häten die gemißhandelte Berson nicht eigentlich für ihren Freund Muller gehalten, sondern geglaudt, in seiner Gestalt sei die Schickleri da, und durch die Mißhandlung werde die Here oder der des von der langen Plage befreit. Das dämonische Gebahren der Tochter und Schwester hatte die ganze Familie in den Strudel gezogen und merkwürdiger Weise scheint auch der arme Gemißhandelte von dem Glauben der Familie anges stedt zu sein und sich als ein erlösendes Opfer betrachtet zu haben. Er trug sehr deutliche Spuren seines Opferthums davon.

<sup>91)</sup> Sitig's Beitschrift für bie Eriminal-Rechts-Pflege in ben Breußischen Staaten XI S. 300. Ofenbrüggen's Cerfuift bes Eriminalrechts Nr. 17.

mung des Geistes leitete. Reben Voltaire steht Rousse au. Gein Zurucklichen leiten aus einer zerrissenen Zeit in einen Katurzustand und das Naturrecht der deutschen Philossphen und Zuristen des 18. Jahrhunderts sind verwandte Erscheinungen. Ein Mensch im Naturzustande, wie Kousse au ihn malt, hat nie existirt und ist ein Widerspruch gegen die Geschichte der Bölker; ein unwandelbares Naturrecht für alle Zeiten und Völker ist eine Abstraction, die ihre Widerslung sindet in der Geschichte des Rechts aller Zeiten und Völker.

Die Aufflarung biefer Beit, als beren Berolbe Boltaire und Rouffeau ericheinen, war ohne fittliche Grundkae und nur ale Uebergang und Vermittelung vom 211ten jum Reuen hat fie ihren Werth, aber biefer ift hoch muichlagen und zeigt fich auch besonders in den Restexen bes Aufflarungsgeistes auf bas Eriminalrecht. Statt ber Graufamkeit bes Mittelalters forberte ber Zeitgeift Mensch-Mofeit. Boltaire schrieb ein "Précis de la justice et de l'humanite"; Beccaria, ein ebler Mailander gab im Jahre 1764 ein criminalpolitisches Werk .. dei . delitti e delle pene" heraus, welches eine große Berbreitung über Italien bingus fand, welches von Boltaire mb Diberot commentirt murde, und bas eine rubmvolle Beurtheilung baburch erfuhr, bag eine spanische Bearbeitung beffelben burch bie Inquisition verboten wurde. Mit ther Beredsamfeit, welche ihm die Begeisterung fur ben Begenstand verlieh, predigte Beccaria Menschlichkeit in ber Strafrechtspflege und wies bie Unverhaltnismäßigkeit ber Strafen und beren Anwendung zu ben Berbrechen nach; er brang baber auf eine beffere Strafgejetgebung. Eine solche Ansprache blieb auch bei bem edleren Theil ber beutschen Ration nicht ohne Wirkung, aber eben biefe Birtung führte in Deutschland einen unerträglichen Bukand ber Strafrechtspflege herbei. Die burch Beccaria

und seine Gesinnungsgenoffen vertretene Richtung tam in Comflict mit ber B. G. D. Raifer Carl V, beren Straffpftem gro-Bentheils auf Abschredung basirt, burchaus ber Zeitrichtung entgegen war, die aber als bas Fundament bes gemeinen bent ichen Strafrechts fortmabrend Beltung hatte. Die Strofen vieler, ja ber meiften Berbrechen, murben arbitrar und Die Berichte fielen ziemlich allgemein in eine große Willführ. Da trat ein geiftreicher, thatfraftiger Criminalift in bie Schraw fen und verlangte Achtung por bem bestehenden Gefekesrecht, Unfelm Feuerbach. Er befestigte von Reuem bas gemeine beutsche Strafrecht, aber nur um von einem fichern Boben ben Fortschritt eintreten ju laffen; benn er mar es vor Allen, ber fraftig Sand anlegte an ben Rew bau ber beutschen Strafgesetzgebung. Das Strafgesetz buch für Baiern vom 3. 1813, welches bas Borbilb wurde fur bie Strafgesetzgebung vieler beutscher ganber, ift großentheils fein Werf. Db babei nicht bas öfterreis difche Strafgesethuch von 1803, ein bedeutendes Erzeuge niß feiner Beit, mehr hatte berudfichtigt werben follen, ift eine Frage, auf die ich hier nicht eingeben fann.

Wir stehen nun an der Schwelle der neuen Nera bes deutschen Strafrechts. Kaum wage ich es, Sie über die Schwelle zu sühren, aus Furcht Ihnen hier kein sicherer Führer sein zu können. Das "Erkenne deine Zeit" ist eben so schwierig als das "Erkenne dich selbst." Du bist ja selbst eine Figur auf dem Theater Deiner Zeit, welche Rolle dir auch zugetheilt sein mag, Du stehst in Deiner Zeit. Ich habe einen Geschichtsprosessor gefannt, der seinen Vorzug darin sah, die Geschichte der neuesten Zeit dis zum allerletzten Tartaren seinen Zuhörern vorzustühren, aber was er als allerneueste Geschichte gab, war eben keine Geschichte. Geschichte ist Gewordenes; die um mittelbare Gegenwart ist ein Werden; ihre Begrenzung nach der Seite der Vergangenheit läßt sich erkennen, wie

te aber abgeschloffen nach ber anbern Seite hin als bespreisbares Ganze sich barstellen werde, bas läßt sich nur ermuthen. Allein bei aller Borsicht, die sich für bas litheilen hieraus ergeben muß, dürfen wir boch versuchen, swiffe Jüge und Richtungen ber gegenwärtigen Zeit, wie ie beutlich hervortreten, nachzuweisen.

Eine im Bewußtsein getragene Sumanitat, im Begensat zu einer weichlichen Philanthropie, Die als Ertrem ich gegen bie "frijche Graufamfeit" bes Mittelalters aufconte, kann in fo fern gewiß als ein Bug unserer Zeit geichnet werben, als ihr bie ebelften Menschen ber Regenwart bulbigen und ihr Ausbruck zu geben mifn. Ihre Geltung im Criminalrechtsgebiet ift unzweifelaft, wenn fie auch nicht überall in bem richtigen Ber-Umiß jur Gerechtigfeit fteht. Aber baburch unterscheis t fie fich von ber vagen Philanthropie, baß fie als miln Benius ber ftrengen Juftitia jur Seite tritt. krecht und human fein, bas ift unfer Streben im inafrechtsgebiete. Die beutschen Eriminalisten ber Bemwart haben fich nicht begnügt nach hergebrachter Forel ben Berbrecher ftrafen zu laffen "ihm felbst zur wohlnbienten Strafe und Underen jum abschredenben Beispiele", nbern . um einen feften Berechtigfeitsboben ju gewinnen, m letten Grund ber Strafe aufzufinden fich bemubt. draus ift eine Reibe von Strafrechtstheorien entftanden. on benen viele, ja bie meiften miklungen fein mogen. ber fie find immerbin Zeugen beutscher Tiefe und Wiffenhaftlichkeit. Die Forberung ber Gerechtigkeit liegt in em Sage: "bie Strafe bes Berbrechens ift rechtliche Biebervergeltung"; bie humanitat forbert, in bem Berbrecher auch ben Menichen zu feben, und des Humanitätsforderung wird vornehmlich verwirklicht n bem perbefferten Strafenipftem und ben Befangniß-

reformen univer Zeit. Den Matter <sup>22</sup>) zum Tobe zu ver urtheilen wegen vielfacher wiederholter Eingriffe in das Eigenthum Anderer, das war gegen den deutlich ausgesprochenen Geist unsver Zeit, obgleich man in ihr die Scheu vor der Todesstrase — vorläusig — zu überwinden sucht. Ienes Erkenntniß rechtsertigen zu wollen aus der Mangelhastigkeit der Aargauer Gefängnisse, die nicht auf einen so starken gewandten Menschen berechnet sind, das wäre Humor, wenn die Sache nicht so ernst wäre; es begründen zu wollen aus dem Recht der Rothwehr des Staats, das ist eine abgestandene Theorie, die schon der alte Plato widerlegt, wenn er sagt: "Der Staat hat eine bewunderungswürdig starke Natur, wenn ihn das Recht durchdringt."

Ich wende mich zulett zu einer Richtung unfrer Zeit, die eben so entschieden hervortritt, als sie entschieden viels sach misverstanden wird. Immer stärker ist die Forderung der Bolksthümlichkeit und Popularität des Rechts überhaupt, des Strafrechts insbesondere, aufgeneten, in Harmonie mit der politischen Strömung der Rewzeit. Diese Forderung hat gewiß ihre volle Berechtigung: es scheint eine so einfache Wahrheit zu sein, daß das Recht eines Bolkes sein Necht sein muß, welches in ihm zum Bewußtsein gekommen ist und daß das Recht, nach welchem ein Volk leben soll, ihm nicht als ein Mysterion erscheine. Es darf uns aber nicht wundern, wenn dennoch

<sup>22)</sup> Bernhard Matter wurde burch bas Erkenntnis bes Obergerichts in Aarau vom 3. Mai 1854 "als des Berbrechens des öfters wiederholten und mehrfach beschwerten .Diedkalls rechtlich überwiesen in Anwendung des §. 154 des Str. G.B. zur Strafe des Todes durch das Schwert verurtheilt." Der Aargauische Große Rath wies das Begnadigungsgesuch mit 99 gegen 45 Stimmen ab und am 24. Mai wurde das Todesurtheil vollzogen.

biefe Korberung fo verschieben aufgefaßt wirb. Der Grund beier Berichiedenbeit liegt besonders barin, bag mabrend mande die Korberung begreifen zu muffen glauben, andere he jur Gefühlesache machen. Manche Buriften geben wit bem Beispiel voran, bag fie nur warm werben, wo fte flar fein follten. Es ift amar eine fcone Sache um en warmes Gefühl und auch nicht am wenigsten für bas Redt. aber bie Gefühlsjurisprudeng ift unflar und führt m Bermirrung. Grabe bie Juriften, welche am meiden von Bolfsthumlichkeit bes Rechts reben und vom Rechtsbewußtsein bes Bolfs, laffen ben Begriff bes Bolfs, ber hier boch fundamental ift, in unbestimmter Schwebe. mb die Folge bavon ist, daß auch die weiteren connexen Begriffe hin und her taumeln. Während bas Bolf bisveilen in bem umfaffenbften Sinne genommen wird für un Inbegriff von Menschen, welche Dieselbe Sprache reben, bann fur bie Bewohner eines Landes, ift es auf ber mbern Seite nicht ungewöhnlich nur ben Burger- und Beuernstand bas Bolf zu nennen und sogar ift es beliebt worben, bas Bolt ben Gegenfat bilben ju laffen ju ber Obrigfeit und - Den Juriften. Daß Diese lettere Aufinflung eine ftarke politische Farbe bat, fieht man leicht; bulbigen grade die, welche das Rechtsbewußtsein bes immeranen Bolfs zum alleinigen Drakel bes Rechts mas den. 28) Alle biejenigen, welche in einem Staate, in Decie in Deutschland nicht bas Unglud haben zur Obrige feit oder zu ben Juriften zu gehören, follen ein gemein-

<sup>23)</sup> Kirchmann, die Werthlofigfeit der Jurisprudenz als Wiffensichaft (1848). Temme, Lehrbuch des Preuß. Strafrechts (1853); deffen: Gloffen zum Strafgesethuch für die Breuß. Staaten (1853.) — Dagegen Stahl, Rechtswiffenschaft ober Bolfebewußtsein? (1848); deffen Philosophie des Rechts II (3. Aufl. 1854) S. 261 ff. vgl. meinen Auffat; "Die Berusfung auf das Rechtsbewußtsein im Bolfe" im Archiv des Crim.-R. 1854 S. 152.

fames Rechtsbewußtsein haben, nach welchem alle Rechtsfragen, auch diesenigen, welche bei den Juriften besonders streitig sind, auf die einfachste Weise entschieden werden können. Aber schon bei einer ganz äußerlichen Betrachtung muß ein solches Rechtsbewußtsein sehr zweiselhaft ericheinen. Sollte wohl der Mann, deffen Hauptgeschäft darin besteht, seine Zinscoupons zu schneiden und über empfangene Renten zu quittiren, daffelbe Rechtsbewußtsein haben mit dem schlesischen Weber, der seinen verhungerwden Kleinen das Leichentuch webt? Der wohlhäbige Stadt den Kleinen Plat im Elub einnimmt, oder der Kammer diener des gnädigen Herrn mit dem Sennen auf der höhe oder dem Bauern am Pfluge? Diese Leute gehören nicht zur Obrigkeit, nicht zu den Juristen, also zum Bolk.

Laffen Sie uns etwas naher barauf eingehen, wie fich die Forderung nach Bolksthumlichkeit des Rechts in unferer Zeit manifestirt hat.

3m Unfange bes Zeitraums ber letten 40 Jahre blubte die hiftorische Rechtsschule in Deutschland auf. Die Geschichte bes Rechts jollte nicht nur zur Erkenninis, fondern jur Fortbildung beffelben als ficherer Führer go braucht und die Entwicklung des Rechts als eine organische begriffen werben, abnlich bem Bachien in ber organischen Ratur. Als ber eigentliche Sit bes Rechts wurde von Saviann, bem Saupte biefer Schule, bas gemeinfame Bewußtsein bes Bolts bezeichnet, aber bes Bolts in feiner Bangheit, nicht einzelner Schichten beffelben und bes Bolls in feiner gangen Lebensbauer. "Das Recht machft mit bem Bolke fort," fagt Savigny, "bilbet fich aus mit biefem und ftirbt endlich ab, fo wie bas Bolf feine Gigenthum lichkeit verliert." Es ift hiernach biefe Grundanficht ber biftorischen Rechtsschule recht eigentlich eine nationale, mir ift biese Glanzseite von manchen, Die fich als Anbanger

er Schule bekannten, perbunkelt worden. Saviany trat at feiner Unficht von ber Entftehung und Fortbilbung bes lechts entgegen einer im ftolgen, burch ben beutschen Freiettefrieg wach geworbenen Nationalgefühl gemachten Forerung nach Einheit bes burgerlichen Rechts in Deutschland mb eines entiprechenberen Besetbuchs. Diese Forberung wurde besonders von Thibaut gestellt. Beibe, Thibaut wie Saviany, hatten nationalen Sinn und nationales Streben. ber ihre Richtungen gingen aus einander nach ihrer verbiebenen Ansicht von ber Natur bes positiven Rechts. Bibaut's Antrag ging ad acta, und erft in neuester Zeit t er in veränderter Form, mit mehr Gefühlswarme als kgriffeschärfe, wieder unter die Tractanden genommen nb wieber ad acta gelegt. Auf bem Bebiete bes Strafe this nahm bie Sache eine andere Wendung. Freilich urbe fein allgemeines beutsches Strafgesesbuch geschaffen. ber anders, als auf bem Gebiete bes burgerlichen Rechts, laubte man bas bringende Bedürfniß einer Reform bes wteriellen Strafrechts nur burch die Gesetgebung beiebigen zu können, und es entstanden nach einander in m meiften beutiden ganbern neue Strafgesenbucher. Ine prinzipielle Umwandlung bes Strafverfahrens fand meben nicht ftatt. Da fam bas Jahr 1848 heran. Es unte feinen Einfluß üben auf bas beutiche Strafrechtsellet. Dem erhöhten Einheitsstreben in Deutschland murbe ie Korberung eines gemeinsamen Strafgesetbuches bem Barticularismus gegenüber entsprochen haben, allein ein witlicher Versuch ber Art ist nicht gemacht worben; nur on Seiten ber Wiffenichaft ift ein Sinftreben zu einer einkitlichen Consolidation bes materiellen Strafrechts Deutschlands fichtbar hervorgetreten 24). Das Jahr 1848 brachte

<sup>4)</sup> Gaberlin, Grunbfage bes Eriminalrechts nach ben neuen beutichen Strafgefetbuchern, 1845 ff. und besonbere E. Reinh. Roftlin, Syftem bes beutichen Strafrechts I. 1855.

aber eine wesentliche Umgestaltung bes formellen Strafrechts ober beutichen Strafverfahrens: in bem größeren Theile von Deutschland murben Geschwornengerichte ein geführt. Bornehmlich, aber nicht ausschließlich, maren es politische Grunde, welche diesen Act bewirkten, wie Ihnen binlanglich bekannt ift. Auf bas Weien und ben Berth ber neuen Einrichtung fann ich hier nicht eingehen, aber andeuten muß ich es, wie bas neue Verfahren auf bas materielle Strafrecht zurüchvirft. Bare es mabr. mus man früher oft behauptete, bag bie Geschworenen nur bie Thatfragen zu beantworten hatten, feine Rechtsfragen, fo könnte von einer folden Buruchvirkung wohl kaum bie Rebe fein, allein wer nur einer Schwurgerichtefigung beb gewohnt hat, ber weiß, baß eine folche Trennung ba That und Rechtsfragen nicht ftatt hat, und wer bie Sache naber betrachtet, wird einsehen, baß eine folche Tremung nicht burchzufähren mare, und er wird auch finden, bas nicht felten ben Geschworenen reine Rechtsfragen vorgelegt merben. Die Beschworenen werben also in ben Rreis bes Juriftischen hineingezogen, obgleich bei ihrer Bahl nicht nach irgend welcher juriftischen Bilbung gefragt wirb. Das hat nun junachft bie Folge gehabt, bag es recht flar ge worben ift, wie die Strafgesetbucher mit zu viel Doctit ausgestattet find und vereinfacht werden muffen; bag mu mentlich manche Definitionen und Erflarungen, j. B. bes dolus ober rechtswidrigen Vorjates, jo wie einzelner Ber brechen, bes Ginfteigens und Ginbruchs beim Diebftall, ber Nachtzeit zc. unzulänglich und ungehörig find. bergleichen unter ber Berrichaft ber Geschworenen recht flar geworben ift, muß ale ein entschiedener Bortheil be trachtet werben, benn wenn man auch ichon mabrent bes früheren Berfahrens nicht umbin fonnte, recht oft ben genannten Fehler ber Strafgesetbucher ju bemerten, fo lief man boch die Sache geben. Nehmen wir nun aber an,

wiß balb in ben ganbern, in benen bas Strafverfahren mit Beichwornen eingeführt und beibehalten ift, vereinischte und verbefferte Gesethücher zu Tage fommen werben. - hoffentlich wird Burich nicht zurudbleiben - fo Meibt immer ber Sat fteben, baf bie Beichworenen überall in ben Rreis bes Juriftischen bineingezogen merben, obgleich He weniaften von ihnen Juriften fint. Wie ift benn aber biefem Dilemma berauszufommen? Gehr leicht nach ber Unficht Einiger, bie ben Bule ber Beit gefühlt haben. Sie haben ein Mittel, bag an ben alten Rraftsat ber Rediginer erinnert: Quod ferrum non sanat, ignis sanat, quod ignis non sanat, mors sanat. Bernichtet mb verbrennt Die Gefetbucher, benn fle find ein Uebel, dafft bie Jurisprubeng ab, benn fie ift eine Rrantheit; unn wird bas Recht frohlich gedeihen, ber gefunde Sinn bes beutschen Bolfs wird fein Recht schon finden, es raucht ihm nicht gemacht und gelehrt zu werben; bann verben die Banke ber Geschwornen Tribungle ber Berchtigfeit werben! Wollen Gie in Burich bieje beroische Rut versuchen? Rein, ift Ihre Untwort. Man fann sein Bolf lieben und ftolg fein ihm anzugehören, aber bem nicht wriftischen Theile bes Bolfes bie Sandhabung bes Rechts sans anheim zu geben, mobei benn ber bisherige juritifche Theil von felbst megfiele, das murbe ein Berrbild ber Demofratie abgeben. Rehmen Gie einmal bie Sache gang concret. Bablen Gie einen Criminalrechtsfall, ber Ich um eine feine Rechtsfrage breht und legen ihn, ohne in ber Kaffung ber Frage bie Antwort zu suvvebitiren, twa 6 Richtiuriften por, einem Raufmann, einem Schullehrer, einem Sandwerfer, einem Wirthe, einem Bauern und einem Kabrifarbeiter, ober auch 6 Nichtjuriften beffelben Lebensberufe, etwa 6 Bauern. Untworten merben Gie fehr schnell erhalten, aber die Antworten werben verichieben fein. Ich schlage Ihnen einen speziellen Fall vor 28). Bor einigen Jahren hatte Jemand, ber von Dresben nach Leipzig gekommen war, sogleich bei seiner Ankunft an dem letteren Orte von einem Collecteur ein Lotterieloos gekauft, von welchem er wußte, daß es bereits in Oresden mit einem Gewinn herausgekommen war. War er eines strasbaren Berruges schuldig? Schnell werden die 6 Befragten darauf eine verschiedene Antwort geden und dabei wird die größere oder geringere Elasticität ihre Gewissen von entscheidendem Einfluß sein. In Amerika würde man vielleicht gar nicht begreifen, wie Jemand nur eine solche Frage im Ernst stellen könne. "He is a sharp fellow!" würde man dort sagen. Die Juristen können auf die gestellte Frage nur eine Antwort haben, aber ste werden dieselbe nicht auf der Stelle beantworten, sonden erst das zu Grunde liegende Rechtsverhältniß construirn.

Wenn wir und nun nicht entschließen konnen, im Rabitalfur eintreten zu laffen, welche bie Schwierigtett aufhebt wie ber Tob die Rrankheit, wie foll benn ba Conflict beseitigt merben, in welchen Die Geschwornen tom men, indem ihnen jugemuthet wird über Juriftifches # entscheiben? Rurglich fagte mir Jemand: "Gleicht bat Beschwornengericht nicht einer Dusitoofe, Die zwei Stid chen spielt und von ber man bas eine ober andere haben tann, je nachdem man fie aufzieht?" Sie feben leicht, d foll mit biefem pikanten Bergleich bezeichnet werben, be bas Rejume bes Brafibenten am Schluffe ber Berband lungen die Geschwornen bestimme, in ihrem Berbict ein Schuldig ober Nichtschuldig zu produciren. Der Bergleich nimmt die Geschwornen als selbstlose Wertzeuge, mit be nen gearbeitet wird; bas Wahre in bemfelben ift bie for Derung, bag bie Beichwornen felbitftanbig fein follen. Dan

<sup>25)</sup> Arnold im Ardiv bes Cfiminalrechts, 1853. S. 506. Dies, brüggen's Cafuiftif Rr. 172.

echort aber nicht bloß ber redliche feste Borfan, einen Babripruch abgeben zu wollen, fonbern auch bie flare Sinnicht in Die Berhandlungen und bas volle Berftandniß ber an fie gestellten Fragen. Dhne Rechtstenntniß ift bies a vielen Rallen unmöglich, baber muffen fie fich biefe ermerben, fo weit fle Dieselbe nicht baben. Jeder Geschworne wird allerdings in jeber Sigung, in welcher er ju fmairen bat, an juriftifcher Einficht gewinnen, allein bas finn natürlich feinen Ausschlag geben wegen ber Seltenbeit ber Ralle, in benein er feine Burgerpflicht als Be-Moorner an erfüllen bat. Weit mehr fommt ichon in Betracht, bag ba mo Schwurgerichte befteben, bei bem withwendig gesteigerten Interesse an der unverschleierten Sandhabung bes Rechts auch die Kenntnig beffelben ver-Maemeinert wirb. Als in Deutschland nur am Rhein Schwurgerichte existirten, waren bie Rheinlander weit mehr in Criminalrecht bewandert als die übrigen Deutschen. So bringt also bas Fortbestehen bes Inftitute ber Beichwornengerichte Rechtstenntniß ins Bolt; allein ich meine. daß biefe noch in anderer Weise zwedmäßig gefordert merben fann. Das Criminalrecht ift wohl im Gangen ben Raien auganglicher als bas Civilrecht, und bag es mog-16 ift, bentfabigen Leuten, Die feine juriftische Schule burchgemacht haben, die Grundbegriffe bes Griminalrechts Mar und anschaulich zu machen, zeigt ber im Jahr 1853 bler ericbienene "Leitfaben fur Beichworne" vom Staate. amalt Sos. In folder Beise konnten auch die Jutiken, benen die Sache am Bergen liegt, in ihren Rreisen burch mundliche lebendige Bortrage jegensreich wirken, und mir scheint burchaus biefe Methobe ber Belehrung ber Richtiuriften burch bie Juriften ficherer, um bie Bolfewanlichfeit und Bopularitat bes Rechts zu forbern, als wenn wir Juriften unser Wiffen abzustreifen und in ben Stand des unbefangenen Richtwiffens gurudzukehren uns

bemühen wollten, um von den Richtjuriften zu ke was Recht fei.

Wer einem Irrlicht folgt, geräth, statt ben geh Schat zu sinden, in den Sumps. Erkennen wir immerhin das Streben nach Boltsthumlichkeit des I als einen richtigen Ausdruck des Zeitgeistes an, aber wir uns vor der Phrase, die in unserer Zeit wuchert die Schlingpflanze am Baum, der zu krantein ber wenn der Parasit sich üppig entfaltet. Der Zeitgeist keine Phrasen; er redet bestimmt und deutlich zu t die seine Sprache zu verstehen gelernt haben. Die rerin tieser Sprache ist die Geschichte.

XII.

13.

# Rundschau

über

bie neuesten Fortschritte in Bezug auf die Strafweitgebung, Geschichte des Strafrechts, Strafwissenschaft, gerichtliche Medicin, und Rechtssprüche über merkwürdige Fragen des Strafrechts

nad

#### Mittermaier.

#### Berichtliche Argneifunde.

I. Anwendung bes Chloroform, um eine Frauensperfon gegen ihren Willen jum Beifchlaf ju nöthigen — erläutert burch einen nordamerifanischen und einen öfterreichischen Rechtsfall.

Am 24. October 1854 wurde in Philadelphia vor dem Affisenhofe die Anklage gegen ben Zahnarzt Beale verhandelt. Er war beschuldigt, ein junges Frauenzimmer, Riß Mudge, welche seine Hülfe, um einen Zahn herauszunehmen, angerufen und sich in sein Haus begeben hatte, während er sie (angeblich um die Schmerzen ihr ersparen) chlorosormirt hatte, zu seinen Lüsten gebraucht zu haben. Der Advokat der Anklage erklärte, daß wenn den Geschworenen es scheinen würde, daß das Mädchen unter dem Einflusse von Sinnestäuschungen zu einem Irrs

-.1

thume verleitet worden ware, Die Jury allerdings freis Das Opfer ber Sandlungsweise bes fprechen mußte. Beale erschien als Zeugin, gab an, baß fie, als ber Mether angewendet mar, allmählig eine Ralte burch ihren Rorper gieben und Starrheit gefühlt babe. baß fie fic weder habe bewegen noch habe ichreien konnen, aber bas volle Bewußtsein beffen gehabt batte, mas mit ihr porging. Dig Mubge behauptete, bag mahrend biefes 31 fandes, in welchem fie die Augen geschloffen gehabt, ba Ungeflagte ben Beischlaf verübt habe; baß nachbem ba burch die Aetherisirung hervorgebrachte Buftand aufgehört, fie bie Unordnung an ihren Rleibern bemerkt hatte, bas bann noch einmal ber Angeflagte fie chloroformirt babe, um jest erft ben Babn auszuziehen. Auf Die Fragen be Bertheibigers im Rreuzverhöre erflart fie, bag ihre An gaben bas Ergebniß ihrer Empfindungen, aber nicht bei fen, was fie gefeben, feien, bag fie bem Angeflagten feine Vorwurfe gemacht, daß fie auf bem Rudwege in einem Raffeehause ein Glas Gis zu fich genommen, bam zu einer befreundeten Kamilie Thomas gegangen, wo ste am Nachmittage frank geworben, baß sie ihrer Mutter nichts gejagt und feinen Urat habe rufen laffen. Die vernommenen Zeugen bestätigten die Angaben. Der Ber theibiger griff bas Zeugniß ber Unklägerin an, suchte pu zeigen, baß leicht ein auf Sallucinationen gebauter Irv thum des Mädchens vorliegen könne, fand es umvahr icheinlich, baf eine auf die angegebene Urt Beschäbigte in das Kaffehaus gehe (er fragte, ob Lucretia nach bem Borfall mit Tarquinius etwa foldes gethan haben wurde). Die Geschworenen erklarten ben Angeklagten schulbig, em pfahlen ihn jedoch ber Milbe bes Gerichts und ber Rich ter verurtheilte ihn jum Gefängniß von 4 Jahren und 6 Monaten. — Der mitgetheilte Fall giebt Stoff # manchen ernften Erwägungen. Man fragt: ob es nach

en Erfahrungen angenommen werben tann, baß eine Berion, wahrend fie chloroformirt wird, in biefem Buftanbe mr die Kraft ber Bewegung und bes Biberftanbes, iethft die Möglichkeit bes Schreiens verliert, aber bas wile Bewußtsein besienigen, was mit ihr und um fie wracht, behalt, ob eine Ausfage ber Berfon über, bas, was sie in bem Zuftande erfahren baben will, glaubwardig sein kann, ob anzunehmen ift, daß in biesem Bukande vermöge Sallucinationen Borftellungen entftanben fein können, welche bie Berson, wenn fte aus bem Bufanbe ber Betäubung erwacht ift, bewegen fonnten, ibr Bahnbild für Wahrheit zu halten. Wir munichen, bas bieje Mittheilung erfahrene Aerate au Aeußerungen ihrer Anfichten veranlaffen. - Wir bitten, mit biefem Ralle inen anderen in Defterreich verhandelten abnlichen Kall au ergleichen, über welchen Die Wiener medicinische Wochendrift in Dro. 10. 11. 12. 13. 17. 1854 eine von Grn. Brof. Schuhmacher in Salaburg bearbeitete intereffante Darftellung liefert. Ein Mabchen von 21 Jahren machte m 10. Dec. 1853 bie Anzeige, baß fie fich ichwanger ühle, und, ba fie eines mit einem Manne gepflogenen Beischlafs fich nicht bewußt ware, annehmen muffe, baß te am 11. Juli 1853 burch ben Bunbargt Rudolph, ber hen Zustand ber Betäubung migbrauchte, in ben er fie urch Chlorform versette, geschwängert worben. Sie fei, m einen Bahn fich ausziehen zu laffen, zu biesem Wundmit gegangen, ber ihr, um ihr bie großen Schmerzen zu erparen, etwas zu riechen in einem vorgehaltenen Flaschben gegeben hatte, worauf fie betäubt worden und 3/4 Stunde in dem Buftande gelegen hatte; bei bem Ermachen labe fie fich schwer und dumpf im Ropfe gefühlt, aber m ihrem Körper feine Spuren einer Beimohnung bemerkt. Sie beschulbigt ben Rubolph, baß er fie liftig in ben Zustand gesetzt und geschlechtlich migbraucht habe.

Der Angeschulbigte gab an, baß er bei Overationen woll oft Chloroform anwende, gesteht, bag er auch bei bet Denunciantin, um bie Operation bes Zahnausziehens machen zu tonnen, obne bag bie Berfon Schmerzen fühlte. Chloroform angewendet habe, giebt zu, bag, als bas Dabchen auf bem Bette lag, ber finnliche Reig bei ihm entstanden, er sie entblogt habe, um fie zu gebrauchen, baß er aber ben Beischlaf nicht vollzogen, weil er frit ber noch Saameneraus gehabt; er ftellt nicht in Abrede, bag er öfter, wenn Dabchen ju ihm in abnlichen gal len gefommen, mit ihnen, aber mit ihrer Zustimmung ben Beischlaf vollzogen babe. Die Sachverftandigen, welche bas Dabden untersuchten, fanden bei ihr teine Somen, fie erklarten es fur auffallend, bag wenn be Berjon wirklich noch Jungfrau war, ste nicht nach ben Beiichlaf Schmerz fühlte und Blutabgang batte: fie et flaren jedoch, bag ihre Angabe mahr fein fonne, theilb megen bes geringen Umfanges ber Genitalien bes Ange flagten, theils weil die Betaubung fortwirkte und die W bige Beobachtung hinderte. In der mundlichen Verhande lung tamen intereffante Erörterungen ber Sachverftat bigen por; insbesondere von Seiten bes Professor Schuly macher. Der Umftand, bag bie Denunciantin erft an 24. Mai 1854 ein Rind gebar, mabrend nach ihrer Un gabe fie am 11. Juli 1853 geschwängert sein sollte, erwedt lebhaft Zweifel, ob bei ber Person eine solche Spatge burt vorlag und ob sie durch die angegebene Handlung bes Angeflagten am 11. Juli schwanger werben fonnte Das Gericht iprach ben Ungeschuldigten von ber Unflage ber Nothzucht frei (bie Gründe find uns nicht bekannt). Auf eingelegte Caffation bes Staatsanwalds vermtheilt ber Caffationshof den Angeklagten wegen Uebertretung gegen Die öffentliche Sicherheit ju 3monatlichem Urreft. -Auch dieser Fall veranlaßt wichtige Fragen über die Bir

mgen ber Aetheriftrung als Mittel gur Erreichung fole er schändlichen 3wede.

- 2) K. K. öfterreichische Berordnung der Ministerien wird. Inneren und der Justiz vom 28. Januar 1855, wostt die Borschrift über die Bornahme der gerichtlichen wienschau erlassen wird.
- 3) Königl. baier. Instruktion für bie Gerichtsarzte Rönigr. Baiern behufs bes Bollzugs ber mediz.-fosmien Untersuchungen in Betreff bes Berbachts bes Kinsesmorbs. Munchen 1855.

Ber es weiß, wie häufig auch tuchtige Merate, wenn e als Sachverständige zur gerichtlichen Leichenschau beten werben, ungenügende Gutachten liefern, weil fie bie Bidtiafeit mancher bem Urate unbebeutenb erscheinenben, it ben urtheilenben Strafrichter wichtiger Bunfte nicht nnen. wer weiß, mit welchen geringen Renntniffen von nichtlicher Mebizin Die Mehrzahl ber juriftisch Stubis nben die Universität verlaffen, muß ben Werth von bedmäßig bearbeiteten Inftruktionen für bie Bornahme n gerichtlichen Leichenschau anerkennen, weil folde Inmitionen ben minder geübten Sachverftanbigen und Untsuchungerichter auf wichtige Bunfte aufmerksam ma-Eine vorzügliche Beachtung verbient in biefer unficht bie oben genannte, öfterreichische umfaffenbe (fle Reht aus 134 SS.) Inftruttion, um fo werthvoller, als t auf Einzelnheiten eingeht, welche andere ahnhe Instruktionen gar nicht ober nicht gehörig berudfichsen und je mehr bie hobe Auszeichnung ber Alerzte. eicher Defterreich z. B. in Wien, Brag u. a. fich ruben fann, ben Ministerien Die Möglichkeit gewährte, sach emaße, bem Standpunkte ber Wiffenfchaft entsprechenbe Borichlage zu erhalten. Rachbem bie \$5. 1-6 fich auf as Berhaltniß ber Sachverständigen bei ber Tobtenschau bethaupt, die anzuwendende Vorsicht z. B. bei Sektion

Form ber Gutachten fich beziehen, bestimmen bie &. 47-97 genau, worauf bie Besichtigung ju richten ift; Die S. 98-111 enthalten bie Borichriften über Untersuchung von Leichen, wenn Berbacht einer ftattgehabten Bergiftung porhanden ift, in S. 112-134 bie Regeln für Untersuchung ber Leichen neugeborener Kinder. — Die Bor schriften find mit großer Sorgfalt gegeben und bienen basu, ben Sinn und bie Anwendung ber Strafprozesorb nung zu erlautern, vor Unregelmäßigkeiten zu warnen (2. B. S. 6 barüber, in welchen Rallen auch fatt bes angestellten Berichtsarzts anderen Sachverftanbigen bie Leichenschau übertragen werben fann), für bie Bollftanbig feit und Bestimmtheit ber Gutachten zu forgen (3. B. 23. 24. wie bas Gutachten zu begrunden ift), bie Sach verftandigen auf ben Besit gewiffer nothwendiger Sulfe mittel aufmerkfam ju machen (8. B. 113, was in Beptg auf Lungenprobe nothig ift). — In Bezug auf bas Berfahren bei Berftellung bes Thatbestandes bei Rindes mord find die Borschriften (3. B. S. 129-132 wegen ber Lungenprobe febr amedmäßig); bier icheint uns aber, baß aus ber oben Rr. 3 genannten baierischen Inftrub tion (bie bas Münchener Obermedizinalcollegium entwarf) mehrere Borschriften (bie Instruction geht in 95 langen 88. in alle Einzelnheiten ein) hatten herübergenommen werben follen; 3. B. auf S. 49-59 wegen ber Bir fungen ber Faulniß, ebenso wegen ber Erfennungsmeth male (bie freilich immer mehr als leicht trüglich fich er geben), wenn man Elfäßers icone Schrift: Untersuchungen über die Beränderungen ber Körper ber Reugeborenen burch Athmen und Lufteinblafen von Elfaber. Stuttgart, 1853, lieft, ob bas Rind wirklich athmete, ober ob Enft eingeblasen wurde.

### II. Reue Befetgebung.

1) Frangoffiches Gefet vom 9. Juni 1853 über bie jur Berurtheilung nothige Stimmengahl ber Gefchwornen und über Abanberung bes Art. 352 bes Code d'instruct.

Es ift bekannt, welche verschiebene Beranderungen Die Besetzebung Frankreichs über bie erforberliche Stimmen jahl ber Geschwornen erlitt, je nachbem bie Gesetzeber mehr von der Richtung geleitet murben, burch bas Erforberniß einer größeren Stimmenzahl bem Angeflagten mehr Garantien ju geben, ober die Besorgniß hatten, baß burch bas Erforberniß ber größeren Bahl bie burgerliche Gefellichaft Rachtheile wegen häufigerer Lossprechungen lethen fonnte. (Trébutien cours de droit criminel vol. I, p. 444.) Rachdem bas Defret ber provisorischen Resierung vom 8. März 1848 mehr als 8 Stimmen zur Verurfeilung verlangt hatte, begnügte fich bas Defret vom 18. Oct. 1848 mit mehr als 7 Stimmen. Die zu große Bahl von &Sprechungen erschreckte die neue faiserliche Regierung und beranlaßte bas Geset vom 9. Juni 1853, worin bas Bringip ber einfachen Mehrheit wieder bergestellt wurde, weil, wie ber Berichterstatter erklarte, bas Gefet ber Rehrheit die Welt ordnet, das gemeine Recht aller bewihenden Bersammlungen ift, und in den wichtigsten Civilftreitigkeiten enticheibet; und fein Grund vorhanden ki, für die Beichwornen eine andere Regel aufzustellen. Darnach bestimmt bas Gesetz vom 9. Juni: Die Enticheibung der Geschwornen, sowohl die gegen den Ange-Magten als die über die Milberungsgrunde, wird nach ber Mehrheit ber Stimmen gebilbet. Der Wahrspruch giebt bas Dasein bieser Mehrheit an, ohne bag bei Bermeibung ber Richtigkeit bie Bahl ber Stimmen, welche fich ergab, angegeben werben barf. In ben Fällen, in welchen ber Angeflagte schulbig erflart wurde, erkennt ber

Millienhof, wenn er findet, bas bie Geichwornen bei fonfliger Beobachtung ber Kormen in ber Sauptiache fic irrten, bag bie Sache in ber folgenben Situng gur neuen Berhandlung an ein neues Geschwornengericht gewiejen wird, bei welchem fein Geschworner, ber an ber früheren Entscheidung Theil nahm, Mitalied sein barf. (3m übrigen ift der Urt. 352 beibehalten.) Die zulent genannte Bo Rimmung bes neuen Geschwornengerichts ift wichtig, be ber Art. 352 bes Cobe und alle nachgebilbeten beutiden Befetgebungen bas Recht bes Affifenhofes, ben Bate fpruch ber Jury aufzuheben, nur anerkennen, wenn bie Afftsenrichter einftimmig überzeugt finb, bag bie Be ichmornen irrten, wahrend boch bem neuern Befet icon Die Stimmen mehrheit genügt, mas um fo bebenter ber erscheint, je mehr die Erfahrung lehrt, baß baufig bie Mehrheit ber Affisenrichter ben Irrthum ber Geichwor nen anerkennt, aber bie Erlangung ber Stimmeneinhellis feit baran icheitert, bag baufig ein Richter fich jum Ausipruch ber Bernichtung nicht entschließt, um bas Unieben ber Babripruche nicht berabzumurbigen.

2) Englisches Gefet vom 3. Juli 1851 Art. 3 über Anwendung von Chloroform jur Erreichung verbrecherischer Zwede.

Das englische Geset 14. 16. Victoria cap. 19. enthält nachstehende Strasbestimmungen: Wer Chlorosom, Opium oder andere betäubende, oder außer Stand freier Berfügung setzende Arzneien, Gegenstände oder Sachen bei Jemanden anwendet oder beibringt oder anwenden läst oder die Anwendung oder Beibringung versucht, in Absicht, um dadurch selbst oder einen andern in den Stand zu setzen, ein Verdrechen (felony) zu verüben, soll mit Transportation von 7 Jahren bis zur Lebenszeit oder zu Gefängnis nicht über 3 Jahre verurtheilt werden. — Die Wichtigkeit einer solchen Strasvorschrift und die Rost

mbigfeit ber Rachahmung einer folden in unseren Be-Buchern fann nicht verfannt werben, wenn man bie aufigfeit ber Kalle ermagt, in welchen zur Befriedigung idlechtlicher Luft ober zu biebischen ober rauberischen veden Chloroform und abnliche Mittel angewendet mern. Eine gute Abhandlung barüber in ber öfterreichischen michtezeitung von 1854 Rr. 115 von Brof. Saan vermt Beachtung; bie Erörterung ift veranlagt burch einen Brunn 1851 vorgekommenen Kall, wo Rachts ein am vom Anbern atheristrt und in bem Buftanbe Betäubung bestohlen murbe. Bei ber Untersuchung er ben Kall ging ber Generalprofurator bavon aus, & bie Narfotifirung eine gewalttbatige Sanblung fei. iche bas Berbrechen bes Raubes begrunbet, mogegen bas berlandesgericht in ber handlung ein mit Arglift vertes Mittel ber Begehung bes Diebstable erblidte. Der nf. ber angeführten Abhandlung sucht zu zeigen, baß ie Gewalt mit thatlicher Beleidigung einer Berson und in fern Raub zu Grunde lag. - Mir scheint, bag bie Beanis bes Berichts bie von ber Bewaltanwendung han-Inde Strafvorichrift auf die Narkotistrung auszudehnen, migftens in ben meiften Källen fehr zweifelhaft icheinen if. und baber ein porfichtiger Besetgeber bas obige alliche Gefet nachahmen foll, wo die bloke Amvendung er felbft ber Berfuch ber Rarfotistrung ju verbrecherischen veden mit Strafe bebroht wirb, wo aber ber Befetget weise alle Abstufungen im Gesetze vermeibet und bas nd, baß er (wie England) fein Minimum ober ein edriges ausspricht, bem richterlichen Ermeffen möglich acht, Die Strafe ber Berschuldung Des einzelnen Ralles undaffen. Das neue ofterreichische Strafgefesbuch bebt \$ 236 litt. I. unter ben Uebertretungen gegen bie icherheit bes Lebens nur den Kall hervor, mo Tob ober were Berletung burch Unvorsichtigkeit bei Schwefelraucherungen und Anwendung ber Rartotifirung emfanden ift.

3) Altenburgisches Gefet vom 27. Februar 1854 über Bollziehung ber Tobesftrafe, verglichen mit ben Gesetzebungm anberer Staaten.

Die neue Strafprozefordnung von Altenburg we 27. Rebr. 1854 enthalt in &. 308 Borichriften, welche wie die Motive erklaren, den Zweck haben, die Erims rungen ju berücksichtigen, welche gegen eine ju unde idrantte Deffentlichkeit ber Bollftredung ebenfo wie gegen eine beimliche Bollziehungsart laut geworben find. Das Gefet bestimmt, bag bie Bollftredung in einem umschloß fenen Raume in Gegenwart einer aus richtsmitgliebern und einem Protofollführer bestehenbet Commission, des Gerichtsarat und Wundarats bes Geistlichen, ber bie Berurtheilten aum Tobe vorbe reitet, ftattfinden foll. - Bugugieben find: 1) bas Ber fonal bes betreffenden Kriminalgerichts und Die Bolieb bireftion; 2) ber Borftand und bie Mitglieber ber Go meinbebehorbe und Gemeindevertreter bes Sinrichtungs orts: 3) eine nach bem Ermeffen bes Gerichts au beftim menbe und von ber Gemeindebehörbe aus Den verschiebena Bolfsflaffen auszumählende Anzahl reiferer Buschauer Außerbem find noch jugulaffen 1) bie nachften Ber wandten bes Berurtheilten; 2) Mitglieder bes herzog. Ministeriums; 3) bes Appellationegerichts; 4) ber ober ften Berwaltungsbehörde; 5) die Ortsgeiftlichen und auf ben Munich bes Berurtheilten beffen fruberer Seelforge; 6) vorzugsweise solche Personen, welche aus ihrer bir gerlichen ober wiffenschaftlichen Stellung ein Intereffe für ihre Anwesenheit ableiten (Aerzte, Justizbeamten, Abos faten); 7) andere achtbare Mannspersonen, soweit es bie beschränkte Raumlichkeit gestattet. Weit beschränkter if

de Deffentlichkeit ber hinrichtung im preußischen Strafgefesbuche geftattet. Rach S. 8 follen augegen iein, wenigstens zwei Mitglieber bes Berichts erfter In-Rang, ein Beamter ber Staatsanwalbichaft, ein Berichtsidreiber, ein oberer Gefangnisbeamter. Der Gemeinbevorfand bes Orts, wo die Hinrichtung erfolgt, hat 12 Berwen aus ben Bertretern ber Gemeinde ober anberen ochtbaren Mitaliebern ber Gemeinbe abzuordnen, um ber binrichtung beigumohnen. Außerbem ift einem Geiftlichen wn ber Confession bes Berurtheilten, ferner bem Bertheis baer und aus besondern Grunden anderen Berfonen ber Intritt zu geftatten. — 3m fonigl. Würtembergiiden Befete vom 17. Juni 1853 g. 8 gefchieht bie Bollgiehung in geschloffenem Hofraum, zu welchem ber Butritt nur bem Bertheibiger, ben Berwandten bes Berutheilten, und soweit es thunlich, anderen achtbaren Manmm zu gestatten ist. — In bem von ben Kammern mgenommenen fonial. fachfifchen Entwurfe ber Strafmozefordnung 6. 401 geschieht die Bollziehung im ge-Woffenen Raum in Begenwart einer Gerichtscommission (veniaftens 3 Mitgliedern bes Gerichts), Protofollführers wb bes Staatsampalbs. Beimohnen formen ferner ber Borftand und die Mitglieder ber Gemeindebehorbe und Ge-Meinbevertreter, außerbem bie übrigen richterlichen Beamten. Miglieber ber Staatsanwalbschaft, Seelsorger, Bertheibi-1er und andere erwachsene Bersonen, benen bies gestattet berben fam. Rach bem Samburgischen Gejete vom December 1854 find perpflichtet bei ber im geichloffeen Raume zu veranstaltenben Sinrichtung zu erscheinen: wei Mitglieder bes Obergerichts, zwei bes Riebergerichts, wei bes Gefängnißcollegiums und ein Kriminalbeamter. Rad \$. 9 ift ber Butritt geftattet: bem Beiftlichen, er ben Berurtheilten jum Tobe vorbereitet, bem Defensor mb 3 mannlichen volljährigen Berwandten bes Singu-

richtenben. - Bergleicht man biefe neuen Befete, fo bemerkt man leicht eine große Berschiebenheit berselben. Die Gesengeber, welche bie nordameritanische Einrichtung nachahmen (wir haben in biesem Archive 1854 G. 359 nachgewiesen, bag in Norbamerita in ber Birflichteit weber bie gerühmte Beschränfung ber Deffentlichkeit, noch bie Bermeibung ber großen Aufregung wegfällt), iche nen bavon auszugehen, bag man 1) um jebes Diftraum au beseitigen, ftatt bes Bublifums gewiffe Berfonen als abgeordnete Urfundspersonen bes ernften Aftis bezeichnen und 2) flatt ber großen Menge einer gewiffen Babl von Bersonen bas Borrecht geben muß, bei ber hinrichtung gegenwärtig zu fein. In ber erften hinficht fragt man, ob in Deutschland nicht ber nämliche Biber wille fich findet, ber in Belgien die energische Protestation ber Appellhofe gegen ben Gefetesentwurf erzeugte, nad welchem gewiffe Richter gegenwärtig bei ber Sinrichtung fein follten, mas man fur unvereinbar mit ber Stellung bes Richters erfannte, ob ferner es nicht ein barter 3mang ift, welcher eine bisher unerhorte Staatsburgerpflicht ba Bemeindevorstehern auflegt, bei blutigen Aften gegenwärig au fein, die vielleicht ihrer Ueberzeugung und felbft ihrer Ratur wiberftrebt. In ber zweiten Bezichung fragt man, nach welchem Pringip ber Gesetgeber bas Borrecht go gegenwärtig zu fein, ordnet, warum g. B. in einem Go fete bies Privilegium fur bie Mitglieber bes Ministerlums, ber höheren Berwaltungsstellen ausgesprochen ift. — Bit mochten Die Gesetgeber bitten, Die Grunde in Betrachtung ju gieben, aus welchen in Belgien bie Rammern und bie Regierung ben Antrag auf beschränkte Deffentlichkeit ber Sinrichtung aufgaben.

ł

III. Mertwürdige Rechtsfpruche über wichtige Fragen ber Gefeggebung und Rechtsübung.

1) Rechtsfpruche über bie Frage ber ftrafrechtlichen Berantwortlichfeit ber Debiginalperfonen.

Indem wir an Die, in diesem Archive 1853 Nr. 1 mb 7 vorgetragene Erdrierung ber ftrafrechtlichen Berautwortlichkeit ber Debiginglversonen anknupfen, theilen wir aus verschiebenen ganbern Europas neue Rechtsspruche mit, welche zeigen, baß bie in jener Abbanblung entwidelten Rechtsanfichten immer allgemeiner anerkannt wer-In England wurde am 7. Dec. 1854 in Dorf tine Unklage wegen Tobichlags gegen einen Mann verkanbelt, welcher zwar allgemein für einen Arzt gehalten wurde, aber ein Pfuscher war, und einer Frau, die am Rrebs litt, eine Fluffigfeit, um bamit bie Stelle ju bebrechen und dann ein Bulver gab, worauf die Frau farb. Der Argt, welcher in berfelben Zeit bie Rrante behandelte, bezeugte in den Afftfen, daß der Rrebs nothvenbig batte ausgeschnitten werben muffen, bag fein Arat wn gewöhnlicher Geschicklichkeit ein abendes Mittel geben wirbe, wie es ber Angeflagte gab, obwohl ber Sachverkändige zugab, daß nach der Ansicht einiger Aerzte das Ausschneiben bes Krebses bann nicht gebilligt wurde, bem ber Krebs a constitutional tendency bat. Richter (Baron Alberson) erklärte in seinem Schlufvortage, baß es nur barauf antomme, ob aus Mangel geneiner Geschicklichkeit ber Schaben entstand, ob man nicht mnehmen muffe, bag ber Angeflagte im guten Blauben gehandelt habe, wo er bann nicht trafbar fein konne, weil fonft miffenschaftliche Berfuche, welche ber gewöhnlichen Praris wi= erftreiten, nie unternommen murben, mas aber ur bie Gefammtheit nachtheilig mare. Die Beschwornen erklärten, ber Angeklagte fei nicht ichulbia. -In Franfreich tam ein Fall vor, wo ein Geburtsbelfen megen ber Töbtung angeklagt wurde, ba er ungeschick Inftrumente anwendete und die Frau ungeeignet verlief. Das bem Angeschulbigten gunftige Gutachten hatte bie Rolge ber Lossprechung; f. Tardieu in ben Annales d'Hygiene legale 1854. Janvier p. 148; f. auch bet p. 171 einen Fall ber Anschuldigung, weil ber Arzt ein Rluftier mit Tabad verordnet batte. - Ginen mertwat bigen, in Baben porgefommenen Kall theilt Dr. Rufman in ber beutschen Zeitschrift für Staatsarzneifunde 1863 II. Band G. 451 mit, mo ber Urat Rarfotiftrung am wendete, in beren Kolge eine Berson ftarb. Obwohl bas Gutachten bas Benehmen bes Arates nicht gang billigen konnte, so wurde boch ber erfolgte Tod als Ungludsfall betrachtet, und die strafrechtliche Untersuchung berubte. -Merkwürdige Källe, welche bie arztliche Verantwortlich feit beftraften f. auch in Cafper gerichtliche Leichenöffnur gen. Erftes Sunbert Nr. 91-95. 3weites Nr. 93 66 Einen Fall, in welchem ein Mann wegen fatte läffiger, burch ichlechte wundarztliche Behandlung herbeb geführte Tödtung eines Undern geftraft murbe, theilt mit Caiby in Friedreiche Blattern für gerichtliche Anthropologie 1854 Seft V. S. 25. Gine Reihe merkwurdiger Butachten über folche Ralle ber Berantwortlichkeit finde fich in Maichta Samml, gerichtärztlicher Gutachten Brag 1853 Nr. 50-57. Eine vorzügliche Beachtung verdient ein in Berlin am 10. Marg 1855 verhandelter Kriminal fall (f. barüber bie Zeitschrift: ber Publicist 1855 Rr. 21) gegen einen praftischen Argt, ber beschulbigt murbe, ein Rind baburch getobtet an haben, bag er bas Rind in ein mit Spiritusbampfe eingerichtetes Bab feste, wo bie Spir rituslampe sich über Erwarten weiter entzundete und schwere Brandblasen erzeugte, worauf bas Rind ftarb.

meachtet bie Sachverständigen die fehlerhafte Bornabme Beranftaltung behaupteten, tonnte boch ber Angeulbigte für fich anführen, baß er bas Bab fo einge biet babe, wie ber berühmte Arat Ruft es früher gethan ite. Das Rind war auch im bochften Grabe mafferdia. Da von ben Sachverftanbigen wiberftreitenbe Unbien vorgebracht murben, fo vertagte bas Gericht bie erbanblung, um ein Gutachten bes Medizinalcollegii aubolen. — Bang besonders empfehlen wir in biefer tre bie neuerlich in ber öfterreichischen Gerichtszeitung 155 Rr. 22. 29. 32. 42 (ber Auffat ift noch nicht bebigt) abgedructe Abhandlung bes orn. Dr. Beer, bes Baezeichneten Brofessors ber gerichtlichen Debigin in Hen, über Runftfehler ber Medizinalpersonen. Der Berf. At für nothwendig, ben Begriff eines Kunftfehlers gehörig kauftellen und nennt (S. 126) einen Runftfehler : ein andeln ober Unterlassen, welches von dem jeweiligen tandpunfte ber Runft als nachtheilia anerkannt wird d beffen Rachtheil bei gehöriger Aufmerksamkeit bes anbelnden nach ben rechtlich bei ihm vorauszusegenden enntniffen vermeiblich war. Sehr merkwürdig find bie Barnungen bes Berf. por bem poreiligen Ginschreiten egen folder Fehler, bei benen bie Anklagen oft bas kobuft momentaner Aufregung der Trauer und ungeter Burbigung ber Umftanbe find. Ebenso verbienen & Fragen Beachtung, beren Stellung ber Berf. in folen Kallen für nothwendig balt.

2) Englische Entscheidung über bie Anklage wegen Lobichlage, ber am leiblichen Bater bes Angeklagten verübt wurbe.

Im Western circuit wurde am 18. Juli 1854 bie nstage verhandelt, daß der Angeklagte seinem Gater ichläge gegeben habe, an deren Folgen der Vater starb. die Anklage ging auf Todtschlag (manslaughter). In

|   | • |  |
|---|---|--|
| · |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
| i |   |  |
|   |   |  |

# In halt.

## Drittes Stud.

| XIII.   | Ueber die Einwirfung, welche bem Richter nach ben beutschen Geseten auf ben Wahrspruch ber Geschwarenen gufteht. Bon Gerrn v. Kramel, Appella- |    |     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
|         | tionsrath in Naumburg.                                                                                                                         | €. | 309 |
| XIV.    | Der Rampf zwischen Schwurgerichten und ftanbigen Gerichten und Borichlag zu einer Ausschnung beis                                              |    |     |
|         | ber Spfteme. Bon Th. Silgard b. Aclt. (Schluß.)                                                                                                | _  | 340 |
| XV.     | Ueber ben gegenwartigen Buftanb bes Gefängniffs wefens in Franfreich. Bon Mittermaier.                                                         |    | 368 |
| XVI.    | Die Biebereinführung ber Lobesftrafe im Großher-                                                                                               |    | 900 |
| vvn     | gogthum heffen im Jahre 1852. Bon herrn Ab-<br>vocat Bopp in Darmftabt.                                                                        |    | 397 |
| A V 11. | Merkwürdige Rechtssprüche, bargestellt und geprüft von Mittermaier.                                                                            | _  | 434 |

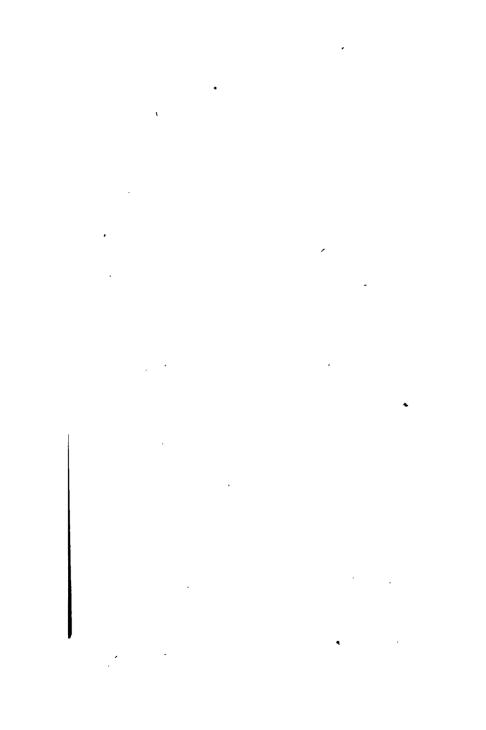

#### XIII.

#### 11eber

Einwirkung, welche bem Richter nach ben beuten Gesethen auf ben Wahrspruch ber Geschworenen zusteht.

Von

### herrn von Krawel, Appellationsrath in Naumburg.

In der Schweiz und in Nordamerika bedarf der hter zu seinem Umte keiner Borbildung. Jedermann n Richter werden. Seine Befähigung wird durch das trauen seiner Mitbürger bewiesen, welche die Richter eine bestimmte Zeitdauer mablen.

In unserem Baterlande war bis zum Jahre 1848 e richterliche Gewalt in den Sanden lebenslänglich gestellter Richter, welche studirt haben mußten.

Die Ansichten barüber, ob die Gerechtigkeitspflegen Laien besser, als von gelehrten Richtern ausgeübt werde, hen weit auseinander. Ich hatte Gelegenheit im vorism Jahre die Vertheibigung der Laienrichter aus dem Runde gelehrter Schweizer Juristen von anerkanntem Ruse. wernehmen. Sie sagten im Wesentlichen:

- a. gar oft sehen die Gelehrten bei ihren Entscheiduns gen den Balb vor Baumen nicht.
- b. Der gelehrte Richter trägt willführlich Begriffsbestimmungen und Unterschiebe in die Sachen, an

welche die Parteien nicht gebacht haben. Sie be fummern fich wenig um die bestehen Berhältniffe und leben in Abstractionen.

c. Die Entwickelung der Gesetzgebung geht nicht, wie es sein soll, vom Bolke und bessen Bedürsniffen, sondern von Männern aus, die den Verhältnissen bes bürgerlichen Lebens fernstehen, und die Bedürsnisse bes sich entwickelnden Verkehrs nicht kennen. Darauf möchte sich aber erwiedern lassen:

Bu a. Es kann wohl fein, daß der Laie zuweilen eine richtige Entscheidung findet, auf die der gelehrte Richter nicht gekommen ware, boch mochten bas nur fel tene Källe sein. In ber Regel wird ber mit ber Theorie bes Rechts burch beffen Studium Vertraute geeigneter fein ben Rechtspunkt zu finden und zu ordnen. Wer weiß nicht aus Erfahrung, bag ber Laie, wenn er ben Unwalt bes Rlagers gehört hat, biefem Recht giebt, und nach ber Gegenrebe bes Unwalts bes Verflagten jagt: Der hat auch Recht. Es ift nicht so leicht, Die ftreitigen Thatsachen zu sondern, deren Zusammenhang richtig p würdigen, die einschlagenden Gesetze zu ermitteln und fie gehörig anzumenden. Wie follte ber Richter zu feiner amtlichen Thatiafeit, die ein ausgebreitetes Wiffen voraussett, aller Vorbildung entbehren können, während man sie in allen anderen Kächern, sogar bei bem gewöhr lichen Sandwerker für nöthig erachtet? Will man bei bem gebrauchten Beispiele stehen bleiben, so ift boch wohl ber miffenschaftlich gebilbete Körfter weit beffer geeignet, ben Bestand und bie Beschaffenheit bes Bals bes zu beurtheilen, als ber Laie!

Bu b. Der Vorwurf, daß der gelehrte Richter pu fehr von dem wirklichen Leben absehe, ist nicht sowohl in der Sache begründet, als ein Tadel gegen die Person einzelner gelehrter Richter. Auch diese sind angewiesen, mächst darauf Rückicht zu nehmen, wie die Parteien elbst ihre Rechtsverhältnisse auffaßten, als sie dieselben eststellten. Sein Beruf entfremdet ihn nicht dem gevöhnlichen Leben. Er führt ihn grade in dasselbe hinein, vie es sich in den Rechtsverhältnissen verschiedenartig getaltet. Freilich giebt es viele Fächer, die ihm fremd
ind; der Laienrichter befindet sich aber in derselben Lage.
Luch er muß dann sein mangelhaftes Wissen durch Sacherständige ergänzen. Deshalb wird es zweckmäßig sein
ür besondere Fächer, z. B. das Bergwesen, den Handel,
in- sür allemal sachverständige Beister dem Gerichte
eizuordnen.

Dies Zusammenwirken gelehrter Richter mit sacherftändigen Laien kann für die Rechtsfindung nur ersprießeich sein, wenn zur Entscheidung besondere Fachkenntnisse rforderlich sind. Immer wird aber die Mitwirkung gesehrter Richter, welche die Gesehe vollständig kennen und er Grundsähe kundig sind, auf denen sie beruhen, nothevendig sein, wenn man der richtigen Unwendung der Besehe sicher sein will.

Bu c. Auch die Gesetzebung erfordert ein solbes Zusammenwirken der sachverständigen Laien mit den zelehrten Richtern. Allein sind weder diese noch jene dazu zeignet gute Gesetze zu geben. Die Laien können nicht beurtheilen, wie die neuen Bestimmungen in das ganze Rechtsspstem eingreisen. Der gelehrte Richter kennt die Berhältnisse nicht genügend. Deshalb regelt die Versassung die Gesetzebung dahin, daß dabei die Regierung duch Gelehrte mit den Kammern zusammenwirkt, welche aus Laien bestehen.

Auch bei ben Schwurgerichten findet ein solches Zusammenwirfen der gelehrten Richter mit den Laien Statt. Es wird noch immer viel bei uns darüber gestritten, ob diese Mitbetheiligung der Laien, welche uns das Sturms jahr 1848 gebracht hat, nicht gang entbehrt werben Manche fagen, die zu Geschwornen Berufenen ubaburch unnug beläftigt, andere meinen, die ! machten es beffer allein.

In ersterer Beziehung kann ich aus eigener rung von wohl zehn Schwurgerichtssitzungen, bei im Ganzen 300 Sachen verhandelt sein mögen, bez daß die Geschworenen alle mit großer Gewissenha und zum größten Theil mit Lust zur Sache sich schwierigen Beruf hingaben. In den allerwenigste len war es nöthig Ergänzungsgeschworene einzub Bei einer Abstimmung, welche stattsand, nachde Sitzung bereits vierzehn Tage gedauert hatte, sprad zwei Drittel der Geschworenen dasur aus, das Schwurgerichte nicht aufgehoben werden ten.

Ueber ben materiellen Werth ber Schwurg außerte sich jüngst ber Hosgerichtsrath Brauer in S. 162 f. des Gerichtssals, Jahrgang 1854 abg ten Aussah. Er legt mit Recht großes Gewicht a neueste Zeugniß des Lordfanzlers von England, 1 sagt: Es komme wohl vor, daß Geschworene um Wahrsprüche gaben, aber dies thäten auch die LEr wisse aber auch, daß Geschworene Wahrsprüch gegeben haben, die er zuerst für unrichtig hielt weiterem Nachdenken aber als richtig erkannte. So die Ansicht der Richter durch die Aussahler der nicht selten berichtigt. Der Hosgerichtsrath Brauddiesem Urtheil aus eigener Ersahrung bei, und lerecht günstiges Zeugniß sür die Wirksamkeit des Segerichts in Baden ab.

Ich bin gleichfalls in ber Lage, bies aus Erfahrung zu bestätigen. Es find mir außerft und bies auch nur in ber ersten Zeit, als bas S

gericht eben erft eingeführt worden, Wahrsprüche vorgestommen, die eine nach meiner Ansicht unbegründete Freissprechung zur Folge hatten. Gine unbegründete Bersurtheilung wird unten zu VI. besprochen.

Im Ganzen gestatten die Geschworenen bei Beurtheislung der Schulbfrage und der Zurechnungsfähigkeit dem Gefühl mehr Einwirkung als die Richter, die sich an den Buchstaden des Gesetzes halten, und ihn nur zu oft mit Widerstreben zur Anwendung bringen muffen, wenn ihn das Gesetz mit seiner beliebten Casuistik nach französischer Weise möglichst beschränkt und ihm die Röglichkeit nimmt, eine angemessene Strafe zu vershängen.

Die Geschworenen fassen aber auch ben Buchstaben bes Gesethes anders auf als die Richter, die dabei all' ihr gelehrtes Wissen zu Hulfe nehmen, und so das Geset leicht ganz anders verstehn, als Laien, die sich einsach an das vorliegende Geseth halten. Es ist der große Vorzug des Schwurgerichts, daß diese laienhafte Auffassung des Strusgesethes durch die Geschworenen zur Geltung gebracht wird, und daß der Angeklagte nicht zu den schwerken Strasen verurtheilt werden kann, wenn nicht Laien, wie er, die Ueberzeugung haben, daß der Angeklagte das Strasgeseth übertreten hat.

Da jedoch ben Laien die vollständige Kenntnis ber Gesetze abgeht, so muffen auch gelehrte Richter zum Schwurgericht gehören, und es soll hier erörtert werden, inwieweit beren Mitwirfung rathsam ift. Dabei soll auf alle beutsche Gesetze, zunächst aber auf das preußische Recht Rücksicht genommen, und besonders ber praktische Gesichtspunkt festgehalten werden.

Rach allen beutschen Gesetzen gebührt bie Leitung bes Schwurgerichts, wie bies in ber Natur ber Sache liegt, einem mit bem Borsit betrauten Richter. Diesem

fteht insofern noch besonders eine Einwirkung auf ben Mabribruch ber Geichworenen au.

I. Schlufvortrag bes Borfitenben.

A. Der Art. 79 bes preuß. Befetes vom 3. Mai 1852 bestimmt:

> Sobann hat ber Borfitenbe bie gesammte lage ber Sache auseinanderzuseten, Die gesetlichen Borichriften, welche bei Beurtheilung der Thats frage etwa in Betracht fommen, nothigenfalls zu erläutern, und überhaupt alle biejenis gen Bemerkungen ju machen, welche ihm gur Berbeiführung eines fachgemäßen Ausspruche ber Beichworenen ale geeignet ericheinen.

Man weiß, wie die Unfichten barüber auseinander gehn, ob es bem Vorsitzenden gestattet sein foll, bei diesem Schlußvortrag seine Ansicht zu äußern, und beren Rich tigfeit auseinanberzusegen.

Die preußische Verordnung vom 3. Januar 1849 enthielt ben letten Sat bes Urt. 79 noch nicht. von der Commission der zweiten Kammer vorgeschlagen, weil es angemeffen fei, bem Vorsitzenden bas Recht ein zuräumen, unmittelbarer als es nach ber Verordnung von 3. Januar 1849 auläffig ericheine, auf ben Bahriprud ber Beschworenen burch seine Belehrung und Auseinander fetung einzuwirken. Sie hatte aber auch noch ben 30 fat vorgeschlagen:

Er ift befugt, hierbei feine Unficht über bas Gewicht ber Beweisgrunde ju außern.) Gegen biesen Zusatz erklärten sich indeß 2) die Abgeord

<sup>1)</sup> Bollständige Materialien ju ber Berordnung vom 3. 3an. 1849, Berlin 1852 S. 129. 2) N. a. D. S. 562 fg.

neten Simion, Jurgens, Reichensverger und Wennel in woführlichen Bortragen, weil daburch ber Vorsitzende veranlaßt werbe, öffentlich zu votiren, und ihm biese Bes timmung einen zu großen Einfluß auf ben Wahripruch er Geschworenen geben murbe. Sie ift auch bei ber Ibstimmung verworfen. Dennoch fann man auch ben ingenommenen obigen Schluffigt bes Urt. 79 babin erftehn, baf bem Borfitenden bie Befugnif jufteht, über as Gewicht ber Beweisgrunde feine Unficht auszusprejen, wenn ihm bies jur Berbeiführung eines achgemäßen Ausspruches ber Geichworenen geignet ericheint. Es geschieht bies, soweit meine Erihrung reicht, in der Braxis jedoch nicht. Dagegen ommt es oft vor, baß ber Borfitenbe biejenigen Ergebiffe bes Beweises, welche ihm als besonders überzeugend richeinen, nachbrudlicher und mit größerer Ausführlichit bervorhebt als diejenigen, welche nach seiner Unsicht on geringer ober gar feiner Erheblichfeit find. hat liegt hierin auch feine jo große Gefahr fur bie Elbstftanbigteit ber Geschworenen. Saben fie ein feftes brtheil, find fie ber Sache gewachsen, jo ift für fie bie Inficht bes Borsitenben ebensowenig maßgebend als bienige, welche ber Staatsanwalt und ber Bertheibiger usgesprochen haben. Sind die Geschworenen schmach nd schwankend, so ift um so mehr bas Bedürfnis voranden, baß fie bie besonders hervorgehobenen Grunde ines unbetheiligten Richters hören, welche von ihnen bei Ibgabe Des Wahrspruche mitgeprüft werden. Diese Bruung beeintrachtigt ihre Gelbftftanbigfeit in feiner Man thut mahrlich ben deutschen Geschwo-Beife. enen Unrecht, wenn man ihnen so wenig Urtheil und Selbstständigkeit zutraut. Die Erfahrung lehrt, daß fie ben verschiedenen Ansichten gegenüber, welche bei ber mundlichen Berhandlung geäußert werden, sich bald ein

festes Urtheil bilben. Die Zeiten sind vorüber, wo man fürchten konnte, daß die Geschworenen aus einer gewissen Reverenz geneigt wären, ihr Urtheil der Ansicht bes Borsigenden unterzuordnen.

Die Erfahrung lehrt, daß die Geichworenen biem Schlußvortrag des Borsthenden aufmerksam und gem hören. Obgleich ich oft mit Geschworenen über die Rangel unseres Schwurgerichts gesprochen habe, so hat bod keiner diesen Schlußvortrag entbehren mögen, oder darli eine Beeinträchtigung seiner Selbstständigkeit gefunden.

Die anderen beutschen Gesetze laffen sich unter sol gende Rategorien bringen:

B. Art. 171 bes baierischen Gefeges vom 10. not 1848 fautet:

Der Präsident sett zunächst den Geschworene die Merkmale auseinander, welche das Gese zum Thatbestand der den Gegenstand der An klage bildenden Uebertretung fordert, und bezeich net diesenigen Punkte, auf welche sie ihre Am merksamkeit vorzüglich zu richten haben, ohn jedoch in die Beweise der Thatsache einzugehn.

Hiernach fann also ber Vorsthende gar nicht in bi Lage kommen, auch nur mittelbar und unwillführlich sein Ansicht über die Beweislage zu äußern.

C. §. 187 ber Strafprozesordnung für Hannover legt dem Borsisenden die Pflicht auf: die ganze Sache is gedrängter Darstellung zusammenzufassen, die Beweislags in einfachen Sätzen, ohne Andeutung seiner Anficht zu entwickeln, und soweit dies erforderlich, die Merkmale, welche das Geietz zu der den Gegenstand ber Anflage bildenden Geietzübertretung fordert.

Alehnlich lautet §. 96 bes babifchen Geietes von 5. Febr. 1851, §. 315 bes furheffifchen Geichte

om 31. Oct. 1848, Art. 153 bes würtembergischen besetes vom 14. Aug. 1849 und Art. 285 ber Strafs tozes Drbnung für Sachsen Weimar, Sachsen Reiningen, Schwarzburg Sondershausen und tubolstabt, Anhalt-Dessau und Köthen.

Damit wird bem Vorsitzenden eine oft kaum zu lömbe Aufgabe gestellt. Wie kann die Darstellung so arblos sein, unwillkührlich wird der Vortrag durch die lmsicht des Vorsitzenden gefärbt!

- D. Art. 163 ber Gesetze vom 28. Oct. und 31. Dec. 848 für bas Großherzogthum Heisen und Art. 161 es Gesetzes vom 14. April 1849 für Rassau weisen 1 llebereinstimmung mit dem Art. 336 des Code d'intruction criminelle den Präsidenten ohne weiteren wiat an: die Geschworenen auf die hauptsächlichsten deweise für und gegen den Angeklagten ausmerksam zu 196en.
- E. Die braunichweigische Strafprozesordnung mit diesen Schlusvortrag gar nicht. Sonach steht von m deutschen Gesetzen das preußische Gesetz dem englischen lerfahren am nächsten, benn auch bieses setzt dem Richter ir feine Schranken, innerhalb deren sich sein Schlusvorzag bewegen soll.

# II. Rudfrage ber Befchworenen.

Eine fernere Einwirfung ber Richter auf ben Bahrnuch ber Geschworenen steht bem Gerichtshofe nach Art. 94 et Gejetes vom 2. Mai 1852 ju, welcher lautet:

A. Entstehen bei ben Geschworenen Zweifel über bas zu beobachtenbe Berfahren, ober über ben Sinn ber an sie gestellten Fragen, ober über bie Fassung ber Antwort, so können sie sich barüber von bem Vorsitzenden Aufklärung erbitten, welche

ihnen in Gegenwart ber übrigen Mitglieber bes Gerichtshofes zu ertheilen ift.

Diese Borschrift hat schon viel Mißgriffe verhutt. Oft können sich die Geschworenen in die Fassung der Frage nicht sinden. Sie wissen nicht, wie sie sich bei einer nur theilweisen Bejahung der Frage zu verhalten haben. Es entstehen auch oft erst bei der Berathung der Geschworenen ganz neue Bedenken über den Sim und die Bedeutung des Strafgesets. In allen diesen Fällen scheint die Befragung eines Gesetzeskundigen nicht nur rathsam, sondern sogar nothwendig. Es ist eine Hauptaufgabe des Borsitzenden, die beiden beim Schwurgerichte zusammenwirkenden Elemente des Laiens und des Richterstandes zu einem gedeihlichen Jusammenwirken zu bringen. Dazu ist vor allen Dingen gegenseitiges richtiges Verständniß nothwendig.

Freilich ging man viel zu weit, wenn man bei Berathung bes preußischen Gesetzes vom 2. Mai 1852 beantragte, 3) man möchte die Geschworenen und die Richter zu gemeinsamer Berathung und Beschlußnahme vereinigen. Dabei würden beide Elemente, die als solche selbstständig und getrennt bleiben und beschließen muffen, in einander verschwimmen und aufgehn. Es würde ein Zwitterwesen geschaffen, das so wenig Lebenssähigseit hätte, wie die frühere Laienbank den gelehrten Richtern gegenüber.

Wenn aber die Geschworenen selbst fühlen, daß sie Gefahr laufen, einen Mißgriff zu begehn, und sich vor demselben dadurch zu bewehren wünschen, daß sie die Anssicht eines Richters hören wollen, so soll man sie darm nicht hindern.

<sup>3)</sup> A. a. D. S. 106.

B. Dennoch kennen die Gesetze für Baiern, bas troßherzogthum Hessen, Rassau und Braunstweig eine solche Borschrift nicht. Es frägt sich, wie w Prais bort diesem Bedürfnisse abhilft? Bielleicht uch die dem Präsidenten übertragene allgemeine Gewalt, daß nach dessen Ermessen die öffentliche Berhandlung n Gericht wieder aufgenommen wird, um so das Besmen der Geschworenen zu erledigen.

C. §. 190 ber hannoverschen Strafprozefords ung lautet:

Entstehen bei den Geschworenen über das von ihnen zu beobachtende Verfahren oder über den Sinn und die Bedeutung der gestellten Fragen oder über Fassung der Antwort Zweisel, so tonen sie die Gegenwart des Vorsitzenden des Gezrichts und von ihm Auskunft erbitten.

Findet der Borfitende, daß die Zweifel der Geschworenen sich auf thatsächliche Punkte beziehn, so muß er sich im Berathungszimmer jeder Aeußerung enthalten.

Er kann jedoch, um die angeregten Zweifel zu beseitigen, die Wiedereröffnung der Sitzung veranlassen. Beide Theile können sobann das Wort verlangen.

Diese Bestimmung unterscheibet sich von bem preusischen Gesetze boppelt. Nach biesem verfügt sich nicht loß ber Vorsitzende, sondern der ganze Gerichtshoft das Berathungszimmer. Diese Borschrift fand sich icht in der Verordnung vom 3. Jan. 1849, sie verdankt hr Entstehen einem in der zweiten Kammer gestellten Zusatzmittag ) und sie hat sich bewährt. Es wird dadurch die leußerung einer einseitigen Ansicht des Borsitzenden verseiten

<sup>4)</sup> A. a. D. S. 634.

hindert, benn bie Mitglieder bes Gerichtshofes erhalten Gelegenheit, ihre Bebenken gegen eine folche zu außern.

Bang fachgemaß beftimmt aber bas Beiet fur Sannover, daß ber Borfigende fich über thatfachliche Bunfte nicht äußern, sondern desbalb erforderlichen Kalls eine nachträgliche Verhandlung veranlaffen foll. Rur auf Diese Weise erhalten ber Angeklagte und ber Staatsanwalt selbst Belegenheit, Die erforderlichen Erklärungen abiu geben, und die fehlende thatsachliche Refistellung berbeizuführen. Für die thatsächliche Feststellung ift ber Rich ter feine Autorität. In Diefer Begiebung muffen Die Be fcmorenen die Enticheidung unmittelbar aus ber Beweis aufnahme entnehmen. Wenn ihnen babei ber Borfipenbe burch Zusammenstellung ber Beweise in feinem Schluß vortrag behülflich ift, so ift doch nicht zu vergeffen, daß biefer Vortrag öffentlich gehalten werden muß. Dies folgt aus ber Natur ber Sache, und gilt auch fur Breußen. Es ift aber gewiß zwedmäßig, wie bies fur Sannover geschehn, es auch im Geset ausbrudlich anzuordnen.

D. §. 97 bes Gesetes für Baben, §. 326 bes Gesetes für Kurhessen und Art. 163 bes würtems bergischen Gesetes erlauben ben Geschworenen nur bann zurückzufehren und vor versammeltem Gerichte Aufflärung zu verlangen, wenn sie über ben Sinn der Fragen zweiselhaft sind. Dies genügt jedoch, wie bemerkt, bem Bedürfnifse nicht.

# III. Das Specialverdict.

Bei der Beschlußfassung der Geschworenen kann der Fall vorkommen, daß dieselben aller ihnen gegebenen Austunft und Erläuterung ungeachtet sich darüber nicht klar werden können, ob die Merkmale der strasbaren Hand, welche das Geset als solche bezeichnet, in den erwiesenen concreten Thatsachen des einzelnen Falles zu

nden sind oder nicht? Es ist dann den englischen Geshworenen erlaubt, ein Specialverdict zu geben und em Richter die Anwendung des Gesetzes auf die durch as Specialverdict festgesetzen concreten Thatsachen zu berlassen. Es ist bekannt, daß in England jest das Specialverdict in Criminalsachen kaum noch vorkömmt, nd Anstoß erregt, weil sich die Geschworenen damit ein leugniß ihrer Unfähigkeit ausstellen. Auch ist es für ie Geschworenen schwer das Specialverdict so zu fassen, as es die Thatsachen vollständig enthält, welche die lichter bei Anwendung der Gesetze auf den vorliegenden all für erforderlich erachten möchten.

A. Die preußische Geietzebung kennt das Specialserdict so wenig wie die französische. Es kommt dies ohl daher, weil die Gesetzeber die Fragestellung so geschnet glaubten, daß die Geschworenen niemals das Besitsniß fühlen konnten, die Frage in einzelne Thatsachen isoll vielmehr in allen zweiselhaften Fällen bei Stelmg der Fragen von Amtswegen erfolgen. Es hängt dies itt Beantwortung der Frage zusammen, wie weit dies berhaupt ausführbar und mit dem Wesen des Schwurzeichts vereindar ist? Ueber dies Frage verbreitet sich wein S. 403. fg. dieses Archivs Jahrgang 1854 absidundter Aussach. Es wird hier genügen, die Worte ist Reserventen in der 2. preußischen Kammer anzusühren.

Es liegt ber Kern bes Uebess bei bem Institut ber Geschworenen, wie wir es haben, in ber Trennung ber That und Rechtsfrage. Sie führt zu Inconvenienzen in ber Ausübung und sogar zu Unmöglichkeiten, weil bie Grenze

<sup>5)</sup> A. a. D. €. 131.

schwer zu finden ist, wo der Rechtsbegriff aufhört, und wo die reine Thatsache anfängt.

Auch die Bestimmung im Art. 82 bes preußischen Gesetzes vom 3. Mai 1852, welcher lautet: Bei Bezeichnung der wesentlichen Merkmale der stassbaren Handlung sind, in so weit es gescheschen kann, Rechtsbegriffe, welche nicht eine allgemeine bekannte und in dem gegebenen kalle eine unbestrittene Bedeutung haben, durch solche gleichbedeutende Ausdrücke zu ersehen, zu dem Berständniß Rechtskenntnisse nicht erforderlich sind,

hindert es nicht, daß in die Frage sogar streitige Rechtsbegriffe aufgenommen werden, es soll dies vielmeht sogar geschehn, wenn sie nicht durch gleich bedeutende Ausdrücke zu ersetzen sind, zu deren Berständniß Rechtstenntniffe nicht erforderlich sind.

Es lehrt aber auch die Erfahrung, daß die Geschwerenen erst bei ihrer Berathung über die bei der vorherze henden Verhandlung von keiner Seite bestrittene Bedeutung eines gesetzlichen Merkmals der strasbaren, Handlung zweiselhaft werden, und darüber Beschluß fassen mussen. Es frägt sich deshald, ob nicht auch nach dem preußischen Gesetze eine Vestimmung rathsam wäre, wonach die Geschworenen sich bloß auf die thatsächliche Feststellung beschränken und die Anwendung des Strasgesetzes dem Gerichtshof überlassen könnten.

Hierzu liegt indeß ein Bedürsniß nicht vor. Died ergiebt sich zunächst daraus, daß das Specialverdict in England selbst eine Antiquität geworden ist. Wenn iv gendwo, so erscheint es aber grade in England nothwendig zu sein, weil dort die Beurtheilung der Frage: ob das Geset durch die zur Anklage gestellten Thatsachen übertreten worden, ob also der Thatbestand einer strasbaren Handlung vorliegt, den Geschworenen in ihrem vollen

Imfange gebührt, und von einer Ausscheidung ber Rechtsrage, welche als solche zur ausschließlichen Competenz des Richters gehören sollte, gar nicht die Rede ist.

Abgesehen von dieser Erfahrung, die man in England gemacht hat, läßt sich die Entbehrlichkeit des Specialverdicts auch theoretisch nachweisen. Das Strafgesetz muß auch den Laien verständlich sein; Wie sollte es sonst gegen dieselben zur Anwendung gebracht werden können. Nulla poena sine lege. Ein unverständlides Strafgesetz ist aber als solches nicht vorhanden. Erklärt also die Mehrheit der Geschworenen: daß sie das Gesetz nicht dahin verstehen können, daß es die in Rede kehende Handlung des Angeklagten habe mit Strase bebrohen wollen, so müssen sie insoweit das "Nichtschuldig" aussprechen.

Der lette befannte Fall eines englischen Specialverbicts fam bei einer Anklage wegen Doppelehe vor. 6) Die erfte Che bes Angeklagten mar aber nach englischen Geseten unzweifelhaft nichtig, weil ber Angeklagte nach bem Tobe feiner Frau beren Schwester geheirathet hatte. Dies ift in England unbedingt verboten. Es fragte fich nun: ob bei dieser Nichtigkeit ber ersten Che die zweite Che bes Angeflagten mit Strafe belegt werben konne. Der Richter rieth den Geschworenen die Beantwortung Dieser Frage bem Bericht zu überlaffen. Die Geschworenen stellten beshalb durch ein Specialverdict nur die Thatsachen fest. und überließen die Anwendung des Gesetzes bent Richter, welcher ben Angeflagten freisprach. Sollte nicht aber auch ein Laie einsehen konnen, bag bas Gefet, welches bas Eingeben einer zweiten Ebe vor Auflösung Der erften Che bestraft miffen will, voraussett, daß die erste Che zu Recht

<sup>6)</sup> Mittermaier, das englische, schottische und nordamerikanische Strafverfahren. 1851. S. 486.

bestehe? Der Geschworenen laienhaste Auffassung bes Strasgesehes soll ja eben burch bas Schwurgericht zur Geltung kommen, beshalb bürsen sie sich auch ber Bezurtheilung bes Falles und ber Beantwortung ber Frage nicht entziehen. Ihre Auffassung bes Gesehes steht ber bes Angeklagten gleich, gegen welchen basselbe zur Anwendung gebracht werden soll.

Sonach ist das Spezialverdict mit Recht in die preußische Gesetzebung nicht mit aufgenommen. Ebensowenig sindet sich dasselbe in Baiern, Hannover, Baben, Kurhessen, Würtemberg, im Großherszogthum-Hessen und in Nassau, wo gleichfalls die Sonderung von That- und Rechtsfragen insofern stattsindet, als überall nur die thatsächlichen Merkmale in die Frage aufgenommen werden sollen.

B. Obgleich baffelbe nach Art. 287 ber Strafprozest ordnung für Sachsen Beimar und Meiningen, Schwarzburg und Anhalt Deffau & Sothen gilt, so bestimmt boch Art. 292 bafelbft:

Die Geschworenen können bei einer ihnen vorgelegten Frage, die Frage über die That an sich und darüber, ob diese That von der Eigenschafsei, welche das in Frage stehende Gesetz zu dem Begriffe des Verbrechens erfordert, trennen, und wenn sie die Frage über die That an sich bejochen, die andere Frage durch einsache Stimmen mehrheit dem Gerichtschofe zur Entscheidung über lassen. Die Geschworenen haben in diesem Falle das, was sie besahen, bestimmt anzugeben, und das, was sie dem Gerichtschofe zur Entscheidung überlassen, mit der Bemerkung zu bezeichnen, das ihnen unbekannt sei, ob der Angeklagte schuldig sei oder nicht.

Es ift also bie frangofische Fragestellung mit bem nglischen Specialverdict in Berbindung gebracht.

C. Nach §. 140 ber braunschweigischen Strafprojekordnung ist in der Frage das Berbrechen nur nach einen gesetzlichen Merkmalen anzugeben mit Hinzususpung des Orts und der Zeit der Begehung. Darnach ind die Worte des Gesetzes, also der gesetzliche Begriff, ticht vorzugsweise Thatsachen in die Frage auszunehmen, und die Geschworenen haben wie in England selbsteildndig zu beurtheilen, ob die erwiesenen Thatsachen den Chatbestand bilden, wie ihn das Gesetz selfstellt.

Können sich die Geschworenen, so schließt §. 140, über die Schuldfrage nicht einigen, so sind sie berrechtigt, den Thatbestand des in Rede stehenden Berbrechens von dem Gerichtshofe auflösen zu lassen, und über die hiernach gebildete Reihe von Einzelfragen specielle Wahrsprüche abzugeben.

Diese Borichrift unterscheibet sich insofern von bem aglischen Verfahren, als in England die Geschworenen das Specialverdict selbstständig fassen mussen, mahrend in kaunschweig der Gerichtshof die einzelnen thatsächlichen tragen zu stellen hat.

V. Undeutliche oder fich widersprechende Fasfung bes Wahrspruchs.

Art. 97 des preußischen Gesethuches vom 3. Mai 1852 lautet:

Findet der Gerichtshof, daß der Ausspruch nicht regelmäßig in der Form, oder daß er in der Sache undeutlich, unvollständig oder widerspreschend sei, so muß er auf den Antrag der Staatssamvaltschaft oder des Angeklagten, oder auch von Amtswegen verordnen, daß die Geschwores

nen fich in ihr Berathungezimmer zurudbeg um bem Mangel abzuhelfen.

Diese Bestimmung ist so sachgemaß, baß sie fi allen deutschen Gesehen über das Schwurgericht w findet. Sie hat zunächst nur den Zweck forme Mängeln der Wahrsprüche abzuhelfen. Daß sie aber einen heilsamen Einstuß auf deren materiellen S außern kann, lehrt der folgende Fall.

Auf Grund §. 225, 324 und 325 tes preuf Strafrechts waren ben Geschworenen Die Fragen ge

- 1) Ift ber Angeklagte ichulbig 12 Thir. 13 Sgr. bie er in seiner amtlichen Stellung mit ber pflichtung empfangen hatte, ste an seine sette Dienstbehörbe abzuliefern, zum Rad bes Cigenthumers verbraucht, und
- 2) Jur Verbedung dieser von ihm begangene terschlagung 2 Geldrollen, welche nur 59 % stude und 65 Pfennigstude enthielten, fäl als 10 Thaler in ½ Thalerstuden und Thaler in ½ Thalerstuden enthaltend bez zu haben?

Die Geschworenen bejahten beibe Fragen, vern aber den Umstand, daß der Angeklagte das Gelt Rachtheil des Eigenthümers verbraucht habe. Berneinung schien dem Gerichtshose unerklärlich. Lab Berneinung schien dem Gerichtshose unerklärlich. Lab Beranlassung zu weiterer Erörterung. Die Awidersprach sich insosern, als zu 2) die vom Angel begangene Unterschlagung mit bejaht war, wizu 1) ein wesentlich zum Thatbestand derselben gehöllmstand, das Berbrauchen des Geldes zum Rach des Eigenthümers, verneint war. Hierauf wurde Geschworenen ausmerksam gemacht. In ihrem Beratzimmer waren sie darüber im Zweisel, wie sie die Auzu sassen, um den Widerspruch zu heben, w

aten die Gegenwart des Gerichtshofs. Sie setzten nun useinander, daß sie nur deshalb angenommen, der Anstlagte habe das Geld nicht zum Nachtheil des Eigenschmers verbraucht, weil zur Zeit der Feststellung des descets der Angeklagte noch nicht verpflichtet gewesen, das leld abzuliesern. Der Staatsschaß wäre erst dann beschtheiligt gewesen, wenn die Ablieserung nicht zur geschnlichen Zeit erfolgt wäre. Bei der Erörterung darser, wie hiernach die 2. Frage zu beantworten sein möchte, urde bemerkt, daß der Widerspruch auch durch unbedingte esahung der 1. Frage gehoben werden könne. Dafür rachen, daß der Angeklagte geständlich das Geld auch äter nicht abgeliesert, vielmehr ausdrücklich erklärt habe, is er dies zu thun nicht im Stande sei.

Die Geschworenen beriethen bann weiter und bejahn die 1. Frage unbedingt. So wurde der Widerspruch hoben und ein sachgemäßer Spruch herbeigeführt. reilich kann man sagen: Der Artikel 97 hat nicht den weck, Erörterungen über die Richtigkeit des Iniltes der Wahrsprüche herbeizuführen. Aber um die ntwort richtig zu fassen, muß man deren Inhalt men, und um den Inhalt richtig zu verstehen, ift es t nöthig die Gründe zu kennen, auf denen die Antwort eruht. Bei diesen Erörterungen lassen sich keine so enge kenzen ziehen. Das Bedürsniß muß, wie die Ersahrung hrt, in sedem einzelnen Fall entscheiden. Je gründlicher ie Sache erwogen wird, se sicherer ist ein sachgemäßer Bahrspruch zu erwarten.

Man könnte baraus, baß sich hier eine feste Grenze icht ziehen läßt, folgern, baß biefe Erörterungen nicht Werathungszimmer, sonbern öffentlich erfolgen nuffen.

Ueber biesen Punft ift bei Berathung bes Urt. 97

in der Kammer viel gestritten, 7) man überzeugte sich aber doch, daß diese Rückfragen der Geschworenen und die das mit verbundenen Erörterungen ihren Zweck nur erreichen können, wenn sich die Geschworenen und der Gerichtschof über ihre Bedenken und Zweisel im Berathungszims mer aussprechen können und daß dies kein Theil der öse sentlichen Verhandlung sein kann.

Ueberhaupt scheint es nicht so febr die Aufaabe qu fein, Die Geschworenen möglichst von ben Richtern zu isoliren, als man bahin ftreben muß, auch die Rrafte ber mitwirkenben Richter für bie Rechtfindung fo fruchtbringend als moglich, und ihre Sulfe ben Geschworenen, wenn fie fich bef ien bedürftig fühlen, leicht zugänglich zu machen. Beichworenen und ber Gerichtshof muffen ju einem or ganisch zusammenwirkenben Gangen gemacht werben. Die Geschworenen bleiben in ihrem Urtheil frei und unbeschränft, wenn fie auch die Meinung ber Richtet boren. Es fann ihnen bies bie Rechtfindung nur erleich tern. Co ift völlig gerechtfertigt, wenn bas Befet bar auf halt, daß alle Bersonen, welche im Intereffe einer ba Parteien auf die Geichworenen einwirken konnen, von benselben fern gehalten werben. Bu biefen Bersonen gehören boch aber die Richter nicht, welche ja felbst berufen find, in biefer Sache bas Urtheil als unparteische Richter ju fallen. Richter und Geichworene ftreben nach bemiel ben Biele. Beibe muffen in ihren Beichluffen felbftfans dig und unabhangig fein, bies schließt aber nicht aus, daß sie sich gegenseitig rathen und helfen.

Deshalb muß aber auch die Einwirfung ber Gefchworenen auf die Befchluffe bes Gerichtshofes und ben Gang bes Verfahrens eine möglichft ausgebehnte fein.

<sup>7)</sup> A. a. D. S. 634 folg.

Die preußischen Gesetze schweigen gang barüber, ob 8 ben Geschworenen freifteht bei ber Berbandlung Unrage ju ftellen. Die Braris gestattet es ihnen indes im wollen Umfange. Ebensowenig ift gesagt, bag bie Beidworenen etwas gegen bie gestellten Fragen erinnern Wenn dies geschehen ift, so hat man darauf fønnen. leme Rudficht genommen, weil biefe Befugnif nach Art. 87 28 Beietes vom 3. Mai 1852 nur bem Staats-Anwalt mb bem Angeklagten aufteht. Democh verbienen folche un Beschworenen ausgehende Erinnerungen Berudfichtis Sie werben Erörterungen herbeiführen, welche unaninbeftens ben Geichworenen bas Berftandniß ber Frage tleichtern, zuweilen aber auch eine richtigere und beutlis bere Kaffung ber Frage herbeiführen werben.

Deshalb gestatten Art. 163 und 179 bes Ges. ir Baiern, §. 95 und 96 bes Ges. für Baden, . 310 und 319 bes Ges. für Kurhessen ben Geshworenen mit gutem Grunde, daß sie ben Zeugen Frasen stellen und Erinnerungen gegen die entworfenen Frasen andringen können.

Art. 142 bes Ges. für bas Großherzogthum pessen und Art. 140 bes Ges. für Rassau geben en Geschworenen nur die Besugniß, dem Angeklagten iragen vorzulegen. Umfassender bestimmt §. 283 ber Stafprozesordnung für Sachsen-Weimar und Meistingen, die beiben Schwarzburg und Anhalt, daß die Geschworenen den Präsidenten zur Bornahme von handlungen aufsordern können, welche ihnen geeignet heinen Auftlärung über Punkte herbeizusühren, die für die Beurtheilung der Sache von Erheblichkeit sind.

Gegen die Fragestellung konnen ste aber keine Erins trung machen. Die Strafprozesordnung für Hannos er und Braunschweig, so wie das Geses für Würs temberg ichweigen gang über berartige Befugniffe ber Geschworenen.

# V. Enticheibung ber Richter über bie Schulbfrage.

Die unmittelbarste Einwirfung ber Richter auf ben Wahrspruch ber Geschworenen ordnet Art. 98 bes Ge sebes vom 3. Mai 1852 mit ben Worten an:

Wenn die dem Angeklagten nachtheilige Beand antwortung einer Frage nur mit einer Mehrheit von 7 gegen 5 Stimmen beschlossen ist, so trit der Gerichtshof selbst in Berathung und end scheidet, ohne Angabe von Gründen, über den von den Geschworenen mit nur 7 gegen 5 Stimmen festgestellten Punkt.

Man hat diese Bestimmung vielsach getadelt. Sie ist bekanntlich französischen Ursprungs, doch wurden nach Art. 451 des Code de procédure criminelle die Stimmen der Richter mit denen der Geschworenen zusammen gezählt. Dann wurde durch das Geset vom 9. Sept. 1835 angeordnet, daß in einem solchen Falle der Gerichts hof den Ausspruch annehmen, oder die Sache nur an die nächste Assie zur Berhandlung weisen könne. Dies ift wieder auf kurze Zeit dahin abgeändert: daß zur Bejahung der Schuldfrage 9 Stimmen nothwendig sein sollten.

Für die preußische Rheinprovinz, wo das französische Verfahren Geltung behalten hat, ist durch Kabinets-Order vom 31. Dec. 1833 festgesett, was jest der obige Art. Beftimmt.

Diese vielfachen Aenberungen ergeben schon, wie schwierig grade bieser Bunft ist. Es ift wieder bie Besorgnis, die Selbständigkeit der Geschworenen #

eeintrachtigen, welche gegen die in Preußen angenommene sinrichtung geltend gemacht wird.

Dafür, daß diese Besorgniß wenig Grund hat, dürfte unächst der Umstand sprechen, daß bei ben, in allen erseblichen Punkten sonst so aussührlichen Berathungen in en preußischen Kammern, keine einzige Stimme gegen en Art. 98 sich erhoben hat.

Die Erfahrung lehrt, baß außerst selten Källe orfommen, in benen ber Gerichtshof ber Mehrheit von Geschworenen nicht beitritt. Aus meiner Erfahrung wiß ich nur, daß sich dies bei Rebenfragen insbes were in Betreff ber milbernden Umstände ereignet it. Die Geschworenen fanden jedoch überhaupt in dem veiten Spruch des Gerichtshoses niemals eine lästige eeinträchtigung ihrer Besugnisse, wohl aber oft eine Beschigung darin, daß in den zweiselhaften Källen der Geschischof ihrer geringen Mehrheit beigetreten war.

Es ware wohl zu wunschen, daß in Zahlen nachewiesen werden könnte, wie oft die Mehrheit von nur Gechworenen durchschnittlich vorkommt, und wie oft nem solchen Wahrspruch der Gerichtshof beigestimmt hat der nicht? Seit dem Beginn dieses Jahres ist den dersichtenden der preußischen Schwurgerichte die Einreisung statistischer Uebersichten zur Pflicht gemacht, welche dauch auf diesen Bunkt erstrecken sollen.

Vom theoretischen Standpunkte aus kann nur as wiederholt werden, was vorstehend darüber gesagt k, daß es nothwendig erscheine, die Thätigkeit der Richer für die Rechtsindung deim Schwurgericht möglichst ruchtbringend zu machen. Der zweite Spruch der Richter weinträchtigt den Spruch der Geschworenen nicht. Sie kstehn beide nebeneinander. Wenn die Mehrheit der Beschworenen aber so gering, die Richtigkeit ihrer Entschwung also duch äußerst zweiselhaft ist, so scheint es

ganz praktisch und burchaus rathsam, zu Gunsten geklagten noch eine Probe auf die durch die Erenen gefundene Lösung der Frage zu machen. möchte wohl geeigneter hierzu sein, als die 5 Kan darf dabei nicht außer Acht lassen, daß die 5 Kan darf dabei nicht außer Acht lassen, daß die 5 Keichtern in allen Sachen, welche nicht vor das Egericht gehören, und zwar nur zu 3, ganz ausst die Entscheidung über die Schuldfrage gehört. sollen sie nicht auch in Schwurgerichtssachen Gunsten des Angeklagten über die Schuldfrage werden, wenn die Geschworenen unter sich so n nig sind?

Was die übrigen deutschen Gesetze betrifft, halt Urt 185 des Gesetzes für das Großherzogthi fen eine ganz ahnliche Bestimmung. Sie dürste je berjenigen

- B. im Art. 189 ber hannoverichen Stre ordnung vorzuziehn fein, wonach sowohl fur alt ben Angeklagten bie einfache Stimmenmehrhicheibet.
- C. In Baiern ift nach Art. 192 bes G Mehrheit von 8 Stimmen gegen den Angeflagte berlich. Dasselbe gilt in Kurheffen nach S. & in Raffau nach Art. 178.
- D. Rur eine Mehrheit von 9 Stimmen er gegen ben Angeklagten in Baben nach §. 98, in temberg nach Art. 166, in Sachfen-Weimer Meiningen, in Schwarzburg und Anhal fau-Köthen.
- E. Die Braunschweigsche Strafprozest solgt im §. 142 auch hier bem englischen Borbit forbert zu jedem Beichluß Stimmeneinhell Auch in England wird viel barüber gestritten, zwecknäßig ist. Die Eximinal-Commission von 1

Natte, daß sie nicht von der Nothwendigkeit des einstims migen Beschlusses überzeugt sei, daß aber jedenfalls eine Aenderung dahin getroffen werden möchte, daß zum "Richtschuldig" Einstimmigkeit nicht nöthig sei.

In der That ist diese erzwungene Einstimmigkeit in allen zweiselhaften Källen nur eine scheinbare. In ver meisten Källen wird die Minderheit sich der Mehrheit anschließen, um so den Beschluß herbeizusühren. Dann ist der mgeblich einstimmige Beschluß auch nur ein Beschluß der Mehrheit den hartnädigeren Theil der Geschworenen bilzet, und daß die Mehrheit nachgiebt, um einen Beschluß Weinund daß die Mehrheit nachgiebt, um einen Beschluß Weinigen, welche am hartnädigsten auf ihrer Meinung westehn, immer die besten Gründe für sich haben? Bem man auch das Sprüchwort: der Klügste giebt nach, ker nicht gelten lassen kann, so lehrt doch die Ersahrung, uß grade die beschränkten Köpse am allerschwersten durch begengründe von ihrer Meinung abzubringen sind.

Man muß die Meinung jedes einzelnen Geschworenen is eine wohlberechtigte ansehn, und als solche zur Gelung bringen. Dies geschieht aber nur, wenn sie gegenstandergestellt und gezählt werden. Die Ueberzeugung et Rehrheit entscheidet hier wie überall, wo mehrere inen Beschluß fassen sollen.

Es fragt fich weiter, welcher Mehrheit ber Geschwoenen foll bie entscheibenbe Kraft gegen ben Angeklagten

<sup>8)</sup> Mittermaier a. a. D. S. 477 ist freilich entgegengesetze Anssicht, indem er die volle Autorität der duch Mehrheit gefaßten Beschlüffe in Zweifel zieht. So weit meine Erfahrung reicht, haben sich solche lebelftande nicht herausgestellt. Es durfte doch immer die Hauptaufgabe bleiben, das freie Botim jedes Einzelnen der Geschworenen in allen Fällen zur Geltung zu bringen. Das geschieht aber durch eine solche erzwungene Einkimmigkeit gewiß nicht.

beigelegt werben? Wie oben bemerkt verlangen bie beutichen Gefete unter D 9. unter C 8. unter B aber mit 7 Stimmen. Welche Bahl ift nun bie richtigere? Die Beantwortung biefer Frage hangt bavon ab, wie weit man in ber Furcht geht, daß eine zu geringe Mehrheit leicht babin führen fann, einen Unschuldigen zu verur theilen. Man fagt freilich, es ift beffer, baß gehn Schul bige freigesprochen, als baß ein Unschuldiger verurtheilt werbe. Auf einem folden Sat barf aber bas Untersuchungeverfahren nicht beruben. Dies bat zum 3met, jeben Schuldigen zu ftrafen. Es ift nur Sache ber Er fahrung, festzustellen, ob jene Kurcht, daß Unichuldige verurtheilt werben, fich bei einer geringeren Dehrheit ba Beidmorenen rechtfertiat. Nach meiner Erfahrung ift bies, wie oben bemerkt, nicht ber Rall.

VI. Aufhebung bes Wahrspruchs, wenn bie Richter einstimmig ber Ansicht find, bag bie Geschworenen sich zum Nachtheil bes
Angeklagten geirrt haben.

Es ist nun noch ber Art. 99 bes preußischen Ge set, vom 3. Mai 1852 hervorzuheben, welcher lautet:

Wenn ber Gerichtshof einstimmig ber Ansicht ik, daß die Geschworenen, obgleich ihr Ausspruch in ber Form regelmäßig ist, sich in der Sacht zum Nachtheil des Angeklagten geirrt haben, werweist er, ohne Angabe von Gründen, die Sacht zur nächsten Sitzungsperiode des Schwurgerichte zur nächsten Sitzungsperiode des Schwurgerichte verhandelt werde, an welchem alsdann keiner der früheren Geschworenen Theil nehmen dark.

Gine gleiche Beftimmung findet fich faft in allen

chen Gesetzen. Sie ist dem Art. 352 des Code struction criminelle nachgebildet.

Rur die braunschweigische Strafprozefordnung kennt Borschrift nicht. Auch bem englischen Verfahren ift temb.

Diese Bestimmung beeintrachtigt bie Selbstständigkeit Urtheils ber Geschworenen in hohem Grabe. nt indes wohl fehr felten zur Anwendung. Auch hier bie Angabe allgemeiner ftatiftischer Durchschnittsn munichenswerth. Mein Wiffen erftredt fich auf m Bezirf bes Appellationsgerichts zu Raumburg feit ührung ber Schwurgerichte verhandelten Sachen, es em beren wohl 1500 fein. Sier ift nur im Jahre l einmal ber Fall vorgekommen, bag ber Wahrspruch Beschworenen nicht zur Geltung gelangt ift, weil bie ter einstimmig ber Unficht maren, bag bie Beschwoı fid) jum Nachtheil bes Ungeklagten geirrt hatten. Der Angeklagte mar in biefem Fall ber Berleitung Beugen jum Meineid angeklagt. Gin biretter Belag nur in ber Unzeige biefes Beugen felbft vor, aber in seinen Aussagen sich selbst so oft widersprach überhaupt so unsicher und schwankend mar, baß ber dishof annahm, es ftehe ber Thatbestand einer strafn Sandlung überhaupt nicht fest, weshalb sich bie

Die Geschworenen hatten sich bei ihrem Wahrspruch ibers durch den bosen Leumund und einige Rebenumse leiten lassen, welche jedoch nach der Ansicht sämmtstächter wegen mangelnder Feststellung des Thatbeses des Berbrechens nicht erheblich schienen. Die hworenen sühlten sich durch diesen Beschluß des Gest unangenehm berührt. Sie sprachen

hworenen, welche die Schuldfrage bejaheten, jum itheil bes Angeflagten in ber Sache felbst geirrt

na.

bies offen aus, während sie nichts bagegen zu erimen fanden, daß der Gerichtshof in den Fällen, wo sich nur eine Mehrheit von 7 Geschworenen gegen den Angeklagten herausstellte, die schließliche Entscheidung gab.

Das nächfte Schwurgericht erklärte ben Angeklagten für "nicht schuldig."

Wenn die braunschweigische Strasprozesordnung diese Bestimmung nicht hat, so hielt man wohl dieselbe um beshalb für überstüssig, weil die vorgeschriebene Einstimmigkeit der Geschworenen dagegen unbedingt schütz, das ein Unschuldiger verurtheilt werde, hält man abn sest daran, das diese Einstimmigkeit grade in den wirklich zweiselhaften Fällen eine nur scheinbare ist, so stägt es sich sehr, od es nicht rathsam gewesen wäre, auch in die braunschweigische Strasprozesordnung eine solche Bestimmung mit auszunehmen.

Das englische Vorbild kann hier nicht entscheiben. Dort gehört nur ein einziger Richter zum Schwurgericht. Nach den beutschen Gesetzen steht aber den Geschworenen überall eine Mehrheit von Richtern zur Seite. Theils 5 wie

in Preußen nach §. 60 ber Berordnung von 3. Jan. 1849; in Baiern nach Art. 17 bes angeführten Gesetzes; in Baben nach §. 45 bed angeführten Gesetzes; in Kurhessen nach §. 256 bes angeführten Gesetzes; im Großherzigsthum Hessen nach Art. 15 bes angeführten Gesetzes; in Rassau nach Art. 15 bes angeführten Gesetzes und in Sachsen Weimar und Meiningen, Schwarzburg Sondershausen und Rothen nach Art. in Anhalts Dessau und Köthen nach Art. 20 ber Strasprozesordnung,

theils aus 3 Richtern wie in Würtemberg nach Art. 37

8 angeführten Gesetzes und in Braunschweig nach 121 ber Strafprozefforbnung.

Je mehr man ben Richtern eine Einwirkung auf ben wruch ber Geschworenen einräumt, um so mehr muß man ne Berstärkung ihrer Zahl von 3 auf 5 wünschen.

Meines Wiffens haben sich gegen biesen zulett gesachten Kall unter VI., welcher die Selbstständigkeit der beschworenen doch am meisten beeinträchtigt, noch keine Stimmen erhoben. Bielleicht, weil es eine Maaßregel zu Junsten des Angeklagten ist. Aber auch in allen anderen sällen kann diese richterliche Einwirkung ein dem Angelagten gürstiges Ergebniß haben. Die Erfahrung lehrt, os die Geschworenen in vielen Källen ein "Schuldig" möhrechen, wo die Richter dies zu thun Bedenken trassen würden. Ist es denn aber überhaupt die Aufgabe: wöglichst viele Kreisprechungen herbeizusühren, oder oll nicht vielmehr das Unteruchungsverfahren so eingesichtet werden, daß alle Mittel angewendet werden, um die stage möglichst gründlich zu erörtern, ob der Angeslagte wirklich schuldig ist oder nicht?

Bei ben bisherigen Erörterungen ist absichtlich bas Enafrecht nur im Allgemeinen, ohne besondere Berücksichttemg der politisch en Verbrechen ins Auge gefaßt. Es ist ies aus zwiesacher Rücksicht geschehn. Einmal gehören auf em größten Theile deutschen Landes, wo Schwurgerichte bätig sind, die politischen Verbrechen nicht vor dieselben. Dier salso alle jene Bedenken fort, welche gegen ie Einwelding der Richter auf den Wahrspruch der Gestworenen bei politischen Verbrechen nur deshalb gelend gemacht werden, weil die Richter nicht in dem Grade mabhängig von der die Anklage erhebenden Regierung ein, wie die Geschworenen.

Aber auch für biejenigen Länder, wo bie politischen Berbrechen vor bie Geschworenen gehören, scheint es

rathsam, die politisch en Untersuchungen einer besonden Brüfung zu unterwerfen. Theils damit man sich über haupt klar über die verschiedenen Gründe wird, welche man gegen die richterliche Einwirkung auf die Bahr sprüche der Geschworenen geltend machen will; theils de mit man diesen Gründen, insoweit sie politischer Natun sind, auch eine Einwirkung nur auf das Gebiet der politischen Berbrechen gestattet.

Endlich werden aber auch die Bedenken gegen bi richterliche Einwirkung bei politischen Berbrechen sehr da kurch bedingt werden, in welchem Grade die Richte überhaupt von der Regierung abhängig sind. Es is sehr die Frage, ob nicht unabhängige Richter als solch grade am besten sich dazu eignen, in politischen Prozest das Recht zu sinden. Sie sind in ihrem politischen Utheil reifer, und werden von der grade herrschenden Poteiansicht nicht so leicht beiert wie Laien.

In Preußen sind die Richter gegen willführlich Beeinträchtigungen so sicher gestellt; daß mit Zustimmum beiber Kammern die Entscheidung der wichtigsten politichen Untersuchungen den Richtern ausschließlit übertragen ift.

Sollte es sich also nicht bei gleicher Unabhängigkt ber Richter in anderen deutschen Ländern rechtsertige ihnen nach den oben entwickelten Grundsätzen auch bpolitischen Berbrechen die Einwirkung auf die Wahrsprüßder Geschworenen zu gestatten?

Sonach find auf der einen Seite alle Mittel zu binuten, welche geeignet erscheinen, die möglichste Austlitung der Geschworenen über die streitigen und von ihme zu entscheidenden Fragen durch die mit wirkende Richter herbeizuführen. Auf der andern Seite musse aber auch den Geschworenen alle Anträge freisteln um alle Punkte möglichst auszuklären, die ihnen sur bi

heilung ber Sache von Erheblichkeit scheinen. Je beibes geschieht, je sicherer kann man barauf rechebaß die zu entschiedenden Fragen einer möglichst lichen Erörterung und Erwägung unterworfen, die aft Schuldigen ermittelt, und die Strafgestichtig angewendet werden.

Der Kampf zwischen Schwurgerichten und ftandigen Gerichten und Borschlag zu einer Aussohnung beiber Spfteme.

Bon

Th. Silgarb b. Melt.

(Schluß.)

IV.

Nachdem ich nun Alles, mas für ober gegen bab Schwurgericht überhaupt gesagt werden fann, gewiffenhaft bargelegt zu haben glaube, fei mir geftattet, meine eignen Unsichten mitzutheilen. 3ch thue es mit ber unbeding teften Freimuthigfeit und mit fo furgen Worten, ale ba Stoff es nur immer julaft. Auch bin ich mir ber voll fommenften Unparteilichkeit bewußt, um fo mehr als in meinen äußern Berhältniffen nicht bas Minbefte liegt, bas fie ftoren fonnte. 3ch bin langft nicht mehr Judibeamier, überhaupt in feiner amtlichen Begiehung ju trgend einer Staatsgewalt und fo unabhängig als es auf Erben moglich ift. Auch habe ich mich früher nie öffentlich über biese Materie ausgesprochen, bin also auch in Dieser him ficht unbefangen und habe nichts zu widerrufen noch # bestätigen. Ich habe fein anderes Interesse als die Baht, heit, - b. h. bas, was ich für Wahrheit halte; bem

ich gebe gern zu, daß, insoweit meine Ansichten auf perschnlicher Erfahrung und Beobachtung beruhen, auch gegen sie die Einwürfe gelten, die weiter oben (unter III, 18) in Betreff der Unsicherheit solcher Erfahrungen und Beobachstungen gemacht wurden, obgleich die meinigen in langer Reihenfolge, ganz in der Nähe und von den verschiedensten Standpunkten aus stattsanden.

3d trat meine praftische Lausbahn mit ber entschie benften Borliebe für bas Schwurgericht an. Mein Beburtsland (Rheinbaiern) gehörte bamals zu Frankreich. Das Schwurgericht war langst eingeführt; meine Studien hatten mich damit befreundet, ohne alle warnende Rritik. Deffentlichkeit, Mündlichkeit und Schwurgericht waren mir brei saframentelle Bunfte, beren Bortrefflichkeit mir feine Brage zuzulaffen schien. Diese Ueberzeugung ift mir ge blieben und wurde immer noch mehr bestärft in Bezug auf Deffentlichkeit und Mundlichkeit; ja ich kann ohne Uebertreibung fagen, baß mir mahrend meiner gangen maftischen Laufbahn, sei es als Abvofat und Bertheibiger, ki es als Mitglied der Anklagekammer des Appellationsgerichtes, als Affigenprafibent ober als beifitenbes Mitglied bes Afficenhofes, fast niemals ein Kall vorkam, in welchem nicht die Unzuverlässigkeit bes schriftlichen Verfahrens fich baburch gezeigt hatte, daß bei der öffentlichen und mund-Ichen Berhandlung vor bem Affifenhofe stets mehr ober minder bedeutende Unrichtigkeiten in der schriftlichen Borunterfuchung, namentlich in ben Zeugenverhoren, jum Borichein kamen, - Unrichtigkeiten, Die balb von einer irigen Auffaffung ber Zeugenaussage, balb von ber Bahl eines unpaffenden Ausbruckes bei Abfaffung der Berhorprotofolle (wie schwer ist es, immer ben paffenben zu sinden!), bald von der Befangenheit, ja manchmal gar bon ber Sentimentalitat bes Berhorrichters herrührten. Diese Unrichtigkeiten waren zwar nicht immer von entscheibenbem Einfluß; sie waren oft unbedeutend, biswellen komisch; aber sie bewiesen stets die Unsicherheit geschriebener Aften und die hohen Borzüge der Deffentlichtet und Mündlichkeit vor dem blos schriftlichen und geheimen Schlußverfahren, welches ich logisch für absurd, moralisch für unverantwortlich, und in Bezug auf die Rechtsibe für den unbegreiflichsten Abweg halte, auf welchen be menschliche Geist jemals gerathen.

Beit meniger entichieden murbe meine Borliebe fu bas Schwurgericht burch praftische Erfahrung und B obachtung beftätigt. Schon mahrend meiner breizehnid rigen Praris als Abvofat erfüllte mich mancher Ausiprut ber Beschworenen, und namentlich manche Berurtheilung mit schmeralicher Bermunderung, und amar nicht blos i Fallen, wo ich felbft vertheibigte, fondern auch in anden wo ich völlig unbefangen war. Mehr als einmal muß ich folche Ausspruche im Innerften meiner Seele misbi ligen ober boch fehr bedenklich finden, und mehr als eit mal fagte ich mir im Stillen, bag wenn ein ungludliche Busammentreffen von Umftanden mich felbft unschulbi in ben Berbacht eines Berbrechens brachte, ich vielleit lieber vor einem ftandigen, aus gebildeten und rechtsge lehrten Mannern bestehenden Gerichtshofe als vor eine Schwurgerichte fteben murbe. - Auch fpaterhin, als if von bem richterlichen Standpunkt aus, namentlich d Brafibent ober Beifiber bes Uffifenhofes, mirfte und best achtete, schwanden mir diese Zweifel nicht und eben f wenig burch meine fernern Erfahrungen in ben Bereinigte Staaten Amerika's. Als Affigenprafibent konnte ich mid oft, ja faft jebesmal wenn ber Rall Schwierigkeiten bar bot, nach geschloffener Berhandlung und ehe bie Bejdme renen ihren Ausspruch gegeben hatten, einer gewiffen ang lichen Beklemmung nicht erwehren, hervorgerufen burch ben Zweifel, ob wohl dieser Ausspruch vernünftig und

gerecht ausfallen, — ob 'nicht bieser ober jener Misversstand, diese ober jene Nebenrucksicht die Geschworenen irre leiten werde. Wenige Asstienprasidenten werden mit Wahrsteit sagen können, daß sie diese Angst nie empfunden, wab selbst die lebhafte Freude, die man fühlt, wenn die Befürchtung sich ungegründet zeigt, beweist hinlanglich, wie wenig das Vertrauen, das man dem Schwurgerichte schenkt, ein unbedingtes ist.

Durch bies Alles soll jedoch keineswegs gesagt sein, baß ich mich als Gegner bes Schwurgerichts erklare. Ich will nur aussprechen, daß wenn ständige Gerichte ihre Schattenseiten haben, auch bas Schwurgericht keineswegs bavon frei ist; daß man es daher Niemandem verargen barf, wenn er sich dagegen erklart, und daß man auf jeden Kall unablässig darauf bedacht sein sollte, die Mänsel des Schwurgerichts auf alle mögliche Weise zu bes seitigen.

Den Borwurf, welchen man bem Schwurgerichte von einer gewissen Seite am häusigsten macht und welcher ihm vielleicht am gefährlichsten werden könnte, wenn er Grund hätte: daß es nämlich auf einem demokratischen Prinzip beruhe, oder doch zu demokratischen Tendenzen wesentlich hinneige, halte ich für völlig ungegründet, obzelich das neueste Werk über das Schwurgericht i diesen Besichtspunkt, wieder mit dem größten Nachdruck und mit uwerhehltem politischen Eiser geltend macht, um die Abschaffung des Instituts zu betreiben, oder vor dessen Sührung zu warnen.

Ift auch nicht zu leugnen, baß bas Schwurgericht bann und wann, unter ungewöhnlichen politischen Umftanben, ausartete ober misbraucht wurde — wie es mit Allem, auch dem Besten, geschehen kann — so barf boch

<sup>1)</sup> Rollner, "Die beutschen Juriften ac." Caffel 1854.

meierlei nicht unbeachtet bleibert: erftlich, bag auch fit . Dige Berichte in Zeiten politischer Aufregung und Lette ichaft Beisviele ber Ausartung und bespotischen Misbram in Menge barboten, wie namentlich Die Geschichte & lande aufe grellfte beweift; und zweitene, bag ba mot Schwurgericht ausgertete ober misbraucht murbe, bies bm aus nicht immer im bemofratischen Ginne geft fonbern eben fo oft und vielleicht noch öfter im abst tiffifchen. Dies beweift ebenfalls wieder Die Beidichte & lands, wo in Zeiten bes Despotismus gewiffenlose Ri ter bie Geschworenen burch Drohungen, Runftgriffe a Art, ja burch Strafen zu Werfzeugen ber Thrannei m Der icharfiebenbe Rapoleon I. mar für ! Schwurgericht und nahm es in feine Gefetgebung i aber gewiß nicht, weil er es für ein bemofratifd Institut hielt; Die Bourbonische Restauration von 1814 wie bas Königthum von 1830 behielten es ohne Unft bei, und ebenjo bie neuefte faiferliche Berfaffung Rai leone III., ber man boch ficherlich nicht zu viel ben fratischen Beift vorwerfen fann. Sonach ift bas Schw gericht, feinem Befen nach, weber bemofratisch, n monarchisch, noch absolutistisch; es ift ein gerichtlid Inftitut. 3mar beruht es auf einem volksthumlid Elemente; aber volfsthumlich und bemofrati find zwei himmelweit verschiedene Dinge. Demofratie Bolfe berrichaft. Bolfe jouverainetat. nugung volkothumlicher Elemente bingegen, nament ber im Schoofe bes Bolfes wohnenden Ginfichten, Rer niffe, Erfahrungen, sowie bie Berudfichtigung volfsthi licher Befühle und Intereffen, ift eine Sache, die auch nicht = bemofratischen Staate, zumal im conftitutionell = m archischen, ftattfinden fann und muß, wenn bie Berfaffu gut und bauerhaft fein foll. Auch ift bies in vielen i bern Begiebungen ber fall, j. B. in ber Befengebul

ielbst, durch Mitwirkung der Kammern, — bei Handelsgerichten, die ganz oder theilweise aus Nicht-Juristen,
Richt-Beamten, Männern aus dem Bolke bestehen u. s. w.
Ind doch hat man hieran nie den mindesten Anstand geinden und erblickt durchaus keine Berletzung des monnchischen Prinzips darin. Ganz dasselbe gilt für das
Schwurgericht. Es verletzt an sich das monarchische Prinip auf keine Weise, und um es vor politischer Ausarung zu bewahren, sei es im demokratischen oder despoischen Sinne, bedarf es nur einer guten, in jeder Richtung
wecknäsigen Einrichtung, namentlich in Betress der
etung der Geschworenenbank. Von dieser hängt Alles ab-

3mar ift diese Aufgabe eine febr schwierige, und man lann mit Recht bezweifeln, ob fte bereits irgendwo auf gang befriedigende Beise geloft worden fei. Allein biefe Lofung ift nicht unmöglich. Es gilt hier, Die Ausartung bes Inftitute nach boppelter Richtung bin zu verhuten, nach ber bemofratischen einerseits, nach ber bespotischen anbererfeits. Sieraus folgt von felbft, bag bei Bilbung ber allgemeinen Geichworenenliste bie beiben Saupteleunte Des constitutionellen Staates, bas gouvernementale mb bas volksthumliche, jusammenwirken und fich gegenichtig controliren mußten. Bielleicht mare folgendes Berferen babei bas zwedmäßigste. Bolfsmahlen (mit Bahlkufen) bilden eine — sehr zahlretche — allgemeine Ate ber Geschworenen. Gine Abminiftrativbehorbe (Brafet, Rreisregierung 2c.) ftreicht davon bie Balfte weg, wenn sie will, und tilat burch dieses ausgebehnte Recusationsrecht, mas ihr in jener Liste in politischer ober ans berer Sinficht bedenflich erscheint. Aus Dieser reducirten Like beruft sodann der Afficenprafident die zu jeder Affife nöthige Bahl bireft, und zwar nicht nach willführlicher Auswahl (benn auch bei ihm kann Bolitik spuken, und überdies fehlt ihm in der Regel die nöthige Personal= kenntniß, um über Charafter, Intelligenz und poli Tendenz des einzelnen Geschworenen urtheilen zu ton sondern einsach nach numerischer Reihenfolge — à tor role. Aus dieser berusenen Zahl bildet sodann, wie her, das Loos, unter dem wohlthätigen Einfluß des b seitigen Recusationsrechtes, das jedesmalige Schwurg

Bon einem auf solche ober ahnliche Beise gebi Schwurgerichte ließe sich gewiß mit vollem Rechte baß es in der Regel, auch in politischen Prozesse gemeinsames Interesse mit der Staatsregierung und wahren werde, sosern die Anklage ein wirkl Staatsinteresse, die Beseitigung einer wirklichen Gefal die öffentliche Ordnung und Sicherheit zum Gege hat, und daß nicht ungebührliche demokratische Gelü verführen werden, ihr eignes Interesse aus der gen zu verlieren.

Unter Borausschidung bieser Bemerkungen ftimi in Bezug auf politische Verbrechen jeder Art - 1 auch Pregvergeben, die babin einschlagen .- entic für Schwurgerichte, besonders ba, wo ben ftandigen tern nicht eine vollständige Unabhängigkeit von ber ober Ungunft ber Regierung gefichert ift, - ein Re welches, fo viel mir bekannt, bis jest nirgends existir auch in solcher Unbedingtheit faum gedacht werben Die Grunde biefes Botums liegen auf ber Sand uni übrigens in bem Borbergebenben, sowie oben unt 3 und 4, ausführlich genug bargelegt, bedürfen alfo Bieberholung. Ueberdies grundet fich baffelbe noch besonders auf die Betrachtung, bag bie Abhangigfel ftandigen Richters, ba wo sie ungebührlich einwirf einer ungerechten Verurtheilung, Die bes Beich nen aber - wenn man ungebuhrliche Ginfluffe vo ten annimmt - nur zu einer ungehörigen Frei dung, also ju einem weit geringern Uebel führt.

Bei allen nicht : politisch en (sogenannten ge= einen) Berbrechen hingegen, wo bie Gelbftfanbigfeit ib Unabhängigkeit bes ftanbigen Richters als völlig unbrobt erscheint, ift meine Unficht, baß fich, nach gewiffenfter Abmagung aller Grunde für und wiber bas Schwurricht (welche oben unter II. und III. gegeneinander auf-Rellt und hier nicht zu wiederholen find) höchstens fagen it, baß bas Bunglein ber Bagichale unentichieben in : Mitte schwebe, insoweit man bas Schwurgericht als echteinstitut, ale Organ ber Gerechtigfeit beurilt: obwohl nicht einen Augenblick zweifelhaft fein fann, B es auf die burgerliche Ausbildung bes Boltes, foe auf beffen allgemeine Stimmung ber Staatsgewalt renüber, einen fehr wohlthätigen Einfluß übt und auch richterliche Unstalt bei ber Maffe bes Bolkes - mit dt ober Unrecht - eines meit hobern Grabes von ertrauen genießt und ftets genießen wird als ftanbige richte; Gesichtspunkte, Die nicht ohne bedeutendes Bedit find und die entscheibend werben muffen, wenn es lingen fann, Die Hauptmängel, welche bas Schwurgericht 3 richterliche Behörbe noch barbietet, zu beilen.

Hätten die schwachen Seiten des Schwurgerichts keine were Folge als die, welche man ihnen gewöhnlich vorsteft, nämlich dann und wann eine ungehörige Freistechung nach sich zu ziehen, so würde dies, meiner nsicht nach, nur eine schwache Bedenklichkeit gegen bessenth als Rechtsinstitut sein. Denn eine ungehörige Freistechung, wie bereits bemerkt worden ist, erregt zwar ein spelzucken, einen Tadel, keineswegs aber, wie eine unsetechte Berurtheilung, einen allgemeinen Schrecken und bicheu, ein allgemeines Gesühl der Unsicherheit, einen koll gegen das Geseh oder dessen Organe; sie ist in wralischer wie in rechtlicher Hinsicht ein tausendmal gesingeres Uebel. Auch fällt, genau betrachtet, selbst bei

einer Freisprechung nicht alle Kraft ber Repression weg. Denn wenn auch ber höchste Grab ber Sanction bes Strafgejetes - Die wirkliche Bufugung bes angebrobten Strafübels - babei nicht eintritt, fo findet boch immer ein geringerer Grab Diefer Sanction baburch ftatt, bas ber Angeflagte por Gericht gestellt murbe. baß er bie Rurcht und Gefahr einer Verurtheilung zu beftehen hatte, bag bas Bublifum biefe Gefahr mit ansah und fich über zeugte, bag bas Gejet und bie Beamten machjam find und ihr Mögliches thun, um Verbrechen nicht unbestraft au laffen, - mas für die Aufrechthaltung ber Autorität und ber ichütenden, von Berbrechen abhaltenden Rraft bet Strafgejete ichon bedeutend wirft. Dazu fommt, bak, wenn eine Freisprechung allzu auffallend ift, Die öffentliche Meinung bas Richteramt zu übernehmen und bas verlette Befet baburch zu raden pflegt, baß es ben freigeiproche nen Schuldigen Die öffentliche Berachtung fühlen läßt 2).

<sup>2)</sup> In ben Berein. Staaten von Norbamerifa famen vor nicht langer Beit zwei merfwurdige Falle biefer Art vor. In bem einen maren mehrere reiche und fonft angefebene Leute ange flagt, ein Dampfboot (bie "Martha Washington") nur jum Schein befrachtet, dann diefe Scheinfracht affelurirt und gulet bas Dampfboot unterwegs durch Feuer absichtlich gerftort ju haben, wotei viele Menfchen das Leben verloren. Die Ange flagten murben, gegen die allgemeine Erwartung, freigesprochen und man muthmaßte Beftechung ober fonftige ungebuhrliche Gin fluffe. Auch fam babei eine mertwurdige Lift bes Bertheibigers vor, ber, wohl wiffend, bag ber Staatsanwalt feinen Saupt angriff erft noch machen wollte, aber noch nicht bagu vorbereitet fei (weil er in ber fehr complicirten Sache erft noch einen langen Bortrag bes Bertheibigere erwartete), ploglich gang auf bas Bort verzichtete und fo die Berhandlung fcnell juni Schluf brachte, ohne daß der Staatsanwalt feine hauptargumente in einem geordneten Vortrage geltend machen konnte. Aber bie öffentliche Meinung nahm Rache. Die Freigesprochenen, von ber öffentlichen Berachtung verfolgt und durch alle möglichen Beleidigungen bedrangt, mußten ihre Beimath (Rentudy) ver laffen und irrten umber, ohne irgendwo freundliche Aufnahme gu finden, fo daß fie fich genothigt faben, andere Namen ange nehmen. Bulest führte fie ber Bufall auf ein Dampfboot, bal

in Bezug auf Freisprechungen in politischen Brozessen wichte ich noch besonders bemerken: erftlich, daß die Benbeilung berfelben oft felbst einseitig ift, indem ber Ureilende meift felbit in irgend einer politischen Befangent fich befindet. — baher auch die große Berschiedenheit biefer Beurtheilung; - zweitens, baß eine gemiffe Milbe politischen Brozessen sich auch grundsätzlich und wissenjaftlich rechtfertigt, weil ber politische Berbrecher oft nur t wohlmeinender Schmarmer ift und nicht burch jene slechten und bosartigen Motive angetrieben wird, wie ber ieb, ber Mörber, ber Kälscher u. f. w. Drittens, baß efe Milbe auch in ber Regel bem Staate feine Gefahr ingt. Denn einestheils ift bei bebeutenben politischen ewegungen die Sache ber öffentlichen Ordnung gewöhnd bereits flegreich, wenn ber politische Gunber vor Beht geftellt wird; und anderntheils lehrt bie Erfahrung, as überhaupt nach politischen Sturmen bie Milbe (fie

ben Miffiffivni binabfuhr und bei einem Stabtden bes Staats Arfanfas anlegte. hier murben fie erfannt und unter großer Bolfeaufregung verhaftet und von Neuem vor Bericht gestellt, weil bort die "Martha Washington" in Feuer aufgegangen mar. Man ging babel von ber Anficht aus, bag bie Berichte biefes Staates, ale bes locus delicti, competent feien und bag ber Grundfat "non bis in idem" einen anbern Staat nicht binbe. Bas der weitere Erfolg mar und ob überhaupt bie Cache fcon erledigt ift, weiß ich nicht. — Ein zweiter Fall betraf einen abicheulichen Morb. Ein Rnabe, Barb mit Ramen, betrug fich ungezogen gegen feinen Lehrer, einen fehr geachteten Mann und Familienvater, und erhielt eine Ohrfeige von ihm. Er er= giblte dies zu Saufe feinem altern Bruder, einem erwachsenen Manne, ber barüber in folchen Born gerieth, bag er mit einer gelabenen Biftole ju bem Lehrer ging und ihn ohne Beiteres nieberfcos. Die That mar erwiefen und eingestanben; bennoch fprach bas Schwurgericht frei, jum Erstaunen aller Welt. Die Ramilie Barb war reich und einflugreich. Aber ber öffentliche Unwille rachte fich wie in bem guerft ergablten Falle. Barb mußte lanbfluchtig werben, und ba er feinen Namen nicht anberte, fo gefchah es mehrmale, bag bas aufgeregte Bolt fogar bem Dampfboote, auf bem er fich befand, die Landung verfagte, um bem freigefprochenen Morber feinen tiefen Biber= willen ju exfennen ju geben.

trete nun in Form einer Amnestie oder in anderer Beise auf) weit wohlthätiger und versöhnender wirkt, als uner bittliche Strenge.

Es ift sonach feineswegs bie Befahr ungehöriger Freifprechungen, Die ich bei bem Schwurgerichte haupt fächlich fürchte; es ift bas Umgekehrte - Die Befahr um gerechter Berurtheilungen - herbeigeführt burch Mangel an Einsicht, an feinerer Menschenkenntniß, an geubter Logif und Gedächtniß bei Bergleichung und Burdigung ber Beweise und Gegenbeweise; burch Berwechselung bes Mahricheinlichen mit bem Gewiffen; burch biefes ober jenes Bolfsvorurtheil, Diese ober jene Rebenrudsicht; burch vages Geschmät über ben Ruf bes Ungeflagten; burch bas gei ftige Uebergewicht bes Einen ober bes Unbern unter ben zwölf ungleich befähigten, burch Bufall zusammengebrachten Mannern; burch Misverstehen bes Verhaltniffes ber vor liegenden Thatsachen zum entscheidenden Rechtsbegriff; burch irrige ober unvollständige Auffassung ber (vielleicht unklaren) Erläuterungen bes Prafibenten über biefen Bunft; burch allzugroßen Einfluß bes Prafibenten auf schwache ober in ihrer Ueberzeugung schwankende Geschworene; burch über wiegendes Redetalent bes Staatsanwalts u. f. w. Es liegt gang in ber natur ber Sache, baß alle biefe und ahn liche Einfluffe eben so leicht jum Nachtheil als jum Bor theil des Angeklagten wirken können, und ich habe mehr als einmal aus bem Munde von Geschworenen selbst et fahren, baß bies ber Kall mar.

Man pflegt zwar ked zu behaupten, daß bie Geschworenen, wenn sie irren, stets in zu große Milbe verfallen; daß sie zwar bisweilen ungehörig lossprechen, aber höchst selten oder nie ungerecht verurtheilen. Jaup, in seinem Vortrage an die "Germanisten" zu Lübeck im Jahr 1847, nahm es auf sich, dies ausdrücklich und nachbrick

lich zu verfichern, mit bem Zusat, bag bies zur besonbern Berherrlichung bes Schwurgerichts gereiche.

3ch wiederhole, bag meine Erfahrungen mir gang andere Einbrude gurudgelaffen haben, und bin im Begentheil ber Ueberzeugung, baß grabe in biefem Bunkt eine ichugenbe Reform bes Schwurgerichts aufs bringenbfte geboten ift. 3ch muß besonders barauf aufmerksam machen, baß es mit bem Beweise ungerechter Berurtheilungen obngefahr beschaffen ift wie mit bem Beweise bes Lebenbigbegrabens. Es können Taufende lebendig begraben merben, ehe ein einziger Kall an b'as Tageslicht fommt; benn ber Scheintobte bleibt begraben und es gehört ein Bus sammentreffen ber ungewöhnlichften Umftanbe bagu, um ju ertennen, bag bas ichauberhafte Unglud gefchehen. Chenso fonnen Tausende ungerecht verurtheilt werden, ebe es ein einziges Mal möglich wird, bie Unschuld zu erkennen und an bas Tageslicht zu bringen. Denn ber Berurtheilte bleibt verurtheilt, jede weitere Rachforschung hort auf und jeder Beweis ber Unichuld ift abgeschnitten, mit Ausnahme einiger höchft feltenen Revifionsfälle.

Als Beweis, daß eine Verurtheilung Unschuldiger burch Geschworene saft nie vorsomme, hat man angeführt, daß die Besugniß, welche der Art. 352 des franz. Code dinstr. crim. dem Assesphose giebt — nämlich die durch das Schwurgericht ausgesprochene Verurtheilung zu annulstren und die Sache vor eine andere Assis zu verweisen, wenn die Richter einstimmig der Meinung sind, daß die Geschworenen geirrt haben — äußerst selten in Anwendung gebracht werde.

Die Thatsache mag ihre Richtigkeit haben, aber sie beweist wenig ober nichts. Denn einestheils sett die Aussung bieser Besugniß voraus, daß die Richter von der Unschuld des Angeklagten überzeugt seien, und nicht bies, daß sie die Schuld bezweiseln: "Si les juges

sont unanimement convaincus etc." Bweitens muß biefe Ueberzeugung eine einstimmige fein, - alfo rettet bier nicht einmal eine Stimmenmehrheit bie Unschuld; brittens muß fie eine augenblidliche fein: "immediatement etc." Biertens barf fie meber beantragt noch barüber verhandelt merben. Runftens begen bie Rich ter, auch wenn fie bie Gerechtigfeit ber Berurtheilung ftart bezweiteln, naturlich eine gewiffe Scheu, bem Ausspruch ber Geschworenen und somit bem gangen Inftitut einen Fleden anzuhängen. Endlich scheuen auch bie Richter einigermaßen die Responsabilität in Betreff ber Rosten, bet Beitverluftes und bes Erfolges ber neuen Verhandlung, welche burch die Anwendung jener Befugniß nothig wird. Dies Alles erflärt sattiam, warum biefe Unwendung fo felten ift, ohne baß ber Schluß gilt, welchen man baraus au gieben sucht.

Mit weit größerm Rechte kann man im umgekehrten Sinne den Umstand geltend machen, daß in den Fällen, wo ein verurtheilender Ausspruch der Geschworenen weget eines Formsehlers kassirt wird, was oft vorkommt, di der neuen Verhandlung der Sache nicht selten eine Frediprechung anstatt der frühern Verurtheilung erfolgt; eine Ericheinung, die weit deutlicher für meine Ansicht spricht, als die seltene Anwendung des Art. 352 für die entgegew gesetze.

V.

Wenn nun aus allem bisher Gesagten unverkennbar hervorgeht, baß beide Systeme bedeutende Mangel und Schattenseiten haben; daß namentlich die Unschuld vor dem Schwurgerichte keineswegs so ganz sicher ift, als man vorgiebt; daß aber auf der andern Seite jedes der beiden Institute auch wieder gewisse Vorzüge besitzt, die dem andern sehlen; so liegt die Folgerung sehr nahe, daß es

im höchsten Grade erwünscht ware, wenn eine solche Einrichtung getroffen werden könnte, daß nicht das eine System
von dem andern verdrängt, sondern beide in der Art
vereinigt würden, daß jedes derselben seine ganze Eigenthümlichkeit behielte, daß sie aber zugleich sich gegenseitig
als Controle dienten, um die Hauptsehler, in welche die
menschliche Justiz verfallen kann, zu verhüten.

Eine solche Einrichtung ist aber nicht nur möglich, sondern auch sehr einfach und liegt handgreislich vor Augen. Ich will sie zuerst in Form einiger Gesetsesartikel bezeichenen — benn dies ist immer die fürzeste und deutlichste Art — und dann die einzelnen Punkte näher beleuchten und zu rechtfertigen suchen.

- §. 1. "Kunftig sollen, nach geschlossener Berhandlung vor dem Schwurgerichte, sowohl das Schwurgericht als der Gerichtshof — letterer wenigstens aus fünf Richtem bestehend — gleichzeitig, aber völlig abgesondert und mabhängig von einander, über Schuld oder Richtschuld berathen und entscheiden. Auch der Gerichtshof unheilt dabei nach freier Ueberzeugung, ohne gesehliche Beweisregeln und ohne Angabe von Ueberzeugungsgründen. Beide Aussprüche erfordern, um auf schuldig zu ordennen, wenigstens zwei Drittheile der Stimmen, und die Stimmenmehrheit ist bei sedem Ausspruch ausdrücklich anzugeben.
- §. 2. Ift ber Ausspruch bes Gerichtshofes von bem bes Schwurgerichtes verschieben, so gilt stets ber milbere Ausspruch.
- \$. 3. Der Ausspruch bes Schwurgerichts ift in allen ballen zuerft zu verfünden. Lautet er auf nicht schulbig, so ift die Entscheidung des Gerichtshofes nicht zu berfünden, und der Prafident hat den Angeflagten sofort fedausprechen.

- S. 4. Lautet ber Ausspruch bes Schwurgerichts auf schulbig, so soll ber Prasident sofort und ohne bas ber Gerichtshof von Neuem berathen barf, ben Ausspruch bes Gerichtshofes verfünden. Lautet der lettere auf nicht schulbig, so ist der Angeklagte sofort freizusprechen. Lautet er gleichfalls auf ichulbig und stimmt er in allen Punkten mit dem des Schwurgerichtes überein, so sind beide Aussprüche dem Strafurtheil zum Grund zu legen. Weicht er in irgend einem Punkte von dem des Schwurgerichtes ab, so soll berjenige Ausspruch, welcher die gelindere Strafe nach sich zieht, dem Strafurtheil als Grundlage dienen.
- S. 5. Wenn die auszusprechende Strafe von der Ant ist, daß das Geset bei Anwendung derselben ein größeres oder geringeres Maß gestattet, so soll der Präsident dem Schwurgerichte die nöthigen Erläuterungen hierüber geden und ihm die Frage vorlegen, welches Maß der Strassism nach den Umständen des Falles als die geeignete erscheine. Das Schwurgericht und der Gerichtshof der rathen und entscheiden auch über diese Frage gleichzeits und abgesondert, sedoch mit einsacher Stimmenmehrheit. Im Fall der Verschiedenheit beider Entscheidungen hat die mildere den Vorzug."

In diesen wenigen Paragraphen liegt bas Wesend, liche ber Verbesserung, die zur Erzielung eines guten Bahrspruches und einer consequenten Strafzumessung mir unerläßlich scheint. Ich will nun durch einen kurzen Commentar zu zeigen suchen, daß diese Bestimmungen sowoll prinzipiell als auch durch praktische Zweckmäßigkeit und höchst wohlthätige Folgen sich rechtsertigen wurden.

Prinzipiell ift es im constitutionell = monarchischen Staate, wie ichon früher bemerkt, Brundansicht, das bei ben wichtigsten Operationen ber großen Staatsmaschine

bie zwei Hauptelemente bes öffentlichen Lebens, das der Staatsgewalt (das gouvernementale) und das volksthumsliche vereint wirken und sich gegenseitig einander constroliren sollen. So ist die gesetzgebende Gewalt eine auf solche Weise combinirte, — warum sollte est nicht auch die richterliche sein? Das Strafgesetz selbst kann nur durch das Zusammenwirken und die gegenseitige Controle jener beiden Elemente zu Stande kommen, warum nicht auch die Anwendung desselben? Denn daß die ständigen, von der Staatsgewalt bestellten Gerichte mehr das gouvernesmentale Element vertreten, die Schwurgerichte aber das volksthumliche, bedarf kaum der Erwähnung.

Man wird vielleicht jagen, daß auch jest schon bei bem Schwurgerichte jene beiden Elemente zusammenwirsten, theils dadurch, daß der Gerichtspräsident die ganze Berhandlung leitet und vielsach auf die Geschworenen einswirt; theils dadurch, daß der Gerichtshof die Strase ausspricht und zumist; theils durch die Vorschrift, daß im Kall einer Verurtheilung durch einsache Stimmenmehrheit des Schwurgerichts, die Stimmen der Richter mit denen der Geschworenen auf gewisse Altz zusammengerechnet wersden (Art. 351); theils endlich durch die Vesugnis, welche der Art. 352 dem Gerichtshose giebt, die Sache ohne Antrag vor eine andere Assis hat, daß die Geschworenen eine ungerechte Verurtheilung ausgesprochen.

Es ift vollfommen mahr, daß in diesen Bestimmungen bereits eine klare Anerkennung liegt, daß auch bei der Amwendung des Strafgesetses ein Zusammenwirken der beiden erwähnten Elemente zulässig und zweckmäßig sei, und in soweit berufe ich selbst mich nachdrücklich auf diese Bestimmungen. Aber zugleich fällt in die Augen, daß bieselben viel zu eng und unwirksam sind und daß diesem Jusammenwirken die Hauptsache fehlt, nämlich eine gegen-

feitige, in allen Fallen eintretende und enticheibende Controle. Der Brafibent wirft allerdings bedeutend auf bie Beschworenen burch die Leitung ber Berhandlung, burd fein ganges Benehmen babei, burch die Erlauterungen und Ermahnungen, Die er ben Beschworenen birect ju geba bat (Art. 267. 268), endlich burch sein Resumé. Allein Diese große Ginmirfung bes Berichtsprafibenten ift met eber ein Uebel als ein Borqua, benn fie überichreitet act au leicht bas rechte Maß, und in biefem Kalle wirft fie ftets verfehrt auf die Beichworenen. Denn entweber be fitt ber Brafident ihr Bertrauen, bann ift feine Ginwis fung ju groß, und es ift bann oft biefer ein zige Dam, ber die ichwierigste und wichtigste Sache entscheibet; ober fte glauben, bag ber Prafibent nicht frei von Leibenschaft und Barteilichfeit fei, - bann tropen fle in gerechtem Umwillen und verfallen gern in bas entgegengefette Extrem. Auf jeden Kall liegt in Diejer Einwirfung des Brafibenten feine Controle über ben Ausspruch bes Schwurgericht, nachbem er einmal erfolgt ift. - Eben fo wenig folgt eine folde Controle baraus, bag bas Gericht bie Strafe jumift; benn hier find (jeltfam genug!) bie Bebiete bet Berichtshofes und bes Schwurgerichts völlig getrennt. 6 wie ber Gerichtshof nichts mehr anbern fann an ben Ausspruch ber Geschworenen, jo ift bas Schwurgericht obm allen Ginfluß auf die Bumeffung ber Strafe. - Die ber Borichrift, bag im Kall einer Berurtheilung burch einfache Stimmenmehrheit bes Schwurgerichts auch die Stimmen ber Richter abgegeben und mitgezählt werben follen, wer allerdings eine Urt Controle beabsichtigt, aber leider mur in dem einzigen Falle, wo durch den Umftand einer f geringen Stimmenmehrheit ber gang fpezielle Berbacht einer Ungerechtigkeit vorliegt, - als ob biefe Ungerechtigkeit nicht eben fo möglich mare, wenn nur brei ober vier ber Go schworenen, anftatt fünf, ben Angeklagten für unichulbig

ober nicht überwiesen halten! Die Controle muß in allen Källen flattfinden, und zwar auf unbedingtere Beife, als burch biefes gefünstelte Busammengablen ber Stimmen. wobei noch wesentlich zu bemerken ift. baß im ermähnten Ralle bie zur Freisprechung erforberliche Stimmenmehrheit mur bann au Stande fommt, wenn von fünf Richtern vier ju Bunften bes Ungeflagten ftimmen; besteht aber ber Berichtshof nur aus brei Richtern, jo mare gar Ginbelliafeit berfelben fur bie Freisprechung erforderlich, um iene Stimmenmehrheit zu bilben! - Die Befugnif bes Berichtshofes endlich, ohne Antrag und gang von Amtswegen ben Ausspruch bes Schwurgerichts ju annulliren und eine gang neue Berhandlung vor einem andern Schwurgerichte anzuordnen, wenn er einstimmig überzeugt ift, daß bie Beidworenen mit Unrecht verurtheilt haben, ift, wie ichon weiter oben (am Schluß von IV.) ausgeführt wurde, im bochften Grabe unzulänglich und unwirffam. Warum nicht biefe ichmache Controle verftarten, und bem Berichtshofe. wenn er ben Ungeflagten nicht für überwiesen halt, bas Recht geben, ihn ohne Weiteres freigusprechen? Ift es nicht billig vor Gott und ber Welt, daß wenn zwei Berichtsbehörden, beibe gleich murbig, wenn auch nach verichiebenen Bringipien gebilbet, einander gegenüber fteben und bie eine für schuldig, die andere für nicht schuldig Rimmt, Die milbere Unficht bas Uebergewicht erhalte? 3ft bies nicht gang analog mit bem Sate, bag bei Stimmengleichheit in bemselben Collegium die minder ftrenge Deinung immer ben Sieg bavon tragen foll?

Aus dem bisher Gesagten ergiebt sich, wie ich zusersichtlich hoffe, zweierlei: erstlich, daß der gegenseitigen Controle, welche ich in den obigen Paragraphen beanstrage, prinzipiell nichts im Wege steht, und zweitens, daß eine solche Controle noch nicht existirt, obgleich ein schwacher Schatten davon bereits vorhanden ist. Somit bleibt noch

übrig, die Zweckmäßigkeit und heilsamen Folgen berselben noch etwas naher zu beleuchten, und ich folge babei ber Ordnung ber erwähnten Paragraphen.

Ad §. 1 und 2. Bisher entschied ein Schwurge richt über Leben, Freiheit und Ehre bes Angeklagten; fünstig sollen zwei est thun (benn auch der Gerichtschof soll als Schwurgericht erkennen) — und im Fall einer Berschiedenheit beiber Aussprüche soll der milbere gelten. Durch diese Einrichtung gewinnt augenscheinlich die Gerechtigkeit, der Angeklagte und das öffentliche Bertrauen, ohne daß irgend ein größerer Auswand von Zeit, Arbeit oder Kosten dadurch veranlaßt wird.

Die Berechtigfeit (und biefes Wort ift gleichbe beutend mit dem Intereffe ber gesammten burgerlichen Ge fellichaft) gewinnt; benn ber Kall wird boppelt gepruft, und zwar von zwei Behörben, welche gleichzeitig und voll tommen gleichmäßig sammtliche Beweise und Zeugenausfagen gehört und alle Einbrude ber Verhandlung empfangen haben. Daß aber biefe Behörben aus verichiebenartigen Elementen befteben, erhöht die Burgichaft und beilfame Wirfung ihrer gegenseitigen Controle; benn grabe bie eigenthumlichen Mangel jedes ber beiben Inftitute werben burch die entsprechenden Vorzüge bes andern neutralifit Benn fünftig Die Geschworenen aus Mangel an boberer Einsicht und geübter Logif, ober verführt burch einen Schein beweis, burch Bolfsvorurtheile, burch Rebenrucfichten, burch ben überwiegenden Einfluß eines ihrer Mitglieder, ober burch Misverftehen bes Berhaltniffes ber Thatfachen jum Rechtsbegriff u. i. w. eine ungehörige Berurtheilung aus sprechen, so wird ber Gerichtshof, ber in biese Reble nicht leicht verfällt, bas ichredliche Unglud ber Berurte lung eines Unichulbigen burch Freisprechung abwenden Und umgefehrt follte bie größere Abhangigfeit ber fan Digen Richter von ber Staatsgewalt ober sonftige mit bem

Richterstande zusammenhangende Einfluffe fie zu einer ungebührlichen Berurtheilung geneigt machen, fo wird biefe Reigung baburch unschäblich, bag bas Schwurgericht freiibricht. Bugleich wird biese gegenseitige Controle beibe Theile veranlaffen, im Berurtbeilen um jo bebutiamer au fein. um nicht burch ben Ausspruch bes anbern Theils beichamt zu merben. Dabei mare ber etmaige Ginmanb. baß burch biefe Ginrichtung bie Bahl ber ungehörigen Freisprechungen vermehrt werben fonnte, ohne allen Grund, benn ichon bei bem jegigen Stand ber Sache ift jebe Freifprechung, fobalb bas Schwurgericht fie ausgesprochen, unwiderruflich. Wurbe aber, nach ber neuen Ginrichtung. . bie Kreisvrechung burch ben Gerichtshof erfolgen, nachbem bas Schwurgericht auf schuldig erfannt, so mare gewiß angunehmen, baß gute und hinlangliche Grunbe ju berselben porliegen. Und bann, noch einmal, wie viel leichter fann man fich über eine ungehörige Freifprechung troften, als über eine ungerechte Verurtheilung! Wenn Die lettere burch jene Controle fast unbentbar wird, so fallt die Mogfichfeit ber erftern bagegen fehr leicht in bie Bagichale. Sonach ift meine Behauptung, bag bie Berechtigfeit gewinnen murbe, mohl binlanglich gerechtfertigt.

Aber auch der Angeklagte gewinnt, namentlich wenn er sich unschuldig fühlt. Denn er hat eine Hoffnung mehr, daß seine Unschuld anerkannt werde. Sollte aber auch, in Folge eines besonders unglücklichen Zusammensteffens von Umständen, seine Verurtheilung, troß seiner Unschuld, durch beide Schwurgerichte ausgesprochen werden, so läge selbst in diesem extremen und schmerzlichen Kalle ein gewisser Trost für ihn darin, daß Alles gesichehen, was menschlicher Vorsicht möglich war, daß er nicht ein Opfer des Misverstandes, der Oberstächlichkeit seher Leidenschaft geworden, sondern einem unausweichslichen Schickfal unterliege, das man tragen muß wie einen

Blipftrahl von oben ober jeden andern unverschuldeten Unfall.

Daß auch das öffentliche Vertrauen gewinnen würde, liegt eben so klar vor Augen. Im Fall der Freisprechung durch das Schwurgericht bliebe es in dieser Hinficht bei dem bisherigen Eindruck. Spricht der Gerichtschof frei, während das Schwurgericht verurtheilt (und ich für meinen Theil hege die Ueberzeugung, daß dies nicht selten geschehen würde, — vielleicht häusiger als der umgekehrte Fall), so würde das Vertrauen des Volkes auf gute Justiz und auf die Tüchtigkeit und Rechtlichkeit der richterlichen Beamten unendlich gehoben. Sprechen aber beide Schwurgerichte das "schuldig" aus, so liegt gewiß auch für die Ansicht und das Gefühl des Volkes die höchste Garantie vor, daß der Angeklagte es auch wirklich zei.

Sieher gehört noch eine weitere Betrachtung: Dan hat bedauert (und mit Recht), daß die Ratur ber Ber handlung vor bem Schwurgerichte, wie überhaupt bie Deffentlichkeit und Mundlichkeit, nicht wohl eine Appel lation in Betreff ber Frage über Schuld ober Richtichut zulaffe. Daß biefe Schwierigkeit vorliegt und baß fie im Kall ber Verurtheilung sehr bedenklich ift, kann nicht ge leugnet werben. Wohlan, bie neue Einrichtung, welche ich vorschlage, murbe bie Appellation ersegen. Das Wefentliche ber Appellation liegt barin, bag ein zweites, anders besettes Gericht benfelben Kall noch einmal prife und entscheibe. Dies geschieht bier, und zwar burch einen aus anbern Glementen zusammengesetten Gerichtshof, und es geschieht unter ben allergunftigften Umftanben, unter welchen eine Appellation nur immer gebacht werben fam, ohne allen Zeitverluft, ohne alle Weitlauftigfeit, ohne allen Rostenauswand und — was die Hauptsache ift — unter ber vollständigen Einwirtung berfelben Beweise und for

stigen Einbrude, auf welche hin die erste Entscheidung erfolgte. Man könnte sonach mit Recht sagen, daß biese Controle nicht nur eben so gut, sondern besser sei als die einer Appellation.

Ich füge noch einige Bemerkungen über die einzelnen Bestimmungen des §. I hinzu. Der Gerichtshof soll wenigsstens aus fünf Richtern bestehen, weil eine geringere Zahl mit der des Schwurgerichts zu sehr im Misverhältniß zu stehen scheint. Der Gerichtshof soll gleichzeitig mit dem Schwurgericht über Schuld oder Nichtschuld berathen und entscheiden, damit jeder Einfluß wegfalle, den eine vorhergehende und dem Gerichtshof schon bekannte Entsscheideng des Schwurgerichts auf ihn üben könnte.

Beide Behörden sollen völlig abgesondert und unabhängig von einander berathen und entscheiden. Dies schützt die Eigenthümlichkeit und Selbstständigkeit einer jeden von beiden. Die Idee, daß Richter und Geschworene auch gemeinsam berathen und entscheiden tonnten, ist durchaus verwerstich. Dies wurde beide Institute verunstalten und die Elemente und Vorzüge eines ichen in seiner freien Wirssamkeit hemmen. Namentlich würden, aller Wahrscheinlichkeit nach, die Geschworenen daburch in der Regel unselbstständig werden; denn die Richter würden, vermöge ihrer höhern Bildung, ihrer größern Uebung im Sprechen und in logischen Schlussssgerungen, ihrer Gesetzeskenntniß und ihres amtlichen Insehens, die einsachern Geschworenen oder einen Theil berselben leicht überflügeln.

Daß ber Gerichtshof befugt fein muß, nach freier Ueberzeugung und ohne positive Beweisregeln zu entscheisben, wie bas Schwurgericht, versteht sich von selbst. Denn wie inlogisch ware es, wenn ber Maßstab ber Wahrheit in bemselben Falle für bas Schwurgericht gesetzlich ein aberer ware, als für ben Gerichtshof; wenn bieser nicht

zulassen bürfte, was der Geschworene als überzeugend betrachten kann, und wenn hinwieder der Gerichtshof als Beweis ansehen müßte, was das Schwurgericht in freier Würdigung als ungenügend oder unglaubhaft verwersen darf! Wollte man irgend eine negative Beweisregel ausstellen, so müßte ste gleichmäßig für das Schwurgericht wie für den Gerichtshof gesten, wie dies sich auch von selbst verstünde, weil in diesem Falle das ausgeschlossen Beweismittel bei der Verhandlung gar nicht vorkommen dürste.

In Bezug auf Stimmenmehrheit scheint es mir recht und billig, daß eine Berurtheilung nur da stattsinden durse, wo wenigstens doppelt so viele Stimmen sich dasir erklären als für die Freisprechung. Daß die Zahl der Stimmen für und wider stets angegeben werden musse, ist darum nöthig, damit in jedem Falle mit Gewißdett erkannt werde, ob die gesetzliche Stimmenmehrheit und nicht vielleicht blos eine geringere vorliege. Niedverstand oder Vergestlichseit der Geschworenen in diesem Punkte ist benkar. Ich habe erlebt, daß der Vorstand der Geschworenen, indem er den Wahrspruch vorlaß, zu erwähnen vergaß, daß sie den Angeklagten nur mit einsacher Stimmenmehrheit schuldig gefunden.

Ad §. 3. Das die Entscheidung des Gerichtshofes, sie möge auf schuldig oder nichtschuldig lauten, gar nicht zu verkünden sei, wenn die des Schwurgerichts bereits steb gesprochen hat, scheint mir aus einem dreisachen Grunde zwecknäßig. Erstlich wurde diese Berkündung rechtlich unnut sein, da die Freisprechung durch das Schwurgericht schon unwiderrustlich ist. Zweitens wurde in dem Ausspruche des Gerichtshofes, wenn er auf schuldig lauten sollte, eine unangenehme und doch wirkungslose Kritif der freisprechenden Entscheidung des Schwurgerichts liegen; und drittens könnte ein solcher Ausspruch des Gerichts

hofes einen nachtheitigen Einfluß auf ben Ruf bes freiges fprochenen Angeklagten üben.

Ad S. 4. Enthalt nur Anwendungen bes Borausgegangenen.

Ad S. 5. Die in biefem Baragraph ausgesprochene Ibee, bas bas Schwurgericht in ben Rallen, mo bas Befet für die Bumeffung ber Strafe einen Spielraum gestattet - alfo in ber großen Mehrzahl ber Ralle - auch an ber Beftimmung bes Strafmaßes Theil nehmen foll. ift fo einfach, fo fehr in ber Ratur ber Sache und im innersten Befen bes Instituts begrundet, bag ich in ber That nicht umbin fann, meine Bermunderung barüber auszubruden, bag fie bisher in feinem europäischen Lande und felbft in Amerifa nur erft in einigen Staaten ber Union in Ausführung gebracht ift. Man hat bisher bas Schwurgericht, und amar ausschließlich, über Schuld ober Richtichuld entscheiden laffen, und man hat übersehen, wie nothwendig bie logische Consequenz mit sich bringt, baß berjenige, welcher über bie Schuld enticheibet, auch bas Daß, ben Grab biefer Schuld bestimme; bag wenn ein Anderer bies thut, ber vielleicht über bie Schulbfrage felbft eine gang verschiedene Unficht begt, Die größte Inconfequent und Unbilligfeit bei Bumeffung ber Strafe (Die in nach bem Make ber Schuld fich richtet) baraus entwingen fann, ja febr oft baraus entspringen muß. Man bente fich einfach folgenden Kall. Das Schwurgericht er-Mart ben Angeklagten ber Töbtung schuldig, jedoch ohne Borbebacht. Der Gerichtshof aber glaubt, bag auch Borbebacht erwiesen fei. Er wird baber naturlich bas Maris num ber Strafe, die auf Tobtung ohne Borbebacht fteht, jumeffen, um fo viel möglich feiner Unficht Genuge gu thun. Er fann und wird also bei Bumeffung ber Strafe einen Umftand berudfichtigen, ben boch bas Schwurgericht m prufen und zu enticheiben hatte und ben es verworfen

hat. Aehnliche Källe könnte man zu Hunderten anführen, und in ber That ist die Sache so vollkommen klar, baß ste keiner weitern Ausführung bedarf.

Sucht man ben Schluffel zu biefer feltsamen Incomfequenz, fo wird er in bem historischen Umstande zu finden fein, bag bas Schwurgericht urfprunglich nur Beweis. mittel ber nacten Thatjache war und gar feine riche terliche Befugnif hatte. Bon biefem Gefichtpunft aus war es natürlich, daß es bei ber Zumeffung ber Strafe nicht mitzusprechen hatte. Sobalb man aber bie Beichmerenen ju Richtern über bie Schulb machte, b. f. über bie verbrecherische Intention, über bie Umftande und De tive Diefer Intention, über Die Burechnungefähigkeit, über Alles, mas ben Begriff bes Berbrechens und ber Straf barfeit bilbet, fo batte man ihnen, confequenter Beife, auch bie Bestimmung über ben Grab ber Strafbarfeit überlaffen follen. Daß es in England gar nicht und in Amerika nur theilweise geschehen, begreift sich leicht, weil in biefen ganbern bas Schwurgericht fich überhaupt nut allmälig und Schritt für Schritt ausbilbete, ohne je jum abgerundeten Spftem zu werben. Daß man es aber auch in Frankreich übersah, wo man bei ber Ginführung bes Schwurgerichts gang theoretisch verfuhr, ift auffallender. Wahrscheinlich bachte man gar nicht an biefen Bunft, weil er bei bem englischen Schwurgerichte, beffen Einrichtung man im Allgemeinen jum Grunde legte, nicht vorfam.

Doch ist leicht zu erkennen, daß man überall das Gefühl hatte, daß dem Schwurgerichte ein gewisser Einstluß auf die Straszumessung gedühre. In Amerika ist es, wie schwurgericht, in mehreren Staaten gesehlich, daß das Schwurgericht, indem es auf schuldig erkennt, zugleich auch das Maß der Strase festset, nachdem es von dem Richter instruirt ist, welche Strasart das Geseh für den Kall bestimmt. In England spricht sich dieselbe Idee in

ber Gewohnheit aus, daß die Geschworenen, wenn fie ben Rall für geeignet halten, ben Ungeflagten "ber Milbe bes Gerichtshofes empfehlen", und bag fich ber Berichtshof in ber Regel burch biefe Empfehlung für ges bunben erachtet 8). In Franfreich und andern ganbern bat man ben Schwurgerichten bie Befugniß gegeben, ihrem Aussvruch auf schuldig ben Beifat, bag milbernbe Umftanbe vorliegen, bingugufügen; in Genf ift bies fogar grabuirt: milbernbe Umftanbe, ober febr milbernde Umftanbe. 3ch überfebe nicht, bag ber Bufat in Betreff milbernder Umftanbe in der Regel Die Rolge hat. felbft bie Strafart zu anbern, also nicht gang bas ift, was ich hier meine. Aber immer ift boch babei bie Grundibee. bas bas Schwurgericht am beften geeignet fet, nicht blos bie Schuld überhaupt, sonbern auch bas Das ber Schuld zu bestimmen.

Da dies in der That nach dem Wesen des Schwurgerichts keinen Zweisel zuläßt, so scheint es mir hohe Zeit m sein, die richtige und volle Consequenz sestzustellen, so wie der §. 5 ste ausspricht, d. h. in den Fällen, wo das Gesetz einen Spielraum giebt, nicht nur den Gerichtshof sondern auch das Schwurgericht über das Strasmaß erkennen zu lassen, nachdem es von dem Präsidenten des lehrt worden, welche Strasart auf den Fall in Anwendung tommt, welchen Spielraum das Gesetz gestattet und auch worin das Strasübel selbst besteht, denn über letzteres herrschen im Publisum meist sehr undeutliche Begriffe.

Durch biese Einrichtung entsteht in Bezug auf bie Bestimmung bes Strafmaßes, welche bisber ausschließs ich bem Gerichtshose zustand, die gebührende Controle ben Seiten bes Schwurgerichtes; sowie aus ben vier

<sup>3)</sup> Siehe Mittermaier, Das englische, schottische und nords ameritantiche Strafperfahren, pag. 502.

ersten Baragraphen die Controle von Seiten des Gerichts hoses in Bezug auf die Enticheidung über Schuld ober Richtschuld entspringt, die disher ausschließlich dem Schwurgericht angehörte. Rur in dieser gegenseitigen Controle, verbunden mit dem natürlichen und humanen Sabe, daß im Fall irgend einer Berschiedenheit der beiden Aussprücke stets der mildere gelten soll, scheint mir eine hinreichende Garantie gegen die mannigsachen Wisgriffe zu liegen, in welche jedes der beiden Institute für sich, bei der Lösung einer so unendlich schweren Ausgabe, wie die Strasrechtspsiege ist, aus hundert verschiedenen Gründen und Veranlassungen gerathen kam; und hinwieder eine Garantie, daß die eigenthümlichen Vorzüge jedes Instituts sich ungehindert geltend machen können.

Ueberdies muß hier noch der wichtige Gesichtspunkt in Betracht kommen, daß die Geschworenen, wenn sie selbs bei der Strafzumessung mitzuwirken haben, nicht so leicht in Bersuchung gerathen werden, den Angeklagten blos aus Rücksicht auf die allzugroße Strenge der Straft loszusprechen; so daß in dieser Mitwirkung eine sehr bedeutende Garantie für eine kräftige Repression der Bewbrechen überhaupt gegeben wäre.

Bum Schluß bemerke ich noch, daß die gegenseitige Controle, welche ich iowohl in Bezug auf die Entscheidung über Schuld oder Nichtschuld, als auf die Strafzumeflung vorschlage, zugleich ein treffliches Mittel an die Hand geben wurde, den Geist und Charafter beider Institute in ihrer praktischen Wirksamkeit mit Zuverlässigkeit zu verzeleichen. Denn alsdann ware diese Bergleichung in jedem einzelnen Falle möglich, und es wurde unendlich interessant sein, die Zahl der Källe, in welchen das Schwurgericht freispricht, während der Gerichtschof verurtheilt.

<sup>4)</sup> Obgleich nach meinem Borfchlage in biefem Falle ber And

mit der Jahl berjenigen zu vergleichen, wo das Schwursgericht verurtheilt, der Gerichtschof aber freispricht; sowie auch das Berhältniß der größern Milde oder Strenge bei der Zumeffung der Strafe. Erst dann wurde man über Manches ins Reine kommen, was bei der bisherigen Einzichtung in Dunkel gehüllt bleibt, und man wurde vielzleicht ganz unerwartete Resultate erhalten, obwohl allerdings zu hoffen und zu erwarten ware, daß Uebereinskimmung sich als die große Regel erweisen würde.

Aus Bisherige bezieht sich blos auf die Erlangung eines guten Wahrspruches und eine richtige und consequente Jumessung der Strafe, als die beiden wichtigsten Alte der Strafrechtspslege. Es war meine Absicht, außerdem noch einige Veränderungen in dem Verfahren, welches dem Wahrspruche vorausgeht, zu besprechen. Allein dieser Aufsat ist, sast gegen meinen Willen, schon so lang geworden, das er ein Wehreres nicht wohl zuläst.

Es versteht sich übrigens, daß ich Einwendungen erwarte, und ich bin gern bereit, sie unbefangen auszunehmen, zu prüsen und weiter zu besprechen. Man erlaube mir nur den Wunsch und die Bitte, daß sie in dem rubigen, leidenschaftslosen Tone gemacht werden möchten, welcher bei wissenschaftslichen Discussionen so wunschendwerth und der Auffindung der Wahrheit so viel förderbicher ist, als der entgegengesetze, den ich, zu meinem Bedauern und Erstaunen, seit meiner Rücksehr nach Deutschland in manchen neuern Schriften bemerkt habe.

ipruch bes Gerichtehofes nicht verfundet wird, fo hindert boch nichts, benfelben in ben Registern bes Gerichtehofes gu beurfunden.

## XV.

## 11eber

## den gegenwärtigen Zustand bes Gefängnismefens in Frankreich.

Als Fortsetzung ber Auffate in biesen Archiv über ben gegenwärtigen Buftand bes Gefängnismesens, die Durchführung ber verschiedenen Systeme und die gemachten Erfahrungen in Europa und Nordamerika.

m ...

## Mittermaier.

Die Betrachtung bes Entwidelungsgangs bee Go fangnigwejens in Franfreich, bat eine bejonbere Bichtig feit, weil in feinem Lande ein fo auffallenber Grung von einer allgemeinen Unpreisung bes Suften haft im Jahre 1847 ju einer fo befil urtheilung Diefes Spfteme feit 1853 porfomn mobil ba Dube fich lohnt, ju prufen, m miffe Die Umgeftaltung ber Unfichten be Untheil baran bie feit 1847 politischen Ummalaungen baber biefe politischen Schwantu hatten. Frankreich ift por fation, und ba eine ma eine gewiffe Gleichformigt ber Regierung nicht mo

b in Frankreich die Centralisation auf eine wohlthatige. Rifbrauche in ber Ginrichtung ber Gefangniffe beseitigenbe Beise burchgeführt ift. Frankreich besitt auch eine fo roße Babl praftischer Manner; welche seit einer langen teihe von Jahren für Befängnigverbefferung saren, j. B. Lucas, Berenger, und ausgezeichnete Merzte, zelche biesem Gegenstande ihre Aufmerksamkeit wibmeten. . B. Lelut, Kerrus, daß es werthvoll fein muß, die eueften Unfichten und Erfahrungen biefer Manner tennen Indem wir an unsere lette, in diesem Irchive abgedruckte 1) Darftellung bes frangoftichen Geangnißspftems anknupfen, erinnern wir ben Lefer baran, the die Regierung 1843 ber Rammer ber Abgeordneten inen Gesetentwurf, worin bas Suftem einsamer Saft um Grunde gelegt war, mit einigen Abanderungen por eate. baf bie Rammer ihn angenommen und bie Regierung inen biefen Beschluffen gemäßen Entwurf ber Bairefammer wrlegte, nachbem ber Entwurf zugleich ben Gerichtshöfen und ben Brafecten jum Gutachten porgelegt mar 2). Ein fehr wichtiger von dem ausgezeichneten Berenger ausgearbeiteter Bericht 8) ber Commission ber Pairsfammer murbe aftattet. Eine vorzügliche Thatigfeit hatten wohlgefinnte Ranner auf Gründung von colonies agricoles für jugend Iche Uebertreter gerichtet. 4) Un Stimmen, vorzüglich auch won Gefängnifarzten, gegen bas Ifolirungefpftem fehlte es Mon bamals nicht. 5) Um ben bamaligen Stand ber Unfichten bedeutender Manner in Frankreich über den Werth der baschiedenen Gefängnißspfteme kennen zu lernen, verbienen

<sup>1)</sup> Archiv bes Criminalrechts 1847 G. 16 und G. 272.

<sup>2)</sup> Archiv des Eriminaltegis 1041 S. 10 und S. 212.
2) Auszüge aus den Gutachten der Gerichte im Archiv 1847
S. 28 und über die Gutachten der Präfecten, im Archiv S. 272.
3) Auszüge im Archiv 1847 S. 276.
4) Rachweisungen im Archiv S. 286.

<sup>5)</sup> Austuge vom Archin G. 293.

vorzüglich die Verhandlungen ber beiden Conareffe i Frankfurt und Bruffel in Bezug auf Berbefferung b Befängniffe beachtet zu werben. An jenen Berhandlung betheiligten fich mehrere frangofische Beneralinivectoren b Gefängniffe (Arbit, Moreau = Christophe), erfahrene @ fängnifgeiftliche (Laroque, Braunwald, zwar nicht Bei licher an Gefängniffen, aber langiabriger Borftanb wohlthätigen Gesellschaften), Aerste (Bingtrinier, Chaffin und Baumeifter (Blouet). Es ergiebt fich, bag faft & für die Riolirung fich erflarten, jedoch anerkannten, b bas Spftem auf weibliche Straflinge und auf jugenbli Hebertreter nicht angewendet werden sollte; 6) sehr ! lehrend find die Verhandlungen über die Frage: wie ! Bottesbienft in ben auf Jiolirung gebauten Befangniff ausgeführt werden fonne, insbesondere, ob eine Rave nothwendig fei. 7) Man erfuhr, daß die Departement rathe in Franfreich fur Die Ginführung bes Rolirung wfteme lebhaftes Interesse batten. 8) Eine Unsicht fta bei allen Bertheibigern bes neuen Spftems fest, bie, b bann bie Strafzeiten abgefürzt werben mußten. 9)

<sup>6)</sup> Ueber die Anwendung des Spstems auf politische Berdref waren die Stimmen getheilt (Dédats du congrès pénite tionaire de Francfort p. 133. Congrès de Bruxelles p. 3

<sup>7)</sup> Besondern Antheil an den Verhandlungen nahmen Laros (Gefängnifigeistlicher), Moreau (Christophe), s. Congrès Francfort p. 139 — 149 u. Congrès de Bruxelles p. 18

<sup>8)</sup> Moreau Christophe versicherte in Bruffel (Congrès p. 1 Depuis le Congrès de Francfort la France a moins mare numeriquement que l'Angleterre. Elle n'a fait qu'un p mais un pas immense, comme la France en fait quar la France marche. Er versicherte, baß mehrere Dept tements für sich Gefängnisse mit Gellensystem bauten, baß dit bem Geschentwurse, welcher die Erbauung solcher Gesännisse auf Staatstoften zusagt, die Departements, welche kiss auf ihre Kosten bauen mußten, in ihrem Eiser erfalteten.

<sup>9)</sup> Darauf geht auch ber in Frankfurt (Congrès p. 158) 8 faßte Beichluß.

Die politische Umwälzung in Frankreich 1848 fonnte bem Fortidritt ber Gefangnigverbefferung nicht gunftig fein. Un bie Fortsetzung ber Arbeiten gur Berathung bes 1847 von ber Pairstammer angenommenen Befets. mtwurfs bachte Riemand. Die Departements und bie Bemeinden hatten ihr Geld zu anderen 3weden zu verwenden. Die Politik hatte vielfach nicht gut eingewirkt; wele Mitglieder ber nationalversammlung hatten eine Scheu vor bem Jolirungespfteme, vorzüglich in ber Unwendung auf politische Berbrecher; Die Nothwendigkeit ben Arbeiter ju ichonen veranlaßte die Besorgniß, bag man burch bie Arbeiten in ben Gefängnissen bas Loos ber freien Arbeiter und bes Gemerbeftanbes überhaupt gefährbet, und erzeugte ben unverständigen Beichluß 10) welcher Die Arbeiten in ben Gefängniffen juspendirte, bas burch ben Duffiggang beforberte, jo bas ichon ein Gefes vom 9. Januar 1849 einigermaßen ben llebertreibungen bes Decrets abhelfen mußte, allein ungenügenb, bis ein Befet vom 25. Februar 1852 auch bies Befet aufhob und die Arbeiten in ben Strafanstalten wiederherstellte. 11) In ber seit 1819 gegrundeten Organisation, welche bie Aufficht über bie Gefängniffe bei bem Ministerium bes Imern centralifirte, trat burch Decret v. 29. Auguft 1848 bie Menderung ein, daß unter dem Ramen: Commission de surveillance eine (aus 25 Bersonen bestehende) Auffichtsbehörde angeordnet wurde, 12) um zwedmäßige Berbefferungen vorzuschlagen; neben biefer besteht bas Colle

=

<sup>10)</sup> Decret du Gouvernement provisoire vem 24. Mars.

<sup>11)</sup> Laferriere Cours de droit public et administratif. (4te Aufl.) vol. I. p. 514.

<sup>12)</sup> Eine gute Darftellung ber Organisation ber Gefängnissaufsichtsbehörden in Laferriere I p. 537 etc. In ben Departements
find besondere Aufsichtscommissionen (ihre Mitglieder werden
von bem Minister ernannt) und eben folche Commissionen in
ben Stabten angeordnet, wo Gefängnisse fich befinden.

gium ber Generalinipectoren ber Gefängniffe und Bohl thätigfeitsanstalten in ber Art, daß diese Inspectoren auf ihren Rundreisen alle Gefängniffe genau zu besichtigen, Bericht darüber zu erstatten, Berbefferungsvorschläge zu machen und die Bollziehung der Anordnungen zu über wachen haben. 18)

In der Nationalversammlung wurde 1851 nur ein bemerkenswerther Untrag gestellt, nämlich bie gemeinsame Saft in allen Strafanftalten ju beseitigen, Die Baleeren und Buchthausstrafe aufzuheben, auf Isolirung gebaute Befängniffe einzuführen, bann aber wegen ber größeren Bericharfung ber Strafe bie Strafzeiten abzufurgen, für einige Berbrechen Die Deportation, für entlaffene Straflinge colonies agricoles einzuführen. Die Bersammlung jot ben Untrag in Erwägung und wies ihn an ben Staats rath (2. Juli 1851); bemerkt muß werben, bag ichon 1849 Obilon Barrot als Minister eine Commission ernannte, um im Busammenhange mit ber Berbefferung ber Strafgesetzung überhaupt Borschläge zur zweit mäßigften Einrichtung ber Strafanstalten zu machen. Die Berathung erftrecte fich auf alle wichtigen Fragen bes Strafrechts (3. B. wegen bes burgerlichen Tobes, Auf hebung einiger Strafarten, Abfürzung ber Strafzeiten, Abanderung bes Suftems ber Milberungsgrunde); für bie einsame Saft sprach sich bie Commission aus. 14)

<sup>13)</sup> Rach einem Decrete bes Ministeriums v. 20. August 1849 (to bem Bulletin officiel du ministère de l'interieur 1849 pag. 356, erklärt das Ministerium auf die Anfrage mehrent consoils généraux, welches Gefängnisspiem die Regletung vorziehe, daß das Ministerium noch immer die Frage berathe, und daß eine feste Meinung nur darüber bestehe, daß in der Untersuchungsgefängnissen und in Strafanstalten zur Abdasus von Gefängnisspirase bis zu einem Jahre das Isolirungsspiem zum Grunde gelegt werden musse.

<sup>14)</sup> Konigewarter hat in ber Revue de legislation 1852 p. 269 eine gute Ueberficht ber Berathungen ber Commiffion gegeben.

Die früher einfache Frage ber Gefängnifverbefferung wurde balb verwickelter burch bie Richtung. welche nun vorzugeweise bie Frage über Ginführung ber Deportationsstrafe erhielt. Auch hier hatten Die politis ichen Buftanbe ben größten Ginfluß. Schon 1832 bei Belegenheit ber Revision bes Code penal mar biefe im Code aufgenommene Strafe ein Gegenftand ber Berathungen; bie öffentliche Stimme mar ihr ungunftig; als 1835 die Angriffe auf die Monarchie häufiger murben, machte man neue Borfchlage zur Einführung ber Deportation; als aber 1848 bie Tobesftrafe für politische Berbrechen aufgehoben murbe und die Frage entstand, welche Strafart an die Stelle gesett werben follte, als im Juni 1848 bie Bahl ber Berbrecher, welche mit gewaffneter band bie bestehende Ordnung umzufturgen fuchten, mit ichweren Gefahren bedrobte, erkannte die nationalversammlung die Rothwendigkeit, durch die Deportation in ferne ganber (Insel Rufahiva) bem Staat größere Sicherheit gegen bie gefährlichsten Feinbe ju fichern; ein Gesetz vom 8. Juni 1850 führte bie Deportation dn. 15) Die am 2. Dec. eingetretenen Erschütterungen gaben balb ber Deportationsfrage eine noch größere Bebeutung.

Eine erfreuliche Erscheinung in der Gesetzebung über Gefängnisverbesserung war nur die Thätigkeit für die Berbesserung der Anstalten su jugendliche Uebertreter. Bir haben in früheren Darstellungen schon nachge wiesen, was durch die Regierung und durch Privatan-kalten in dieser Beziehung geleistet war. 16) Man er-

<sup>4)</sup> Darkellung bes Gangs ber Berathungen in Morin Repertoire du droit criminel 1 p. 728.

<sup>16)</sup> Darüber unten Räheres. Borläufig f. Lamarque et Dugat des colonies agricoles établies en France 1850 unb Busquet tableau sur la situation morale et materielle en France des jeunes détenus. Paris 1853.

tannte aber immer mehr, bag es eines fraftigeren Gip febreitens ber Beiengebung bedurfe, und fo famen bit in der Rationalversammlung ausführlich berathenen Go fete v. 13. Juni, 3. Juli, 5. Aug. 1850 gu Ctante. Daburch murbe ausgesprochen, bag alle Minderiabrigen, welche ju Strafen verurtheilt, ober ber Untersuchungshaft unterworfen werden, moralische, religioje und gewerblich Erziehung erhalten follen. Die nach Urt. 66 bes Cods megen Mangele ber Unterscheidungefraft longesprochenen jugenblichen Uebertreter, Die ihren Eltern nicht gurudaegeben werben, follen in Bonitentiarcolonien gemeinschaftlich er zogen werben; bahin werben auch gebracht, bie zu Bo fangniß von mehr als 6 Monaten bis 2 Jahren ver urtheilten jugendlichen Straflinge; fie werben in ben erften 3 Monaten in einer besondern Abtheilung eines fchloffen und ju figenben Arbeiten gebraucht; wenn fe fich gut betragen, bann zu landwirthichaftlichen Beichaft gungen vermenbet. Das Gefet erkennt auch bie von Brivatpersonen gegrundeten colonies pénitentiaires an. 17) Bur Belohnung konnen die in ben colonies penitentiaires vermahrten Straflinge auch proviorif außer der Unftalt untergebracht werben. In Frankreich und in Algier sollen für junge Leute, Die zu mehr all 2 Jahre Befangniß verurtheilt fint, und jugendliche Staff linge in ben colonies pénitentiaires, wenn sie sich fort dauernd schlecht betragen, correctionelle Colonien gegründe werben. Die barin Bermahrten werben in den erften 6 Monaten eingesperrt und erst banach können sie weger

<sup>17)</sup> Diese find freilich einer ftrengen Einwirfung ber Regierung unterworfen. Der Director muß von dem Ministerium & nehmigt sein, ein Aufsichtstath (bestehend aus einem von den Prafecten Abgeordneten, aus einem vom Bischof bezeichneten und aus 2 Abgeordneten bes conseil general), wie verschieden dagegen ist die Stellung der englischen raformatory schools und abnlicher Anstalten!

ten Betragens zu landwirthschaftlichen Arbeiten vers nbet werden.

Die bebeutenbsten Ericheinungen, um ben Bang ber fetgebung und ber Unfichten in Franfreich feit 1848 in aug auf die Gefängnigverbefferung und bie Strafarten nen zu lernen, licfern bie Berhandlungen in ber acamie des sciences morales et politiques. Die erste zbandlung murbe burd bie Schrift bes Generalinctore Ferrus 18) peranlaft. Die Richtung bes Werfes mar. a fortbauernt ichlechten Buftand ber frangofichen Gefang-Te mi ichildern, vorzüglich in Bezug auf Bewahrung t Besundheit ber Straflinge und Die große Bahl ber abnfinnigen 19) und ber Gelbstmorbe und Berfuche bagu dauweisen. In ber letten Beziehung beutet Die auf-Uende Bahl auf einen Buftand ber Berzweiflung (geis im tiefern Grunde auf eine ichauderhafte Immoralität b Mangel religiosen Sinnes), freilich aber auch auf eelenstörung, die jum Selbstmord treibt. 20) Auffallend

Des prisonniers, de l'emprisonnement et des prisons par Ferrus. Paris 1850.

Die von Ferrus p. 77 — 104 mitgetheilten Auszüge aus ben Berichten von Gefängisärzten über die 3.hl ber Wahnsinsnigen unter den Sträflingen sind merkwürdig; sie zeigen aber auch, daß man sich huten muß, auf Rechnung eines bestimmten Gefängnißsinstems die Größe der Jahl der Mahnstningen zu schreiben, weil in Gefängnissen, welche auf sehr verschiedenen Spheme gebaut sind, im gleichen Verhältnisse Wahnsinnige vorsommen. Aus einer enquête von 1812 über die Wahnsknnskfalle in den maisons centrales befanden sich darin 14,256 mannliche und 3885 weibliche Sträflinge, und unter den Ersten 50, unter den Zweiten 93 Wahnsinsige, und unter den Ersten von 1844 kamen auf 1000 mannliche Sträflinge 13, auf 1000 weibliche 36 Wahnsinige. Im Jahre 1847 waren in den maisons centrales 18,916 Gefangene und darunter 204 Wahnsstnige (alse 1 auf 92), während nach der damaligen Jählung der Wahnsinigen in öffentlichen und Vrovatanstalten Frankreichs 1 Wahnsinniger auf 1830 Einwohner kam.

<sup>)</sup> Ueber bie Bahl ber Selbstmorber und bie Urfachen vergl. Ferrus p. 111 - 144.

ift, baß von 1840 - 1846 in ben franzöfischen maison centrales 30, in ben bagnes nur 5 Selbstmorbe voor famen. Ein Sauvttheil des Werfes bezweckt bie Rach weisung ber großen Berichiebenheit ber Straflinge nas ihrer Rorperbeichaffenheit, nach ihren geistigen und more Itiden Gigenschaften, baber auch nach ber Unficht por Rerrus bie Anwendung eines gleichförmigen Gefängnis inftems auf alle Arten von Befangenen ju ichlimmen Folgerungen führen muß. Der Berf. icheibet barnach 3 Rlaffen von Straflingen, 1) Diejenigen, welche fich bisher unverbefferlich zeigten, entschieden geiftig begatt find, aber burch die von ihrer Organisation begunftigten Reigungen jum Bofen gezogen merben. Unter ihner famen wieder Abstufungen vor, je nachdem bei Einiger ihre Berdorbenheit nicht eine von Jugend auf einge wurzelte, vielmehr die Kolge einer falschen und gefähr lichen Burdigung ihrer Pflichten ift; mahrend bei Undem ganze Kamilien hindurch sich fortoflanzende tief gewurzelte Berborbenheit sich zeigt. 2) Die Rlaffe berjenigen, bie geiftig nicht fehr begabt find, beren mom lischer Sinn gering entwickelt, bagegen Sinnlichkeit, Sang ju Ausschweifungen burch schlechte Beispiele von Jugen auf genahrte Reigung jum Muffiggang mit Schwache bes Charafters vorherrichend ift, mahrend die britte Rlaffe biefenigen begreift, welche einen schwachen Beift haben, au Unftrengung und Beharrlichkeit forbernben Arbeiten unfähig find, ihre Bflichten nicht begreifen, und burch ihre Unfähigkeit jum Lafter gezogen werben. Madbem nun ber Berfaffer bie einzelnen Straffpsteme und Rragen über Befängnißeinrichtung geprüft hat, zeigt er bie Schwis rigfeit, unfer bisheriges Straffpftem mit bem Bonitentiav princip in Einklang zu bringen 21) und ichlägt vor, baf bie

<sup>21)</sup> Die Bemerkungen bes Berf. p. 240, ob man verfcieben

おいからない 人間のはないのであるというと

Berichte ihre Strafurtheile fällen, eine Strafzeit beftimmen, Die gleichformige Unwendung bes Jolirungespftems auswrechen follten, bie Berwaltung aber bas Recht baben mußte, nach Ablauf einer Beit ber Prufung die Unwenbung ber Strafe nach bem 3wede ber Disciplin, nach Rudfichten ber Erziehungefähigfeit, Gefundheit ber Straflinge ju modificiren. Der Berf. warnt, nach ben bisberigen Erfahrungen in Franfreich über ben Werth eines Suftems abzusprechen, indem alle bisherigen Berfuche febr unwiammenhangend und unvolltommen gemacht wurden. besonders auch in Bezug auf bas Cellenspftem große Un-Klarheit berrichte und man nicht einig barüber war, in welchem Berhaltniß bies fur lange Beit angewendete Spftem ju bem früheren Strafgesekinsteme fteht. 22) Rach seiner Unicht beweisen bie bisherigen Erfahrungen absolut weber für noch gegen bas Syftem. Rothwendig ift (p. 267) Die Frage über Unwendung eines Gefängniffpftems mit ber oben aufgestellten Classification ber Straflinge in Ber bindung zu feten. Die ber erften Klaffe, also die Berborbenen, gescheibten energischen Berbrecher, fonnen am besten ber völligen Jiolirung unterworfen werben. Moras Afche Unterwerfung, 3mang jur Arbeit, geeignete moraliche Einwirfung fonnen folche Straflinge auf beffern Beg bringen; bagegen balt er bie Unmenbung bes Ifolirungespfteme auf Straflinge ber zweiten Rlaffe fur nadtheilig; nur Ausnahmsweise foll fie bier Statt finben. wahrend bie Gemeinsamfeit Bortheil gemahrt, allein mit vielfacher Berbefferung ber bestehenden Ginrichtungen,

Strafanstalten einrichten, ob bie Gerichte entscheiben sollten, in welche Anstalt ein Strafling zu bringen, wie er zu behanbeln sei, verdienen Beachtung.

<sup>22)</sup> Ferrus, p. 245.

potzuglich mit ber Anordnung, daß nur in fleinen Ab theilungen, von benen bie Aufficht leicht ift. Straffinge ausammenarbeiten, und bag bie Borftanbe befugt fein muffen, einzelne Straflinge wegen ihres verberbliche Ginfluffes ber Ifolirung zu unterwerfen. Auch auf bie britte Rlaffe ber Straflinge follte man die einsame Saft nicht anwenden. Uebrigens follen nach ber Unficht bis Berf. alle Straflinge, wenn fic in bie Unftalt tommen. provisorisch eine Brufungszeit hindurch in einsamer Saft gehalten werben, bamit bie Berwaltung ben motalischen und geiftigen Buftant febes Straffings genau feinen lernen und Jeben geeignet behandeln tann. 28) Dies Werfvot Rertus veranlafite in der Afademie eine Berhandlung iber ben Borichlag bie oben geschilberte Clafffication ber Straf linge zu machen. Lelut, ein erfahrungsreicher, mit bem Gefangnismeien vertrauter tuditiger Urgt erstattete einen Bo ritht, 24) worth er fich entichieben gegen ben Borichlag et flarte, indem er nachweift, daß bie Untericheibung ber Smis Unge, worauf die Borichlage gebaut find, grundlos ift, bag eben unter benjenigen Straflingen, welche ab ber zweiten Klaffe angehörig nicht isolirt werben sollen, fich viele befinden, welche, obgleich ohne höhere Bilbung und ohne große Begabung bie gehörige Schlauheit mb Reigung haben, Bofes zu thun, Andere zu verführen, schlimme Blane gur Berübung von Berbrechen zu machen Gerade bei diesen Personen wird, wie Lelut nachweift, bie Sfolirung wöhlthätig wirten. Daß einige febr geifte

<sup>23)</sup> Das Werf von Ferrus enthalt noch eine große Bahl wichtigt Borfchlage, 3. B. p. 298 über bie bedingte Entlaffung, p. 321 über bas für jugendliche Straflinge, p. 327 über bas für Beiber geeignetefte Straffpftem.

<sup>24) 3</sup>n ben séances et travaux de l'académie 1850. (VIII vol.) p. 17.

schwache Sträflinge vorfommen, giebt auch Lelut zu, 25) und bei diesen ist allerdings die Isolirung bedenklich. Wenn Kerrus bei den pervers intelligens aus der Isolirung keine Gefahr besorgt, so erklärt Lelut, daß eben bei solchen die Gefahr größer sein kann. 26) Nach den Erschrungen in den auf Isolirung gebauten Gefängnissen (es sind jest 25 bis 30 solcher in Frankreich, darunter freilich einige, in denen das System schlecht durchgeführt ist, etwa 12 gute) sinden sich immer Gefangene, welche 2 oder 3 Jahre isolirt waren und dann bitten, daß man auch für ihre übrige Straszeit ste isolirt lasse.

Lelut zeigt, daß die gewöhnlichen Behauptungen von großer Sterblichkeit und Wahnsinnsfällen in den auf das Celbenschftem gebauten Gefängnissen übertrieben sind. 27) Der Bortrag von Lelut veranlaßte auch andere Mitglieder der Afademie, ihre Ersahrungen anzugeben. Villerme (ausgezeichneter Arzt) erklärt sich für das Isolirungsspstem, sieht aber die oft angegebenen Vortheile (?) für die Gesundsheit als übertrieben an; Berenger stimmt Lelut bei, daß, wenn man Unterscheidungen machen wolle, gerade die sehr begabten Sträflinge am meisten gegen die Isolirung sich kräuben; er erklärt, daß nach seinen Ersahrungen das

<sup>25)</sup> Rach einer auf Erfahrung gegründeten Tabelle find unter 2000 Gefangenen 1300 von mittlerer Begabung, 345, beren Berftand mehr ausgebildet ift, 37, welche höhere Bildung haben, 365 von beschränften Geistesgaben und barunter 35, die man blobfund nennen könnte.

<sup>36)</sup> Cr fagt p. 26: une intelligence plus étendue, plus excitable se replie autant plus sur elle même; après être concentrée elle s'exalte et malgré la distraction d'un travail manuel elle peut être facilement arriver au trouble de ses facultés.

<sup>27)</sup> Rach ben Erfahrungen (p. 28) ift in ben alten maisons centrales bas Berhaltniß ber Sterblichkeit 7 auf 100 und in ben Ifolirungegefängniffen 2 auf 100; Bahnfinnefalle kamen in ben alten Gefängniffen 15 auf 100, in ben neuern 3 hochftens &

System die Gesundheit nicht angreift. Dupin beklagt, baß die Wiffenschaft, welche übertrieben hat, und die Bolitif die Frage über den Werth des Celleninstems ver dorben hat; nach ihm liegt der Hauptsehler der franzöletrasanstalten im Mangel der Gleichförmigkeit der Rapregeln und Anordnungen; in Frankreich wird, wie er pag. 33 sagt, der Gefangene, welcher Geld und Beschützer hat, mit einer Milbe und Rachsicht (nombreuses exceptions) behandelt, die bei den Uedrigen nicht eintritt.

Eine Reihe belehrender Verhandlungen fand 1853 in ber frangöftschen Afabemie Statt. Lelut brachte bie Tagesfrage ber Deportation jur Sprache 28) und zeigt, wie irrig es sei, wenn man in Frankreich auf England fich berufe. Man will aller fehr gefährlichen Berbrecher fich entledigen und muß bann alle auf Lebenszeit Ber urtheilten, alle jur 3mangsarbeit aber rudfälligen Ber urtheilten bevortiren, muß aber bann auch bie rudfälligen correctionellen Verurtheilten biefer Magregel unterwerfen, fommt bann bagu jahrlich 10,000 Straflinge gu bepoti tiren, was man aber nicht will; ber Plan ift eigentlich, aus ben Berurtheilten bie gefährlichsten auszumählen, um mit biefer Maffe ber verborbenften, faulften, unreinften Berbrecher in weit entfernten, bieber unbebauten Begen ben eine Colonie zu grunden. Englands Geschichte be weist, bag bies unmöglich ift, und ber Rebner schilbert, welche Folgen bies Suftem, 3. B. wenn ein Seetrig ausbricht, haben wurde. Der Jrrthum liegt barin, baf man verzweifelt, burch ein gutes verbeffertes Befangnis foftem im Baterlande bie Gefahren beseitigen zu fonnen und bag man die Statistif nicht recht benutt und burch

<sup>28)</sup> Séances et travaux de l'Académie 1853 p. 353 - 77.

bie angeblich große Bahl ber Rudfälligen fich erschrecken läßt. 29)

Einige Tage später hielt Lelut in der Afademie einen Bortrag so) über die einsame Haft. Nachdem er als Zweck bes Gefängnißspstems die Sühnung, die Abschreckung, die Besserung und die Bewirkung der Unmöglichkeit der wechselseitigen Ansteckung aufgestellt, verwirft er die gesmeinsame Haft, weil sie den dritten und vierten Zweck nicht erfüllen kann, während das Isolirungsspstem alle Zwecke erfüllt. Lelut erklärt daher seine volle Billigung diese Spstems, und verweilt bei der Frage über Einsluß besselben auf die Gesundheit der Gefangenen.

Man muß nach ihm bavon ausgehen, daß nach jedem Gefängnißihstem in Strafanstalten mehr körperliche und geistige Krankheiten vorkommen, als in der freien und nicht verdrecherischen Bevölkerung; nach seinen Ersahrungen ersteugt das Riolirungsihstem nicht mehr Krankheits. 1) Todes. 21) und Wahnstnnssälle. 25) Lelut zeigt, daß bei

<sup>29)</sup> Die Berglieberung ber Tabelle von 1847 ift fehr intereffant. Rach ber Berechnung von Lelut hat jeber Einwohner Frankreiche bie jährliche Wahrscheinlichkeit im Berhaltniß von 1 zu 2400 an feinem Bermögen, von 1 zu 240000 an feiner Berson burch Ruckfällige gefährbet zu werben.

<sup>30)</sup> Séances et travaux p. 379.

bei Beuten von 30 bis 40 Jahren auf 100 Berfonen 2 Kranke rechnen kann. In ben Gefängniffen bes alten Systems findet man 4 bis 6 Kranke auf 100; in ben Gellengefängniffen war bas Berhältniß günstiger, 3. B. in Montpellier 2 Kranke auf 100, in Rethel befand sich kein Kranker von 88 Ges fangenen!

<sup>37)</sup> In der freien armen Bevölferung von 30—40 Jahren rechnet man etwas weniger als 2 Todesfälle auf 100 Personen. In den alten Gefängnisen fommen 6 (in einigen 8) Todte von 100 vor, dagegen im Gellengesängnis von Montpellier in 2 Jahren 1 Todter auf 1000 Gesangene. In Rethel 1½, auf 100. In Remiresmont sam während 17 Monaten dei 514 Gesangenen kein Todessall vor.

<sup>33)</sup> In ben alten Gefängniffen tamen 4-6-7 Bahnfinnige auf

31

'n

ц

ŀí

ıbı

+

116

12

ct

lu

t i

Y

CI.

eŦ

if B

bem Isolirungssystem alle Verhältnisse günstiger sind, als bei den übrigen Systemen und legt besondern Werth auf die vielsachen Communisationen der Gesangenen mit ehrlichen Leuten, \*\*4) er macht ausmerksam, daß die Gesängnisk arbeiten auf die Mehrzahl der Gesangenen, welche der landwirthschaftlichen Beschäftigung angehören, recht gut wirken, \*\*5) und schlägt vor, daß man als Versuchsmittel solche erwachsene Sträslinge, ausnahmsweise, wem sie sich gut bewährten, zu gemeinsamen landwirthschaftlichen Arbeiten verwenden könnte.

Die wichtigste Verhandlung fand 1853 in der Ale bemie über das Gesängniswesen Statt. 26) Die zuch Männer, die in Frankreich durch ihre Stellung die richten Ersahrungen über Gesängnisse sammeln konnten, Lucus und Leon Faucher (beide vortressliche Schriftsteller über Gesängnisse), nahmen daran Theil. Leon Faucher sand sich durch die angeführten Vorträge von Lelut veranlast, sich entschieden gegen die Isolirung und für die Deportation zu erklären. Er ging davon aus, daß sedes Volk im Lause der Zeit zur Colonisirung kommt und bei Frankreich kein Grund vorliege, eine Ausnahme zu machen. Er

<sup>100</sup> vor, in ben Cellengefangniffen 2-5. In mehreren folden Gefangniffen war tein Bahnfinnsfall. Im Gefängnifte Magas waren 9 folder Falle in 2 Jahren.

<sup>34)</sup> Wenn Lelut p. 400 in ber Rote wurfcht, bag man mehr als es geschieht die Unteraufseher benuten follte, damit fie mit den Sträflingen Unterredungen haben, so muß man dies für sehr bebenflich erflären; ber Bildungsgrad biefer Auffeher giebt nicht die nöthigen Burgschaften; haufig find bie Gefangenes folauer als die Aufseher, und benuben diese zu ihren Zweiten.

<sup>85)</sup> Rac Lelut gehören von 50,000 Gefangenen 20,000 bem Bauernftanbe an; biefe lernen im Gefangniffe nicht mehr gut andere Gemerbe, leiben von der Isolirung mehr als die Städter, und betreiben nach der Entlaffung boch teine Gewerbe.

<sup>36)</sup> Seances et travaux de l'académie 1853 2. trimèstre p. 59. bis 152.

erflart fich gegen bie Berufung auf England, ba man bort große Rebler machte, gesteht aber, bag boei in England bie neuern Berfuche bes Straffpfteme aut wirften. und bas bie Rahl ber Verbrecher nicht zunimmt, mabrend in Frankreich beständige Bunahme fich zeige. Man erfahrt, daß die Rationalversammlung eine Commission tuchtiger Manner jur Brufung ber Mittel ber Berbeffes rung Des Straffpftems ernannte, und bie unter bem Bors fine von Thiers versammelte Commission einen Bericht erftattete, ber aber nicht gebruckt murbe, von bem nun Raucher einen Andrug mittheilt. 87) Die Commission nahm die Borschläge von Thiers an, welcher fich gegen bie Rolirung erklärte, porguglich weil bie auf finende Lebensweise berechneten Arbeiten in ben Gefängniffen nicht aut wirften, 28) mahrend ein auter Ausweg fich barbiete. wenn man die Sträflinge nach Afrifa (Algier) fenbet, um bort in ben Disciplinaircompagnien fie arbeiten au laffen ? man findet eine furchtbare Schilberung bes Buftanbes ber Befangniffe in Franfreich. 89) Merfwurdig ift es, baß bie Eintheilung ber strafbaren Sandlungen im Code und bie Borstellung, daß die Immoralität darnach fich bei urtheilen laffe, ob Jemand ein delit ober erime verübe, angegriffen wirb.40) Die Deportation wird als Mittel erflart,

<sup>37)</sup> Séances p. 71.

<sup>36)</sup> Zhiere fagte: l'isolement a des avantages mais il dispose à l'exaltation, à l'inaction et à la démence — il faut traiter les criminels comme les alienés par l'exercice des forces physiques, par la fatigue qui brise et qui dompte.

<sup>39)</sup> Es wird behauptet, daß in einem maison centrale der Sträfling selten 10 Jahre lebt, l'ordre materiel s'établit à grand peine; il ne fant pas songer à l'amendement moral.

<sup>40)</sup> Die condamnés correctionels werben im Allgemeinen genannt criminels d'habitude des speculateurs et des professeurs de crime, während zugegeben wird, bag bie eriminellen Straflinge haufig nur coupables par accident werben.

welches man nur auf condamnés anwenden sollte, qui n'aient pas l'esprit de retour, baher nicht bei correction nellen Sträflingen ausgenommen, wenn sie zu 2 ober mehr Jahren Gefängniß verurtheilt werden. Die Antrage gingen auf versuchsweise Ausführung ber Deportation.

Dan erfahrt, bag Leon Faucher, ale er Minifter murbe, eine neue Commission berief, um über Die obigen Antrage ju berichten. Seine Bermaltung bauerte nicht lange. Der Gebante, Die Colonisation burch Straffinge auszuführen, mar unter ben Rachfolgern ber porberrichenbe. Ueberall aber zeigte fich Unflarheit. 41) Gin Generalin ipector Berrot murbe nach England, und um Dertlichfeb ten auszumitteln nach Algier und Corfica gesenbet, mab rend bie Afabemie eines ihrer trefflichften Mitglieder (Bo renger) nach England fenbete. Das Ergebnig ber Anfichten von Leon Kaucher mar, baß jett in Kranfreich gar fein Suftem herricht, 42) bag bie Jiolirungshaft wohlthätig ift, wenn man fie auf furze Strafzeiten anwendet, baß fie bei ben zu langen Strafzeiten Verurtheilten nur wie in Enge land angewendet werden foll, baber anfangs in einer Bro bezeit, bie zweite Stufe bie 3mangbarbeit in Algier, und bie britte bie bedingte Entlaffung vor Ablauf ber Strafzeit fein follte.

In einem andern Sinne erklärt sich ber ersahme Lucas, 48) er gesteht zu, daß die Transportation Bortheile gewähre, die kein anderes Strassystem geben könne, daß sie aber in der Durchführung die größten Schwierigkeiten habe. Wendet man das System an, um Verbrecher in

<sup>41)</sup> Man fühlte, daß man durch colonies agricoles bie nothwendigt Abschredung ber schweren Berbrecher schwächen wurde.

<sup>42)</sup> Er fagt p. 80: le système pratiqué aujourd'hui ches nous n'est que l'absence de tout système.

<sup>43)</sup> Séances p. 81.

veit entfernte unbewohnte Gegenben zu beportiren, fo ift vies gut, wie Lucas ausführt, aber nur unter ber Borusfetung, bag man bas Pringip ber Straffuffig nicht droache und burch bie erhöhten Bortheile, bie man ben Deportirten anbietet, nicht bie Rraft ber Strafe labme, vo aber Englands Borbilb zeigt, bag bie Gefengebung ait ihrem Blane scheitert. Deportirt man aber gefähriche Berbrecher in entfernte jeboch bewohnte Gegenben. o verlett man bas Pringip ber Gerechtigfeit burch Beabrbung ber freien guten Bevolkerung in ber Colonie. mb tommt aulest aum Wiberftreben ber Colonien, wie es n England ber Kall war; man vernichtet burch allerlei luswege, die die Gesetgebung wie in England versucht. nie Elemente ber Strafe, namlich 1) Gleichheit ber Bolliebung und 2) Gewißheit ber Dauer ber ausgesprochenen Strafe. 44) Lucas erklart fich gegen bie neuen englischen Bersuche burch die Abkurzung ber Strafzeit wegen guten Betragens zu wirken, inbem baburch bie Willführ ber Bermaltungsbehörden, welche trügliche Grundlagen für bre Entscheibungen haben, ju fehr begunftigt murbe. Indem Lucas bas jetige englische Spftem zergliebert, jebt er hervor, bag man bort mit Recht die Ssolirungs= iaft nur fur ein Sahr anwendete und bann bas Spftem ber Arbeit in Gemeinschaft wie in Bortland eintreten ließ. Dies lette ruhmt er 45) und will eine zwedmäßige Rach-

<sup>14)</sup> Lucas fucht zu zeigen, (p. 88), baß bie Dauer ber Strafen nothwendig fei, weil es sonft an Sicherheit für die bürgeeliche Gesellschaft fehle, und weil ber Bersuch ber Befferung nur durch lange fortgesette Bemuhungen gelingen könne, die bofen Reigungen auszurotten.

<sup>15)</sup> Er erinnert, bag in Frankreich auf ben (allerbings fehr fehlerhaften) Bagnes große Arbeiten erfolgreich burch bie schweren. Straflinge ausgeführt wurden, und baß bie compagnies disciplinaires, die man z. B. zu Canalbauten verwendete, sich gut bewährten.

abmung in Franfreich. Ale irrig und übertrieben erflat er bie häufig wiederholten Behauptungen 46) von ber machienben Bahl ber Berbrecher in Frankreich, insbesonbere wegen ber fteigenben Immoralitat ber Beiber, mahrend bie Erfahrungen bas Gegentheil lehren, 47) und zergliebert bie Ursachen ber Erscheinung, daß nach ben ftatistischen Tabellen bie Bahl ber crimes feit 5 Jahren abgenommen. bie ber delits augenommen hat; er weift nach, bag vor malich Die Babl ber Rudfalle fteigt, aber am meiften bei ben zu correctionellen Strafen Berurtheilten. 48) und zeigt, daß so baufig die zu ben maisons centrales Berurtheilten Berbrechen verüben, um auf Die Galeeren zu tommen. 49) Lucas forbert bie Aufhebung ber Galeeren. und will hiezu als transitorische Magregel bie Deportation anwenden, verlangt, bag man in Bezug auf bas Bonitentiar softem die criminalité erudite, wie er sie nennt, die burch die Schule ber Befangniffe und ber Baleeren vollig verborbene verbrecherische Bevolkerung ftrenge von bet Sträflingen sonbere, welche burch Beftigkeit ber Leiben ichaften, Stärfe ber Bersuchungen, burch Roth zu Ber brechen fommen. Bei ber Bevolferung ber letten Artfoll man

<sup>46)</sup> Es ift richtig, daß in Frankreich viele Berfonen, indem fie die Tabelle ber Criminalstatistif einseitig und nach vorge faßten Ansichten benugen, beständig von der wachsenden Ber brecherzahl, von der unzeitigen Milbe der Geschwornen sprechen, um baurch zu erschrecken und harte Maßregeln, die sie vorschlagen, zu rechtfertigen. Wir werden unten darauf zurücksommen.

<sup>47)</sup> Lucas hebt p. 103 besonders das wohlthätige Wirfen des Katholicismus und die wirfsame Thätigkeit der so eurs de charite herver, um zu zeigen, daß manche Strafanstalten bessernd wirfen.

<sup>48)</sup> Lucas p. 115 will beweisen, bag bie Urfache in ber Rurge ber Strafen liegt, ju benen bie Straflinge verurtheilt merben.

<sup>49)</sup> Der Umstand, daß die Sträflinge auf ben Galeeren im Freier arbeiten, sich Manches verdienen, viele Erleichterungen dadurch verschaffen konnen, nicht so ftrenge zu schweigen brauchen, er flart es, daß diese die Insamie der Bagnes nicht abschreck

bas Bonitentiaripftem anwenden, und amar am beften bem belaischen Spfteme in ber Urt folgen, baß bie Strafbauser wie bie Unftalt in Gent eingerichtet murben (möglichft fo, baß bie auf Lebenszeit Berurtheilten in eine, Die auf 10 und mehr Jahre Berurtheilten in eine andere und bie, welche unter 10 Jahren eingesperrt find, in eine Classe gebracht merben. In ieber Etrafe mftalt mußte eine Ausnahmsabtheilung mit einsamer Saft für biejenigen, welche völlig verborben fich zeigen, eingerichtet werben, und alle neu eintretenben Befangnen mußten ein Jahr lang gleichfalls in Diejer Saft verwahrt werben. Bunichenswerth mare es, Die Straflinge auch ju Arbeiten außer ber Anstalt zu verwenden. 50) Transportation follte in bas Strafen pftem nur als Aus-Rahmsftrafe aufgenommen werben. Bon ben Erwiedes rungen, burch welche Leon Kaucher auf ben Bortrag von Lucas antwortete, verbienen bie Bugestandniffe bervorgehoben zu werben, daß man in Frankreich sich nicht zu viel burch Berufung auf England leiten laffen burfe, 61) weil Frankreich auf ein tüchtiges Berwaltungspersonal nicht rechnen durfe. 52) Der Redner zeigt auch die Ginseitiakeit ber Behauptung von Lucas, ber von bem in

<sup>56)</sup> In Bezug auf jugendliche Sträflinge zeigt Lucas p. 129, daß bie neuen colonies gut wirfen, aber in ber Errichtung ber colonies agricoles eine Einseitigkeit liege, und colonies mixtes, wo auch Gewerbe betrieben werben, nothwendig wurden.

<sup>51)</sup> Benn Gr. 2. Faucher p. 136 einen Borzug Englands barin finden will, daß in diesem Lande bas système aristocratique de l'armée unter Militairpersonen geringeren Ranges so viel Ranner guruchalt, die alle trefflichen Eigenschaften zur halt tung ber Ordnung haben und die gern den Militairdienst mit den Stellen von Aufschern in Gefängniffen vertauschen, so erinnern wir unsere Leser an die oben angeführten (f. Archiv 1864 S. 619—22) Ansichten über biesen Punkt.

<sup>52)</sup> Es heifit p. 137: en France les élémens de repression et de réforme manquent trop souvent au pouvoir administratif.

Franfreich herrichenden Satholicismus und ber Ginwirfung geiftlicher Rorverschaften für bie Befangnifverbefferung fo viel ermartet. Er erflart fich wiederholt für Die Transportation und will bie einsame Saft wie in England in ber Brobezeit selbe bis 2 Jahre für schwere Verbrecher und Rudfällige anwenden laffen, aber fo, baß fie nicht zu fehr bie forverlichen Rrafteber Befangenen ichwäche, und nicht auf Roften bes Berftanbes feine Einbildungsfraft ober feine Empfindlichkeit erhobe. Er erflart bas von Maconochie angewendete Spftem fir nachahmungswurdig. Bemerfenswerth ift, bag ber in ber Sipung ber Afabemie gegemwärtige Lord Brougham auf die Erfahrung aufmertfam macht, bas feine Strafat in Irland folden tiefen Einbruck macht, als bie Trans vortation, während dies in England und Schottland nicht ber Fall ift. Rady seinen langen, in ben verschieben artigften Stellungen gesammelten Erfahrungen, erflatt # ben Glauben an die abschredende Rraft ber gebrohten Straft für einen Irrthum. Wir haben bemerkt, baß bie Regierum ben Generalinspektor Perrot nach England und Algie fendete, um dort Materialien ju sammeln. Der von Ber rot erftattete Bericht 58) enthält viel Bemerkenswerthet, vorzüglich wegen ber örtlichen Berhältniffe von Algie und Corfica in Bezug auf Anlegung von Strafcolonien Wichtig find auch die Erfahrungen, welche zeigen, bas man die Wirksamkeit ber colonies pénitentiaires fit jugendliche Uebertreter nicht zu boch anschlagen baf. Berrot bemerkt, 54) daß folde Colonien treffliche Dufter anstalten für Bilbung von Landwirthen, aute Erziehungs häuser sein können, daß aber die Kraft, welche die Straft

<sup>53)</sup> Rapport à Mr. le ministre sur un projet de transportation des condamnés criminels et correctionels et sur l'établissement de colonies agricoles pénitentiaires suivi d'un rapport sur la enlonie de Portland par Perrot 1852.

<sup>54)</sup> p. 64.

usüben muß, unter bem Gefichtspunfte ber Boblibatigeitennstalt leicht untergeht, bag unter ben jugenblichen lebertretern oft vollig Berborbene find, fo bag auf Beffeung nicht leicht zu rechnen ift, und bag bie Strafe ibre ange Rraft entfalten muß. Es wird bemerkt, baf bie derichte gern in bem Glauben an die Trefflichkeit biefer olonies jugenbliche Straffinge, fatt fie zu Gefangniffrafe zu verurtheilen, in die maisons de correction nben. Ein Uebelftanb tritt nach ber Erfahrung von derrot noch ein, bag bie Directoren ber Privatans alten nicht die nothigen Mittel ber Disciplin haben. m bie widerspenstigen Naturen zu beugen, wenn iuendliche Straflinge provisorisch entlaffen wurden und regen ichlechter Aufführung in Die Anstalt gurudgeracht merben sollen. 55) 11m gewiffe jugenbliche Berbrecher zu bandigen, giebt es nach Perrot fein aneres Mittel, als die Transportation. Merkwürdig ift 3, den Bericht von Perrot über die Anstalt von Bortland it ben von une gegebenen Mittheilungen 66) zu verleichen. Die Schilderung ift burchaus gunftig; bie Selnheit ber Entweichungen und ber hohe Werth, welchen le Straffinge auf bie badges legen, ber beffere moraiche Buftand eines großen Theils der Straflinge find forzüge, die, wie Perrot bemerkt, auf die gute Einwiring ber vorausgegangenen Brobezeit zu feten find; allein ie Schattenseiten ber Anstalt find nach Berrot's Schilbes ma . 57) bag wegen bes Mangels bes 3wangs jum

<sup>5)</sup> Aus einer Tabelle fieht man, baß bie gute Colonie Mettrap 29, bie von Marfeille 10 Nudfällige hatte. Rach einer Statistik waren 1849 in ben maisons centrales und in ben colonies privées 4055 verurtheilte Knaben.

<sup>5)</sup> Dies Archiv 1854 S. 628.

<sup>7)</sup> Rapport p. 126. Archiv. d. Cor. III. St. 1855.

Stillschweigen bei dem Zusammenarbeiten mit so vielen (oft sehr verdorbenen) Strästlingen die Besserung gehindet wird, daß die betriebenen Arbeiten nicht vortheilhaft auf die Strästlinge wirsen, da sie weder den Geist entwicklu, wach in einträglichen Gewerben unterrichten, so daß da Arbeiter sich als Maschine fühlt, was eine schlechte Brobereitung zum fünstigen freien Leben ist.

Bon dem Berichte von Berenger, den die Afademie nach England sendete, sind bereits, so weit er die enge lischen Anstalten betrifft, oben Auszüge gegeben worden. Wie der ehrenwerthe erfahrene Mann über die Tagelfrage der Transportation denkt, zeigt sein Bericht über die Schicksale des englischen Systems. Es ist leicht perkennen, daß, indem Berenger diese Schicksale schilden und den Standpunkt bezeichnet, der bei der Frage endscheiden muß, 38) er an seine Landsleute warnende Worte richtet, um ste von ihrer Borliebe für die Transportation zu heilen.

Bon dem zweiten Theile des Berichts, welcher den Juftand der reprossion penale, die Formen und Wir tungen in Frankreich enthält, find erft zwei Abtheilungen in der Afademie vorgetragen worden und zum Abdunk gekommen; 50) sie enthalten die Schilderung der Straf-

59) In Séances et travaux de l'academie des sciences morales. 1855 Mars p. 413, unb Avril p. 37.

<sup>58)</sup> Im Rapport de la repression pénale I. partie p. 155 be merit Berenger: dans toutes les justifications du système de transportation, il y a une confusion perpetuelle de deux questions differentes et soit confusion de pensée ou artifice de sophiste on passe de l'une à l'autre, c'est à dre de la question de transportation comme mode de punition à la question de transportation comme mode de colonisates; sans savoir, où l'on est — unb p. 156 une colonie peuplée des malfaiseurs est en soi-même un mauvais établissement comme colonie; un pénitemeier situé aux antipodes doit être par bien des raisons un mauvais pénitencier; mais chacune de ces choses devient incamparablement pire, si on les combine ensemble.

ofteme, welche seit 1791 in ben Gesethüchern Frankreichs rkommen und die Art der Verwaltung der Strassustig, o namentlich treffliche Darstellungen des Gangs der sefetzgebung über Schwurgerichte und der Art enthalten id, wie die verschiedenen politischen Partelen sie zu ren Iweden brauchten. Die solgenden Theile werden e Gefängnifanstalten darstellen.

Für die Erkenntniß bes Buftandes ber Unfichten in ranfreich über Befangniffpftem, ift bie Errichtung bes rison Mazas (bestimmt jur Bermahrung Angeschulbigr mahrend der Untersuchungshaft) wichtig, ba barin 16 Spftem ber Einzelhaft jum Grunde gelegt wurde. ver schon im Jahre 1850 sich bie Rlagen barüber so tuften, bag ber Brafeft eine Commission von acht Bernen ernannte, um zu prufen, wie weit die Rlagen berundet sind. Ihre Berichte 60) sind dem angeführten wfteme gunftig; wenn man aber genauer bie Berichte ubirt, so ist es leicht, amischen ben Zeilen au lesen und i finden, daß die dem Spfteme gunftig gefinnten Mitlieber (es scheint, daß man nur foldbe mablte) nicht umn konnten, auf bebenkliche Thatsachen aufmerksam zu achen 61) und Berbefferungen porzuschlagen, ohne beren rafein bas Syftem gefährlich sein wurde. Die Comiffion erklart, daß die Einrichtung, nach welcher bie enster in ber Celle festgeschloffen find, nichts taugt und m Gefangenen freigelaffen werben muß, bas Kenfter Hiebig zu öffnen und zu schließen; fle will, daß mehrere

<sup>1)</sup> Rapports faits à Mr. le préfet de police par la commission chargée de l'examen des conditions physiques et morales des détenus dans la prison Mazas 1850, 1852.

l) Man erfährt, bag 1850 3, 1851 8, 1852 1 Gefangener fich felbst ermorbeten. Der im Bericht p. 93 gemachte Berjuch, biefe Erscheinung als minder bedenklich barzustellen, ist schwerlich geslungen. Wahnstnnefälle kamen von 1850 bis 1852 9 vor.

junge Geistliche angestellt werben, welche oft die Gesangenen besuchen und daß selbst Mitglieder wohlthätiger Bereine zu solchen Besuchen ermächtigt werden. Uebrigens sindet die Commission in dem Umstande, daß die bestagten Gesangenen (und zwar die, welche zum erstenmale eingesperrt waren) die Isolirungshaft weit der Haft in Gemeinschaft vorziehen, einen Beweiß für den Borzug des Spstems. <sup>62</sup>) Nicht unbeachtet darf bleiben, daß andere über das Gesängniß Mazas eingezogene Nachrichten <sup>68</sup>) mit den günstigen Zeugnissen nicht überein stimmen. <sup>64</sup>)

Betrachtet man nun näher den Einfluß der großen politischen Umwälzung vom 2. December auf die Gesängnißfrage, so kann nicht verkannt werden, daß ein Gewinn für die Ausbildung besserer Ansichten über die zweck mäßigste Einrichtung der Strasanstalten nicht nachzuweisen ist. Die Gesängnißfrage erhielt von jetzt an einen politischen Charakter. Die Berbesserung der Strasanstalten wurde in den Hintergrund gedrängt, weil man von Seite der Regierung kast ausschließend von der Deportation Hell erwartete, und diese Frage vorzugsweise mit politischen Kämpsen in Zusammenhang gedracht wurde. Es kam nicht blos darauf an, die schweren, zu den travaux forces verurtheilten Verbecher von den bagnes zu mb

<sup>62)</sup> Man barf auf biefe Berficherungen nicht zu viel bauen, well nach ber Erfahrung Sträflinge, wenn fie befragt werben, oft aus Schlaubeit, um zu zeigen, baß fie bas von bem Ministein und ben Direktoren gebilligte System loben, und baburch gong gebeffert find, und auf bieje Art zur Begnabigung empfohlen zu werben hoffen, ihre Unzufriedenheit mit der Anstalt verschweigen.

<sup>63)</sup> Bergl. die Darstellung des Arztes Boileau de Castelnan in ben annales d'Hygiène legale 1853 Avril p. 420. Die in ben Abh. der société de la morale chretienne Paris 1850 p. 252 enthaltene Kritif des Berichts ist von Uebertreibungen nicht stel.

<sup>64)</sup> Nach einem Berichte bes Arztes Pietra santa in der gazetts medicale de Paris 1855 nr. 4 sind in prison Masas mehr Bahnsinnsfälle und 12mal mehr Selbstmorde als in dem allen prison de madelonettes.

rnen und in die neue Strafcolonie ju bringen, sonbern er sogenannten politischen Berbrecher und barunter Bieler d au entledigen, beren Berbrechen barin bestand, baß e bem neuen Regierungssusteme nicht fich unterwarfen. de Frage über die Deportation war jest nicht mehr me reine Frage bes Strafrechts, sonbern eine polis ifche. Wir werben bies unten aus ber Geschichte ber angofischen Gesetgebung über bie Deportation nachveisen. Man hatte erwarten burfen, bag bie im Jahre 847 mit ber größten Theilnahme ausgezeichneter Maner behandelte Frage über ben Borgug des Isolirungssfteme. mit Ernft aufgenommen und gang Gegenstand marteiischer öffentlicher Beiprechungen gemacht murbe. 65) Bahrend in England jährlich über jedes einzelne Befangif Berichte veröffentlicht, Erfahrungen mitgetheilt. in en Zeitungen Migbrauche gerügt werben und baburch bie lusbilbung und Die Rraft einer aufgeklarten öffentlichen Reinung über bie Gefängnißfrage möglich wirb, finbet san in Frankreich nichts biefer Art. Die Berichte über ie Gefängniffe werben nicht veröffentlicht, die Breffe war rößtentheils ftumm, um fo mehr als man wußte, bag bas Derhaupt bes Staats bem Spsteme einsamer Einsperrung icht gunftig mar und die Regierung vorzüglich die Deportaonefrage obenanstellte. Auch in ber Wissenschaft find nur meige Ericheinungen, Die von Ferrus, 66) Faucher 67) und von

<sup>5)</sup> Erfreulich ift es, daß wenigstens in ber academie de médécine am 17. April 1855 bie Frage über ben Werth bes Jolirungsssystems zum Gegenstande einer Berhandlung gemacht wurde (gazette médicale de Paris. Avril nr. 16 p. 253. Die Commission erklärte dies System als unverträglich mit dem französsischen Rationalcharafter; aber viele vorzügliche Aerzte sprachen sich für die Isolirung aus. Ein neuer Bericht soll erstatetet werden.

<sup>6)</sup> Ferrus l'exportation pénitentiaire. Paris 1853.

Faucher question d'hygiène et de salubrité des prisons. Paris 1853.

Bibal 68) (alle brei nicht ber Isolirung gunftig) bemerk Blotlich aber erhielt bie Gefangnisfrage eine nene Richtung, als ein Umlaufsschreiben bes Ministere m bie Brafeften vom 27. Aug. 1853 ben Willen ber Ro gierung aussprach, auf bas Isolirungsspftem zu verzichten und barauf zu bestehen, bag bas System ber Einrich tung ber Abtheilungen in ben Strafanstalten aum 3wedt ber Absonderung ber Gefangenen nach Claffen burchge führt werde, daß jedoch in jeder Anstalt eine gewisse Babl von Zellen eingerichtet werbe, um barin bie Gefangenen aufzunehmen, bei benen besondere Umftande biese Ausnahmsmaßregel nothwendig machen. Es wurde verlangt, baß ber Beidluß ber Departementalrathe veranlagt merbe. Es macht einen eigenthumlichen Einbruck, wenn man be merkt, daß die größte Mehrzahl dieser conseils departementaux, 69) welche 1847 sich feurig für das Jioli rungospftem aussprachen, 1853 im entgegengesetten Sime es thun, mit Ausnahme von zwei conseils (bes Depar temente de Seine et Oise und des conseil municipal ber Stadt Baris), welche erflarten, bag fie auf ihren frib heren Ansichten beharrten, ba bie gemeinschaftliche Saft bie Wirkung wechselseitiger Corruption bat und die ein fame Saft vortreffliche Ergebniffe liefert. - Die Brunde, welche die Regierung zu ihren Beschlüffen bestimmten, ergeben fich aus ber Schrift bes Generalinsvectors Bibal (f. Note 68). Nach feiner Erflärung habe fich die Re gierung burch erhabene Theorien hinreißen laffen und

<sup>68)</sup> Vidal Note sur l'emprisonnement cellulaire et sur les causes qui ont fait renoncer etc. Paris 1853.

<sup>69)</sup> Aus den Berhandlungen der Departementalräthe (Journal de la société de la morale chretienne. Tom. III. ur. 5 p. 46 sieht man, daß die Gefängnisse in einigen Departementen so schlecht sind, daß Reubauten nothwendig werden, um auch nur die Classisse tion durchführen zu können.

usgesprochen, baß fie keinen Blan ber Erbauung von: Devartementalgefängniffen genehmigen wurde, wenn er icht auf bas Jiolirungefpftem gebaut mare. Der Staat nova, wie Bibal fagt, nicht bie ungeheuern Ausgaben: nd nothigte die Departements, etwa 100 Millionen ause. igeben, um bie Bellengefängniffe ju erbauen. Die Des netementalrathe aber fprachen bie Unmöglichfeit aus, liche große Summen zu verwenden, und fo geschah in randen Departements gar nichts für bie Berbefferung. er Strafanstalten. Rach ber Erfahrung hatte man uns tachtet bes Daseins von fechsundvierzig Zellengefängniffen ine Bermehrung ber Bahl ber Berbrechen. Die Ginsame tt beffert (fagt Bibal) die Straffinge nicht, welche viels tehr baburch erbittert werben, weil bas Spftem gegen ie Besete Bottes und ber Natur mare und weil bie Befuche, burch welche man bas Spftem milbern wollte, icht burchzuführen feien. Das Ifolirungemftem gerwe bie weise und gerechte Dekonomie bes frangofischen Lode, 70) nach welcher ber Besetzgeber nach ben Loix ternelles de la justice divine et humaine bie moras ifche Abstufung ber Strafarten einführte, mabrend nach er Jiolirung alle Strafen gleich wurden und nur in ber Dauer verschieben maren. Der Gottesbienft läßt fich bei

O) Man begreift nicht, wie ein Mann, welcher die Fortschritte ber Strafrechtswissenschaft kennen muß, die Abstusungen der Strafarten im Code penal weise nennen und billigen kann, daß man, um die beliebte Unterscheidung von erimes und delits durchzusühren, die Strasen so geschieden hat, daß für die wegen delits Bestraften die Gefängnisse errichtet sind, worin die sogenannte ehrliche Gesellschaft der Diebe, Betrüger u. A. sich besindet, und die wegen erimes Berurtheilten zu den insamtrenden Strassanstalten verurtheilt waren. Wer Zemanden verwundet, der 19 Tage frank wird, kömmt in das Gesängnis, und wer den B verwundet, daß dieser 20 Tage krank wird, ist zum maison de reclusion zu verurtheilen. Es ist ein dischen start, wenn Widal meint, daß der französsische Gesetzgeber dei seinen Abstusungen von reclusion und travaux forces die ewigen Gesetz der götte lichen Gerechtigkeit nachahmte.

396 Ueber b. gegenw. Buftb. b. Gefängnisw. in Frankr.

bem neuen System nicht durchsühren und Arbeit in der Zelle ist nach p. 20 unmöglich und illusorisch, auch ein gehöriges Unterrichtssystem läßt sich nicht durchführen. 713 Die Gesundheit der Gefangenen wird angegriffen; die Klagen über das Gefängniß Mazas seien gegründet de sunden worden, die Wahnstumssälle seien unter den Gesangenen, welche dort doch nur kurze Zeit bleiben, häustiger als in den übrigen Gefängnissen von Paris. Die Kosten der Errichtung von Zellengefängnissen seien ungeheure. 72) Schwerlich werden diese Gründe genügen, um die Ueberzeugung von der Verderblichseit des Isolirungsssystems zu begründen. Wir wollen nun in einem weitern Aussiase der Gesagebung Frankreichs über die Strafarten und die Nachrichten über den Zustand der Gesängnisse mittheilen.

<sup>71)</sup> Es ware gut gewesen, wenn ber Generalinspector bas auf Sielirung beruhende Buchthaus in Bruchsal besucht hatte, um sich zu überzeugen, wie trefflich bort bas Arbeitsspstem und ber Unterricht burchgeführt find.

<sup>72)</sup> Er berechnet fie auf 200 Millionen.

## XVII.

Ŋ.

٠,

. 15.

Die Wiedereinführung ber Todesstrafe im Großberzogthum Seffen im Jahre 1852.

beitrag jur Geschichte ber Burudführung bieser Strafart in Deutschland.

Bon

herrn Abvocat Bopp in Darmftabt.

In meiner Darlegung im Jahrgang 1850 biefes Ardive: Befetgeberische Thatigfeit im Broße bergogthum Seffen feit bem Marg bes Sabres 1848 in Bezug auf Strafrecht und Strafver. fahren ließ ich auch die benkwürdige Erscheinung ber Aufhebung ber Todesstrafe burch bas Geset vom 11. April 1849 hervortreten (§. 9, S 208-216), indem ich mich tugleich ber Freude über biese Wegräumung eines weiteren Reftes mittelalterlicher Ueberlieferung hingab, und fie als inen Kortidritt begrüßte. 3ch muß gestehen, daß ich, 48 ich meine Feber hingleiten ließ, kaum ber Besorgniß kaum gab, ich würde genothigt fei, von einem Ruckfalle tunde zu geben; ich gab mich vielmehr ber fanguinischen boffnung hin, mir wurde, indem ich in gewohnter Art en Erscheinungen ber Gerechtigkeitspflege folgte, biefe Infle Gestalt nicht mehr entgegentreten, eine Soffnung, t welcher ich um so mehr berechtigt zu sein glaubte, ba

ich bemerkt hatte, bie Staatbregierung benke baran, buch Einführung bes Bonitentiarinftems zu tief eingreifenden, ben Zweck ber Tobesftrafe erfaffenben Reformen puschreiten.

Ich wurde in meinen Erwartungen getäuscht. Urfunde bieser Tauschung ist die Rr. 26 des Regierungsblattes v. J. 1852, die folgendes Gesetz vom 20. April biese Jahres brachte:

Art. 1. Die gesehlichen Bestimmungen, frakt welcher die Todesstrase abgeschafft und lebenslängliche Zuchthausstrase an deren Stelle getreten ist, sind aufgehoben. Art. 2. Die im Strasgesehbuche vom 17. September 1841, im Militärstrasgesehbuche vom 10. Juli 1822 und in andern Gesehen enthaltenen Bestimmungen über die Anwendbarkeit der Todesstrase und Bollziehung der Todes urtheile, insoweit diese Bestimmungen durch das Geseh vom 11. April 1849 beseitigt sind, treten wieder in Krast.

Ehe ich über das Rahere der Zurückführung den Todesstrafe in dem Theile von Deutschland, welcher meim Heimath ift, berichte, sei ein Rückblick auf die Geschichte der Todesstrafe in Hessen bei Rhein und zwar um so mehr gestattet, da die Literatur hierüber dis setzt nichts dargeboten hat. Sie wird nicht ohne alle Belehrung sein.

Als die Zeit des geschriebenen Rechts herankam, fand sie die Todesstrase, und zwar die qualisierte, auch im Hessende in Uebung; der Gesetzgeber adoptinte, was disher Gebrauch war. Die Peinliches-Gerichtsordnung des Landgrasen Philipp des Großmuthigen vom I. 1535, die sogenannte Philippina, 1) folgte auch in diese

<sup>1)</sup> Auch abgebruckt bei Boehmer: Meditationes in C. C. C. Hal. 1770, S. 177 — 212 bes Anhangs, f. Biener: Bebträge zur Geschichte bes Inquisitionsprozesies. Leipz. 1827, S. 143, und dieses Archiv, Jahrgang 1887, S. 67.

leziehung ihrem sehr nahen und treuen Borbild, ?) ber arolina. Auf die Todesstrafe, nach der Größe der ichnich auf die qualificirte, wurde oft erkannt. Die exenprozesse lieserten allein ein stattliches Contingent. ) ielten blied durch Milberung der Strase das Urtheil woollstreckt. Erfreulich ist nur die Bahrnehmung, daß n Gnadenwege zuweilen die Qualisication erlassen urde. War ja der arme Sünder vorher schon durch ie Folter genugsam gepeinigt worden. Der Regent,

<sup>3)</sup> Schminke, welcher im britten Theile feiner Monimenta Hassiaca, Caffel 1750, bie Phillippina ebenfalle abzedruckt lieferte, zeigte auch bie wenigen Abweichungen an.

<sup>3)</sup> S. bef. die im Jahr 1667 in Frankfurt erschienene Schrift: Malcomesius: Observationes practicae fori Hassiaci, und zwar die "classis quarta, continens materias criminales." Ein minderjähriger Muttermörber wurde im Jahr 1642 dazu verurtheilt, daß er mit glühenden Jangen gezwickt und bann mit dem Schwert hingerichtet werden solle, worauf der Leib in vier Stücke zu vertheilen, der Kopf auf eine Stange zu kecken und die vier Stücke an den vier Landstraßen aufzubängen seien. Im Jahr 1628 wurde ein Falschmünzer verurtheilt "mit dem Fener vom Leben zum Tod hingerichtet zu werden." Im Jahr 1607 wurde eine Kindeswörderin zum Ertränken condemnirt. Rommel gedenkt im sechsten Jand keiner Geschichte von hessen, Casi. 1837. S. 633. 2c. der grausamen hinrichtung des hossunfers von Edartsberg, der aus Rachsucht den hessen Casselschen hosmarschall v. Hartingshausen, welcher bei dem Landgraßen Moriz in hoher Gunft kand, erschossen katte. Biertheilung nach vorheriger Abhauung der Hand, herausreißung des Herzens und Berscharung der Leiche unter dem Galagen.

<sup>4)</sup> Die gebachte Schrift: Observationes theilt ein Urtheil v. 3. 1582 mit, wodurch eine ber hereret Angeklagte zum Feuerstode, verurtheilt ward. S. noch horft: Damonomagie, Th. 2. Frankf. 1818, S. 347 2c.: Der herenthurm zu Lindheim in der Wetterau, und meine Beitrage zum 38. Band der Annalen der deutschen und ausländischen Erimisnal-Rechtspflege, Altend. 1847, S. 178—212: Die Gubens Greth zu Ems. Ein herenprozes aus dem Jahr 1831, sowie zum 57. Band derselben, S. 252—268: Mancherlei über herenprozesse, duber: Geschichte des Großherzogthums heffen, Offend. 1837, S. 156, 157.

welcher in seiner im Jahr 1726 erlassenen Beinlichen Berichts = Ordnung 5) noch die Tortur beibehielt und in Tit. XVIII. berfelben: "Bon Intimation, folennen Bubl cation und Execution einer Todesurthel" ausführlich vor schrieb, wie es mit bieser blutigen "haupt- und Staats action" gehalten werden follte, 6) ber Landgraf Emft Ludwig von Heffen-Darmstadt, welcher nach einer fünfzig jahrigen Regierung im Jahr 1739 ftarb, ließ noch in bemselben Jahre 1726 eine gange Zigeunerbande burch Rab. Strang und Schwert hinrichten, so daß die Blut arbeit in einem Tage nicht verrichtet werben konnte und ein zweiter Tag erfordert ward. 7) Der Sohn und Rach folger dieses fleinen Ludwigs bes Bierzehnten, Landgraf Ludwig ber Achte, ber schon von ber Morgenröthe ber sich losringenden Humanität bestrahlt wurde und noch in feinen letten Lebensiahren Beuge ber Bekampfung ber

<sup>5)</sup> S. Dieffenbach: Geschichte von Gessen, mit besondern Berudsichtigung bes Großberzogibums Darmst. 1831, S. 178. Koch in der Borrede seiner Ausgabe der Carolina, wo et dieses Gesch "als ein Muster einer guten Reichspeinlichen Gerichtsordnung" bezeichnet, ein zu nachsichtiges Urtheil, und meinen Beitrag zum zweiten Band der Zeitschrift für deutsches Strapversahren, Carler. 1842, S. 316 2c.: Der öffentliche Ankläger und der Staatsprocurator in hessen Bei Rhein, bes. S. 334—337.

<sup>6)</sup> Erfreulich ift die Borfchrift bes §. 8. biefes Titels: Die ben auch ber Nachrichter auf seine Pflicht erinnert werben soll, mit bem armen Sunder beschentlich umzugehen und ihn nicht unbarmherzig zu tractiren, sondern ihm gutlich zuzuhrechen, und fein Amt vorsichtglich zu verrichten, damit fein armet Sunder verfürzt ober gar zur Desperation gebracht werde.

<sup>7)</sup> S. die (selten gewordene) Schrift: Aussührliche Relation von der samosen Zigeuners, Diebess, Mords und Räuberdande, welche den 14. und 15. Nov. Anno 1726 zu Gießen durch Schwert, Strang, und Nad rest, justificiret worden 1c., aus dem welltäuftigen peinlichen Original-Acits zusammengezogen und dem publico zum Besten in öffentlichen Oruck befördert durch Dr. F. B. Beissenbruch. Gießen, 1726.

Tobesftrafe burch ben unfterblichen Reformator Beccaria mar. war ein Mann von milber Gefinnung, ben ichon ber Unblid lenes Blutbabes erschreckt haben mag. Seine Bivgraphen ertheilen ihm bas Zeugniß, daß er sich nur mit Ueberwindung baau entschloß. Todesurtheile zu bestätigen 8) und vollziehen m laffen, auch im Gnabenwege bie Bericharfung ber Capital-Arafe abwendete. Ihm glich hierin fein Sohn und Rachfolger, Landgraf Ludwig ber Reunte, ber fich schon baburch vor feinen fürftlichen Beitgenoffen auszeichnete, daß er ichon im Jahre 1771 die Folter abichaffte. Ale ber Sohn biefes neunten Ludwig, ber nachherige erste Großherzog, im Jahr 1790. alfo in bemfelben Jahr, in welchem ber fürftliche Res formator Leopold von Toscana, ber ben Mahnungen bes Marchefe querft Behor ichentte, ben beutschen Raiserthron bestieg, zur Regierung gelangte, hatte ichon ber Rampf um Abschaffung ber Tobesstrafe begonnen. Der von ber trefflichen Mutter, ber "großen Landgräfin" wie fie von Gothe genannt wird, forgfältig erzogene Fürst, que ganglich ben Lehren ber Philosophie und ber Stimme ber humanitat willig bas Dhr leihenb, wurde, wenn auch in Deutschland ber Bersuch, Die Tobesstrafe jum Tobe m verurtheilen, gemacht worden ware, wohl fehr gern auch feine Sand bagu gereicht haben. Wenigstens gereichte es ihm gur Genugthuung, bag bie Rechtsubung, ben Eingebungen bes Zeitgeiftes folgend, bas Gebiet biefer extremen Strafe einengte und ihn fo ber Rothwenbigkeit überhob, mit fich zu Rath zu gehen, ob er die ihm vor-

<sup>8)</sup> S. Teuthorn: Geschichte ber Heffen Th. 11. 1780, S. 137. wo es heißt: In Berwaltung ber Gerechtigkeit suchte er ben gelinden Beg dem ftrengen jederzeit vorzuziehen. Daber kam es, daß er in Criminalfallen, wenn es zumalen auf das Leben eines Menschen ankam, außerft behutsam war. — Daher kam es, daß er zur Unterschreibung eines Todesurtheils nur mit vieler Muhe konnte gebracht werben.

gelegten Tobesurtheile bestätigen solle. Roch in biesem Jahrhundert wurde von den Gerichten auf qualisiente Todesstrasen erkannt. ) Der Fürst, (der in den letten zehn Jahren seines Lebens einen der Gründer der philosophischen Schule des Strastrechts, dabei aber einen Bertheidiger der Todesstrase, 10) Grolman, als Justipminister zur Seite hatte), führte sie im Gnadenwege auf einsache zurück, und als die Gerichte selbst ansingen, nur noch auf einsache Todesstrase zu erkennen, blied sie zu weilen unvollstreckt. 11) Die gleiche Erscheinung zeigte

<sup>9)</sup> Noch im Februar 1814 wurde ein Angeschuldigter wegen Ermordung seiner früheren Geliebten verurtheilt, "durch das Rab von oben vom Leben zum Tod" gebracht zu werden. S. Annalen der Eriminalrechtspflege, Band 35, S. 96. Des oberste Gericht bestätigte bieses Urtheil und überließ es dem Regenten, "die Strafe des Rades in die gelindere Todesstruft der hinrichtung mit dem Schwerte zu verwandeln." Der Eroßberzog ließ diese Milberung eintreten und verfügte zugleich daß ein "guter Scharfrichter" verwendet werde. S. ebendel. S. 97, 98.

<sup>10)</sup> S. Grolman's Grunbfate ber Criminalrechte : Biffenfcaft. 4. Aufl. Gieg. 1825, S. 55.

<sup>11)</sup> Es ist von Interesse, in Beziehung auf die Ausübung bet Begnadigungsrechts, Capitalverbrechen gegenüber, der vierzigijährigen Regierung dieses einstigen Restors der deutschen Fürsten zu folgen. Im Jahr 1792 war ein Dorsbewohner, webcher in Gemeinschaft mit einem Weib einen Mord begangen hatte, zum Tode durch das Schwert verurthellt worden. Da Landgraf hatte das Urtheil bestätigt, und schon war der Tag der Bollziehung desselben herangesommen, als er den Schuddiche Arbeit" verwandelte, jedoch mit dem Jusak, wie es in dem Rescript heißt, "daß wir blos aus dem Veweggrund, well diese Arbeit" verwandelte, jedoch mit dem Beweggrund, well dieser Fall der erste in unserer hesstschen Lassen, wie es in dem Rescript heißt, "daß wir blos aus dem Veweggrund, well dieser Fall der erste in unserer hesstschen Eandesregierung ik, Gnade sür Recht haben eintreten lassen, jedoch aber fest entschlossen sind bei der stelle der Begnadigung fernerhin auszunden." S. meine Criminalistischen Beiträge, Th. 2. Darmst. 1842. S. 173. Die Ueberzeugung, daß das Ansehen des Geiebes aufrecht erhalten werden musse das Ansehen werden muscht darauf antrug, Enade eintreten zu lassen. Biele Schuldige starben auf dem Blutgerüste. S. 3.

1

e Regierung bes Großherzogs Ludwig bes Zweiten 830 — 1848.) Er ließ noch seltener Todesurtheile volle recken, 12) indem er bereitwillig dem Antrag des Justip-

meine Griminaliftifchen Beitrage, Th. 2, S. 18 - 25. Ermorbung einer von einem Ehemann Befchmans gerten burd biefen (Strafe bes Strangs) Brill: Motenmagige Rachrichten von bem Raubgefindel in ben Deingegenden ac. Th. 2, Darmft. 1815, S. 478 - 486. (Runf Spuldige murben gum Strang ober gum Schwerte vernrtheilt. mit bem Bufat, bag ihre Ropfe auf ben Bfahl zu fleden feien. Bei ber Beftätigung bes Urtheils murbe bie Strafe bes Strangs in bie Des Schwerts vermanbelt und verorbnet, baß die Ropfe mit ben Rorpern bestattet werden follten). Grolman: Actenmaßige Geschichte ber Bogeleberger und Betterauer Rauberbanden. Gieß. 1813, S. 23 — 24. (Berurtheilung bee Stragenraubere Jonas Boog jum Schwert und Sinrichtung. Bfifter, Artenmäßige Gefchichten ber Rauber-banben an ben beiben Ufern bes Maine. Bb. II. Geibelb. 1812, S. 302'ac. (Berurtheilung ber Strafenrauber Caspar Munborfer u. Chriftian Saga zum Schwert und beren Sinrichtung bei Neuftabt im Dbenwald. Letterer hatte, wie Afifter G. 312 berichtet, auf Begnabigung gerechnet, weil "ber Grofherzog fich verichworen babe, feinen Menichen binrichten ju laffen"). Annalen ber Griminalrechtspflege, Bant 43, S. 63 - 69: Strafenraub. (Bollftrectung ber Schweristrafe an ben beiben Schuldigen im Zahr 1821) Band 46, S. 153—160: Bermanbtenmorb. Tobtung bes Schwiegervaters. (Gleiches). Banb 36, G. 178-189; Die That bes Ausgetriebenen. (Gleiches). Bant 84, S. 290-310: Der Straßenraub in ber Su-bach. (Gleiches). Noch brei Monate vor feinem Ableben im Januar 1830, hatte ber gurft ein Tobesurthell bestätigt G. Annalen ber Eriminalrechtspflege, herausgegeben von hibig, Band 12, Berl. 1831. S. 273-316: Strafen= raub mit lebenegefahrlicher Bermunbung. mittelbar vor ber Bollftredung ließ fich ber Greis bewegen, bie Strafe in lebenswierige gefcharfte Budthausstrafe ju verwandeln. Und boch jener fefte Entichluß, "gegen bergleichen Bertrecher feine Begnabigung ferner auszuüben," und boch bie ftrenge Berordnung v. 3. 1814, — S. Eigenbrobt: Sanb-buch ber Grofherg. Geffichen Berordnungen, Band 3, S. 457 - bag nach lanbesherrlicher Bestätigung bes Tobesurtheils baffelbe unverfürzt vollstrecht werben folle. Der Anfang und bas Enbe, fic bie Sand reichend.

3) Beispiele find die Mittheilungen in den Annalen der Eriminalrechtspflege Band 12, S. 72 - 78, Der Mörder vor dem Tribunal der Gnade. Band 37, S. 46-102: Ein Strafrechtsfall, der dem Grenggebietzwischen Mord ministeriums, die Strafe in lebenswieriges Zuchthaus zu verwandeln, Gehör schenkte, 18) ja selbst bann, wenn er das Todesurtheil bestätigt hatte und zu bessen Bollstreckung geschritten werden sollte, zuweilen die Hand des Scharfrichters zurückhielt. 14) Als bald nach dem Regierungsantritt Ludwigs des Dritten, im Februar 1849, den Ständen der Gesehesentwurf wegen Berbannung der Todesstrafe vorgelegt ward, hatte die sichtbare Scheu won Staats wegen Köpse sallen zu lassen 15) und die schon

und Tobschlag angehört und die Frage berührt, wann ber Tobschlag mit dem Tode zu bestrafen sei! Band 44, S. 34—68: Die That des Maurergesellen Bahlberg aus Braunschweig. Band 40, S. 244—269: Meuchelmord. Banditenmord. Berwandtenmord. Berhandlungen des Afssenhofes in Mainz über die der Gischwörderin Margarethe Jäger und ihrer Mitschuldigen Sissuk Katharina Reuter zur Last gelegten Berbrechen. Mainz, 1836. Mehr als einmal drang das Tosen des zum blutigen Freitheater ziehenden Röbels zu mir herauf.

<sup>13)</sup> S. Annalen ber Criminalrechtspflege, Banb 41, S. 290—311: Berwandtenmord. Die Mutter als Mörderin ihres Kindes. Banb 44, S. 118—142. Roch ein Fall von Berwandtenmord, von Tödtung des Kindes durch die Mutter. Band 51, S. 46—72: Roch ein Fall von tie Mutter. Band 51, S. 46—72: Roch ein Straft rechtsfall, welcher auf der Grenze zwischen Motund Todicklag steht. Ebendas. S. 305—394, Band 53, S. 11—18: Die That der Größmutter. (Da oberste Gerichtshof hielt sich dei der Schwere der That nicht dazu aufgefordert, die Berurtheilte der Gnade des Ergenten zu empfehlen. Dennoch ließ dieser, wohl auf Antrag des Ministeriums, die Begnabigung eintreten). Ebendas S.19—26: Die That der Mutter. Band 55, S. 229—246: Straßenraub und Versuch des Raubmordes. Bb. 63, S. 160—169: Die Berwandtenmörderin Justine Rochr.

<sup>14)</sup> S. Annalen, Band 46, S. 251—275: Ein Raubmord. Band 53, S. 257 — 267: Strafenraub unter lebense gefährlicher Bermundung.

<sup>15)</sup> Auch anderwarts zeigte fich biefe Erfcheinung. In Defterrich wurden im Sahre 1848 77 Tobesurtheile zur Bestätigung vor gelegt, aber nur zwei bestätigt. Ganz ahnlich bas Jahr 1849.

Rarke Meinung, daß es mit diesem sogenannten "nothe wendigen Uebel" übel aussehe, bereits den Schupredner es Gefetentwurses gemacht. 16)

Das Gefet vom 21. April 1849 hatte jo enblich be Tobesftrafe verbannt, und nichts tauchte auf, was mit em Buniche aufforberte, fie jurudauführen. sar ber benkwürdige Brozes Borlit. Der Schufdige, bobann Stauff, hatte fich zu feinem Berbrechen entschloffen. 16 noch die Todesstrafe herrschte (1847); seine Schulb par jo centnerschwer, baß, wenn bie Tobesftrafe überaupt zu rechtfertigen mare, ihre Unwendung gewiß biefem Berbrecher gegenüber fich gerechtfertigt hatte. Dennoch ahm man, ale er in die nun ichwerfte Strafe, in die denswierige Freiheitsberaubung verurtheilt warb, mit Befriedigung biese erfte Amwendung bes bie Todesftrafe ufhebenben Befetes bin. 3ch folgte bem Prozeffe Schritt er Schritt und befand mich in dem vom Bublifum erallten Gerichtsaal, als bas Urtheil verfundet marb. 17) lach allen Seiten bin aufmertsam, vernahm ich feine

Bon 78 zum Tobe Berurtheilten wurden 72 begnadigt. Auch in Balern blieben von ben in den Jahren 1817—1850 gefälleten Tobesftrafen bie meisten unvollstreckt. S. Annalen ber Criminalrechtspflege, Band 61, S. 202 — 204: Bur Stastist ber Tobesftrafen.

<sup>5)</sup> In jenem Fall von Meuchelmord und Berwandtenmord, ber im 51. u. 52. Bb. der Annalen dargestellt ist, dußerte sich das oberste Gericht (Bb. 52, S. 140) auch dahin: "Es ist — allmälig und besonders in neuester Zeit in der öffentlichen Meinung über die Nothwendigkeit und folgeweise über die innere Rechtemaßiskeit der Capitalstrasen eine bedeutende Umwandlung eingestreten." Ugl. Mittermaier's Beitrag z. Jahrg. 1848 bieses Archivos: Die Todes ftrase in ihrem Verhältnisse zur Begnadigung und zur Bollziehung der Strafe.

<sup>7)</sup> Es ift noch eine Frage, welcher Wahrspruch von ben Geschwostenen ausgegangen ware, wenn baburch ein Tobesurtheil bedingt worben ware. Satten ja mehrere Geschworene Zweifel gehegt, ob die That mit Borbebacht begangen worben sei. S. meinen in ber folgenden Rote 19 gebachten Beitrag, S. 331.

einzige Stimme, welche bedauert hatte, daß der Mörder nicht das Blutgerüfte besteigen musse. 18) Man war vollkommen zusrieden damit, daß er auf andere Art außer Stand gesett sein solle, die menschliche Gesellschaft zu gesährben, den öffentlichen Rechtsfrieden noch einmal zu stören, daß er der Nemesis seines Gewissens hingegeben sei, das auch in dem verstocktesten Berdrecher nicht immer schläst; man sah in der Borenthaltung des edelsten Gutes, der persönlichen Freiheit, dis zur Todesstunde eine schwer wiegende Strase; 19) man gönnte dem Schuldigen die Möglichseit, Buße zu thun, seine That zu bereuen, nach Bersöhnung zu ringen, die Gelegenheit, ein offenes Bekenntnis abzulegen, den Trost, selbst dazu mitwirken zu können, daß er der menschlichen Gesellschaft ohne Gesahr für sie zurückgegeben werden könne.

<sup>18)</sup> Diese Wahrnehmung ift eine Beleuchtung bes aprioristifchen Bebenkens hepps in seinem Beitrage zum erften Band bes Jahrg. 1849 bes Gerichtsfaals, S. 341 ff.: Einige Fragen über bie Aufhebung ber Tobesftrafe burch S. 9 ber Grundrechte bes beutschen Bolts, S. 343 (Sechste Frage).

<sup>19)</sup> Beccaria gab zu bebenken: "Richt bie Härte, sondern die Dauer der Strasen macht den tiessten Eindruck auf das menschliche Gemüth. — Der mächtigste Jügel, den man als zur Verhinderung von Verdrechen ergreisen kann, ist nicht das schreckliche Schauspiel eines Berbrechers, den man him richtet, sondern das fortbauernde und beharrliche Beispiel eines Menschen, der seiner Freiheit beraubt worden ik." S. Bergk's Uebersehung der Abhandlung von Verbrechen und Strasen, Th. 1. Leipz. 1798, S. 175, 176. Unwillkürlich wurde ich an dieses Wort des über seiner Zeit kehenden Denkers erinnert. Man denke daran, welche Wersuche Stauff machte, um wieder frei zu werden! Zuerst der freillich vergebliche Versuch, durch ein täuschendes Geständniß, darauf berechnet, seine That in einem milderen Lichte erscheinen zu lassen, zu bewirken, das seinen milderen Lichte erscheinen zu lassen, zu bewirken, das seinen Witzusch verwandelt werde. S. meinen Beitrag zum 17. Thei der Sammlung: Der neue Vitaual. Herausgegeben von Histg und Häring, Leipz. 1851: Die Gräsin von Görlig und Härng, Leipz. 1851: Die Gräsin von

Während der Zeit der Verbannung der Todesstrafe tauchte kein Verbrechen auf, welches der That Stauss irgend an die Seite geseht werden könnte, und selbst die Schutredner dieser Strafe zu dem Bedauern aufforderte, daß sie verbannt worden sei. Man hielt ihnen diese Ersahrung hin, sie auffordernd, ruhig abzuwarten, ob eine weitere Ersahrung ihrer Behauptung, daß die Todesstrafe nicht entbehrt werden könne, das Wort reden werde. Jur Sammlung der Früchte der Ersahrung dieser umssichtigen Rathgeber, sollte es nicht kommen.

Im Jahre 1849 wurde ben Ständen der Gesetzentwurf wegen Aushebung der Todesftrase vorgelegt, und ichon nach zwei Jahren, im Jahr 1851, wurden sie ausgesordert, sie zuruchzusühren.

Am 15. Juli 1851 wurde durch den Director bes Justigministeriums, Dr. v. Lindelof, der darauf ber rechnete Gesehesentwurf eingebracht, begleitet von Mostiven, 20) im Wesentlichen des Inhalts: Der Beschluß der Nationalversammlung sei nur in einem kleinen Theile von Deutschland anerkannt und in Vollzug geseht worden, während das dadurch hervorgerusene Geseh bereits in einem andern Theile des südwestlichen Deutschlands, im Großherzogthum Baden, durch Wiedereinsührung der Todesstrase wieder ausgehoben worden sei; die Gründe, welche zu allen Zeiten und bei allen Völkern für deren Nothwendigkeit gesprochen hätten, herrschten noch ungesschwaht; insbesondere forderten "Zeiten, in denen Zucht und Ordnung und die Achtung vor dem Gesehe so gessunken" seien, wie in der Gegenwart, dringend dazu auf,

<sup>20)</sup> Berhandlung ber zweiten Kammer ber Landstände bes Großherzogthums heffen im Jahre 1851. Brotofolle. Bierter Band. Prot. 60, S. 3. Beilagen. Bierter Band, Beil. Nr. 386, 387. Der Gesebsentwurf stimmt wortlich mit bem Eingangs aufgeführten Gesetze überein.

"für das Leben und Eigenthum der Staatsangehörigen, wie auch für die Aufrechterhaltung des Staats selbst 21) einen Schutz wieder herzustellen, den die Gesetze (mut) durch Androhung der Todesstrafe zu gewähren" ver möchten. 22)

Die zweite Kammer wählte zur Begutachtung ber Borlage einen besondern Ausschuß, welcher den Abgeordneten Brumhard (Landrichter) zum Referenten bestellte. Es ist begreislich, daß sich die Mitglieder des Ausschusses über eine Frage, welche noch dis auf den Tag eine so wichtige Streitfrage ist, die denkende Welt in zwei Lager wennt, nicht einigen konnten. Für Annahme des Gesetze entwurfs entschieden sich die der conservativen (ministeriellen) Seite des Hauses angehörenden drei Mitglieder; gegen ihn, für fernere Fernhaltung der Todesstrase, vortreten die sich zur linken Seite des Hauses (zur Opposition) rechnenden Abgeordneten Dr. Mohr und Dr. Wittmann. 28)

<sup>21)</sup> Ich erinnere an Borne's Betrachtungen nach Lesung ber Schriften von Guizot: De la peine de mort en matière politique. S. Borne's gesammelte Schriften. 3. Ausg. britter Th. Stuttg. 1840, S. 16—20.

<sup>22)</sup> Als eine zum Boraus verfaßte Kritif ber Motive bes Gesetsentwurfs, ber Ausschußberichte und ber Discussion in beden Kammern betrachte ich ben Beitrag Mittermaiers im Jahrg. 1851 bieses Archivs: Ueber ben gegenwärtigen Standpunkt ber Strafgesetzebung mit Brüfung ber Fortschritte berselben nach ben neuesten Gesen und Entwürfen für Nordamerika, England, Belgien, Toskana, Preußen 12., in so weit er die Lodelftrase berührt (S. 302 — 309). Der Kürze halber beziehe ich mich darauf.

<sup>23)</sup> Auch in der Commission, welche die zweite Kammer der Burtembergischen Ständeversammlung zur Prüsung des Gesesteitwurfes wegen Widereinführung der Todesstrase gewählt hatte, bildete sich ein Mehrheit und Minderheit. Erstere ide Abge. Brobst, Seeger, Weber und Wick) trug auf Ablehnung des Gesestentwurfs an, während die Minderheit (die Abg. Bed., Rothenhöfer und von Truschel) benselben bevormorpeie. S.

Der Bericht ber Mehrheit bes Ausschuffes 24) ging von der Betrachtung der befannten Thatfache ans, bas "nachbem die Wiffenschaft eine lange Reihe von Sahret bindurch einen überaus lebhaften Streit über bie Rechts maßigkeit und Notimendigkeit ber Todesftrafe geführt und baburch bas Felb fur bie Gesengebung gleichsam geebnet, wenigstens vorbereitet hatte," in neuerer Reit biefe Strafe art sum Gegenstand forgfältigfter Aufmertfamteit gemacht worden ware. Go ben Uebergang gewinnend, wendete fich ber Bericht zu bem Beschluffe ber Rationalversamme bung, jur Darlegung ber bagu führenben Grunde, fowie zu bem baburch bictirten Particulargesetze vom 11. Abril 1849, indem er, auf die Berathung bes demfelben vor ausgegangenen Gesetzesentwurfs blidend, hervorheben zu muffen glaubte, bag ber Brafibent ber erften Rammer. ein Bring bes Großherzoglichen Saufes, unverholen feine Beberzeugung bahin ausgesprochen habe, bag ein foldes Befet unhaltbar fei, und vorausgesagt hatte, Die Tobes ftrafe werbe nach wenigen Jahren jurudgeführt werben muffen, 25) und ein anderes Mitalied berfelben Rammer. ein in der Criminalrechtswiffenschaft hervorragender Mann, welcher fich burch wiffenschaftliche Forschungen gerade über biefe Strafart hohe Berbienfte erworben" habe, "gleichsam Berwahrung bagegen" eingelegt habe, "baß man in seiner Zustimmung nicht etwa eine Aendes rung feiner jahrelang vertheibigten Unficht über bie Rothwendigfeit biefes Strafmittels finden moge."

Rachbem ber Bericht noch barauf hingebeutet hatte,

Schwäbischer Merfur Rr. 51 vom 2. Marg 1853, wo auch bes wesentlichen Inhalts bes Commissioneberichtes gebacht ift.

<sup>24)</sup> Berhandlungen ac. Brotofolle. Siebenter Banb. Brot. 112, S. 4. Bellagen. Siebenter Banb. Bell. 560 (37 Seiten).

<sup>25)</sup> S. bieses Archiv a. a. D. (Jahrg. 1850.) S. 213, 212.

welche gesetliche Borfdriften burch Annahme bes Gefetet entwurfe wieber jur Geltung famen, verficherte er, ber Ausschuß habe "es fich angelegen sein laffen, benselben einer ber Wichtigkeit bes Gegenstandes entsprechenden gewiffenhaften Brufung zu unterziehen." Als Graebnik berselben trat ber Antrag hervor, ben Gesetentwurf an Bur Begrundung biefer Empfehlung ging aunebmen. ber Bericht in ausführliche Darlegungen und Erörterungen ein: Bermeilen bei ber Beichichte ber Besetzungen bir fichtlich ber Tobesftrafe, unter Berührung ber Schift pon Beccaria. Gin Blid in Die Befetgebung Englands, ber Nordamerikanischen Freistaaten, 26) Frankreichs, bas, nach furger Berbannung ber Tobesftrafe im 3ahr 1796. in neuefter Zeit bie Tobesftrafe mur megen politifder Berbrechen verbannt habe, Belgiens, bas erft vor einis ger Zeit Zeuge ber Bollftredung ber Tobesftrafe burch hinrichtung bes bes Morbes schulbigen Grafen Bocarme gewesen, Toscana's, wo der Berfuch der Berbannung biefer Strafe zweimal (1786, 1847) gemacht worben

<sup>26)</sup> Bemerkenswerth ift die Mittheilung bes Dr. med. Tellfampf in Newhork in seinem Beitrage jum 24. Band ber Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Gesetzelung bes Auslandes. Deb belb. 1852: Ergebnisser Erfahrung über die Rordsamerikan ischen Gefängnissphieme ic. S. 89. Bemerkend, daß nicht durch die öffentliche Meinung gebilligte Strafen zur Anwendung kämen, fügt er hinzu: "Das ik eine hier allgemein bekannte Thatsache. Man sucht z. B. jedim Staate Newyork die Todeskrase in lebenslängliche Gesawgenschaft umzuwandeln, weil es äußerst schwer fällt, 12 Seschworene zu kinden, die das Schuldig in einem Falle aussprechen würden, wo auf dem begangenen Berbrechen Todesktrase kieht." Uchnliche Ersahrung in England. S. den 22. Band derselden Zeitschrift, wo Mittermaier am Schusseschusse Beitrage: Das Ergebnis der von der englischen Parlamentscommission abgehaltenen Bernehmunz gen ersahrener Männer über die Wirksamselt der Todesktrase in England, auch der Abneigung der Geschwornen gegen die Todesktrase und der Mirtung dieser Menetung gebenkt. Ein Fingerzeig!

sei, 27) Rorwegens, Ruflands, Desterreichs, wo bereits Raifer Joseph II. fich zu bem gleichen Bersuche ent ichloffen habe, Breugens, Baierns, Bürtembergs, Babens, Hannovers, Braunschweigs u. s. w. 28) - Blid auf bie. Beibehaltung ber Tobesftrafe in bem Strafgesethuch für bas Groffherwathum. - Die Mahrnehmung, baf "bie meiften Staaten, fowohl in Europa, als in Amerifa, im Berlauf ber letten 20 bis 25 Jahre die Frage über bie Beibehaltung ober Abschaffung ber Todesstrafe so um-Ranblich erörtert und burch bie Kactoren ber Befetage bung fo bestimmt jum Abschluffe gebracht" hatten, "baß man bem fruher oft gehörten Ginwurf, man tonne fich auf bie Gesetgebung anberer Staaten barum nicht berufen, weil bieselben, am Altherkommlichen festhaltenb, feine ben Zeitverhaltniffen Rechnung tragenben Fortichritte gemacht hatten, auch nicht bie minbeste Bebeutung mehr beilegen" burfe. Sindeutung barauf, bag man bei forgfältigfter Abwägung aller gebenkbaren Grunde zu ber Ueberzeugung gekommen fei, gewiffe fcmerfte Berbrechen könnten nur durch Androhung bieses Strafmittels reprimirt werben. 29) - Bergicht auf Berangiehung aller Momente, welche fich ber Brufung hingaben, und hervorhebung einzelner berfelben, jugleich zu bem 3med, um bie Unficht bes Ausschuffes, "daß die Zeit noch nicht gekommen sei, wo man die Todesftrafe ganglich entbehren konne, noch weiter au begründen:"

<sup>27)</sup> Auch ber Gesehrtwurf v. J. 1850 will bie Tobesftrafe verbannt wiffen. G. benfelben Band berfelben Beitschrift, G. 303.

<sup>28)</sup> Bergl. Mittermaiere Beitrag jum Jahrg. 1840 und 1841 biefes Archivs: Die Tobesftrafe nach bem neueften Stanbe ber Anfichten in England, Rorbamerita, Frantreich, Belgien zc.

<sup>29)</sup> Bergl. bas Schriftchen von Sippel: Beitrag über Berbrechen und Strafen. Ronigeb. 1797, G. 16 ac.

- 1) Dieser Strafart könne man sich nur nach und nach, "nur baburch entledigen," daß man sie "auf immer weniger Berbrechen androht und immer selkener in Anwendung bringt;" ein entgegengesetzes Berfahren, "ein Berfahren, wie es die Nationalversammlung eingehalten" habe, sei "eins ber gewagtesten Experimente."
- 2) Allerdings habe "sich unter allen civilisten Böllern bas lebhafte Berlangen angekündigt, die Todesstrase in möglichst enge Grenzen zurückgedrängt pu sehen, so daß man dieses Strasmittel jest in der Regel mur noch bei den schwersten Berbrechen gegen die Eristen bes Staates und gegen das Leben der einzelnen Staatsangehörigen für gerechtsertigt" ansehe; 30) allein auf der andern Seite halte "die weit überwiegende Mehrheit diese Strasart für eine unentbehrliche," ein Dictat für den Gesetzeber.
- 3) Die Tobesstrafe sei, indem ste, im Gegensate pa allen andern Strafen, "alle Rechte und alle Güter in einem Moment für ewige Zeiten" vernichte, so eigen thumlich, "daß ihr ein anderes Strasmittel in keiner Beise an die Seite gesetzt werden" könne. Was durch biesel wicht zu erreichen sei, musse durch sie erreicht werden.
- 4) Die Ersahrung lehre, daß es Menschen gebe, die nur durch die Furcht vor dem Tode bezähmt wurden. Mittel zum Zweck.
- 5) Auch das lehre die Erfahrung, gewiffe Verbrecher verletten das sittliche Gefühl in so hohem Grade, das der Gebildete, wie der Ungebildete, sich der Empfindung nicht entschlagen könne, der Verbrecher könne seine Schuld nur durch seinen Tod sühnen; eine solche Verbrecher von

<sup>30)</sup> hier noch immer eine "Rluft zwischen ber Doctrin und ber Praxis." S. hepp: Ueber Mißbrauch ber Tobesftrafe (\* Jahrg. 1847 und 1848 bieses Archivs) S. 179 bes Jahrg. 1848.

ber Tobesftrafe befreiende Gesetzgebung wurde fich schwerer Berantwortlichfeit aussehen.

- 6) Bas follte geschehen, wenn ein Berbrecher, über ben schon ber höchste Grab geschärfter Freiheitsstrafe vershängt worben, bas schwerfte Berbrechen begehe?
- 7) In dem Ausschußbericht über den Entwurf des Strasgesethuchs sei mit Recht hervorgehoben worden, daß ber Gesetzeber durch die Strasandrohung seine Vorstels ung von der Größe der einzelnen Verbrechen darlege. Wenn aber der, welcher ein Verdrechen so graver Art begangen, daß es seither für ein woedwürdiges gehalten worden, mit keiner höheren Strase belegt werde, als der, welcher sich eines weniger schweren, nur mit lebenswieriger Freiheitsstrase bedrohten Delicts schuldig gemacht habe, sollte da nicht das Volk gerechten Zweisel in die Gerechtigkeit solcher Gesetzebung seben, zumal in Staaten, in denen man nicht zur Strase der Deportation schreiten binne, und das Gefängnisweien keine Abstusungen kenne, welche die Misstände einigermaßen sern hielten?

Am Schlusse bes Berichts Hindeutung auf die Milbe ber Strafgesetzgebung des Landes, "die durchgebends den Ansorderungen" entspreche, "die man in unserer Zeit an eine Gesetzgebung über die Todesktrase zu machen brechtigt" sei. Nirgends habe sich eine Unzusciedenheit damit zu erkennen gegeben, und so oft ein Todesurtheil mu Bollstreckung gekommen sei, habe man hierin die Uebung der Gerechtigkeit erkannt.

Dies ber wesentliche Inhalt bes Berichts ber Mehrs beit bes Ausschuffes. 82) Die Minberheit beffelben ver-

<sup>31)</sup> Man erfannte an, baß bem Gefete Genuge gescheben. Eint andere Frage ift bie, ob man bas Gefet allgemein billigte.

<sup>32)</sup> Bergl. bamit namentlich bie Beurfundung ber Grunbe, welche in bem benachbarten Großherzogihum Baben bagu führten, bie

zichtete auf Erstattung eines Separatgutachtens umb behielt, bavon ausgehend, sie halte "bie Todesstrase aus philosophischen, sittlichen und criminalpolitischen Gründen nicht für gerechtsertigt," die Darlegung ihrer Meinung ber Berathung vor.

Bu bieser schritt bie Rammer am 10. Kebruar 1852.85) Gewohnt. Situngen berfelben zu besuchen worin Angelegenheiten von folder Bebeutung auf ber Tagesordnung ftanden, mischte ich mich unter bie jahl reichen Buborer. Gin Blid in ben Saal beutete barauf bin, baß es zu einer lebhaften Discuffion kommen werbe. Die Site ber Abgeordneten waren mehr, als gewöhnlich befett. Es hatten sich 44 Rammermitglieder eingefunden. Wirklich entspann sich eine vielstündige Discussion, und mahrend, als fich bei Berathung bes Entwurfs bes Strafe gesethuchs die Frage ber Todesftrafe erhob, fich alle Stimmen für fie erklarten, fand fie biesmal - mas fehr beachtenswerth - viele entschiebene Befampfer, fo bag bor burch meine Erwartung befriedigt wurde, wenn gleich ber Gehalt ber Berathung viele Buniche übrig ließ. Bas noch vor 12 Jahren von allen Stimmen als ein f. g. nothwendiges lebel erkannt wurde, fand jest einen gan anbern Empfana.

Für ben Gesetesentwurf sprachen bie Abgg. Brei, benbach, Hofmann (Mitglied ber Reichsversammlung), welcher bas Amendement einbrachte, die Todesstrafe auf bie Verbrechen bes Morbes 84) und ber schwerften Grube

Tobesstrafe in die Reihe der Strafarten einzuführen, bei Thile: Strafgesethuch für das Großherzogihum Baben. Carler: 1846, S. 69—73.

<sup>88)</sup> Berhandlungen ac. Protofolle. Achter Band. Protofoll 121, S. 2-92.

<sup>34)</sup> Auf biefes Berbrechen beichrantt bie Tobesftrafe ber Entunt bes Strafgefesbuchs für Medienburg. S. Rittermaier's

bes Hochverraths zu beschränken 85), Lange (bieses Amendement empschlend), Ressel (Landgerichts Assesser) und Sartorius (Geistlicher). Gegen ihn ershoben sich die Abgg. Nohr (gewesener Bizepräsident bes Kreisgerichts in Mainz), welcher durch eine Rede von der Tribune die Berathung eröffnete 85), Hillebrand, (Professor in Gießen) 87), Reh, (Abvokat, Mitglied und zeitweise Präsident der Reichsversammlung) 88), Beder,

Beitrag jum Jahrg. 1851 biefes Archive: Ueber ben gegenswärtigen Stanbpunkt ber Strafgefetzebung 2c. 65. 152. Gleiches gilt vom Entwurfe eines Strafgefethuchs für Samburg. S. ebenbas. 65. 154.

<sup>35)</sup> Rebner ging bavon aus, bag bie, welche bie unbebingte Biederherstellung ber früheren Gesetzgebung" verlangten, nache weisen mußten, daß seit der Berbannung der Todesftrafen bie vorher mit dem Tode bedrohten Berbrechen sich vermehrt hatten, ein Rachwels, ber nicht versucht worden sei und auch nicht geslingen werde.

<sup>36)</sup> Der Bortrag bieses Abgeordneten, welcher ebenfalls Mitglieb ber Reichsversammlung war, beschäftigte sich vorzugsweise mit der Biberlegung des Ausschußberichts, suchte namentlich die Unzulässigeit der Todesstrafe nachzuzeigen, und hob ebenfalls hervor, es sei nicht dargethan, "daß in den letzten der Zahren Berhältniffe eingetreten sind, welche die Ausschung bes Geses vom 11. April 1849 noth wendig machten."

<sup>37)</sup> Diefer Gelehrte von philosophischer Durchbildung, bedauerte, genothigt zu sein, einen Gesesentwurf bekämpfen zu muffen, bem keine inneren Gründe zur Seite ftanden und der nur darum eingebracht worden zu sein schie, um ein Kind des verhänge nißvollen Jahres 1848 zu beseitigen, und suchte vom philossophischen Standbunkte aus die Unzulässigfeit der Todestrafe darzuthun, welche die Schranken und Zwede der Gesellschaft selbst verlete, in der Tendenz, abzuschrecken, einen illusorischen Zwed verfolge, da man nicht wiffen könne, warum ein Bersbrechen unterkleibe und die Möglichkeit der Besserung, ein zwar untergeordnetes, aber immer beachtenswerthes Moment, ausschließe.

<sup>38)</sup> Diefer Abg. entgegnete bem Director bes Juftizministeriums, Dr. v. Linbelof, welcher am Regierungstische erschienen war und hervorhob, die Staatsregierung sei bei ber Borlegung bes Gesentwurfs wegen Aushebung der Lobesstrase nicht von der Ueberzeugung ausgegangen, daß ber Befchluß der Rationalversammlung "zur Aufrechthaltung der bürgerlichen Ordnung

Kraft (Hofgerichterath in Gießen) 89), Muller Melschiors (Rechtsgelehrter), Wittmann (Rechtsgelehrter), Weibigs Bruber), Watty (Geiftlicher) und Paulsadel (Schullehrer).

Es ist mir nicht vergönnt, dieser Discussion and nur in einem sie als Kleinbild abspiegelnden Auszug zu solgen, da er zu vielen Raum ansprechen mußte. 3ch will mich im Ganzen auf den wesentlichen Inhalt der Rebe zweier Abgeordneten beschränken, welche als Sprecher der beiden Seiten des Hauses sich überhaupt gegenüber standen und sich durch Geist, Wissen und Borredsamkeit, so wie durch entschiedene Gestinnung die Waage bielten.

und Sittlichkeit förberlich sein werde," durch die Bersicherung, er wisse, daß der damalige Borstand des Gesammtministeriums Jaup, jest noch der Ansicht sei, man solle die Todeskraft nicht wieder einführen. Dem Regierungscommissär, der auf das Misverhältniß in Bezug auf die Straffcale hinwies, gab nieses zu, entgegnend, daß dieses zu heben und am wenigstes geeignet sei, die Wiedereinführung der Todeskrase zu recht sertigen. Bom Ministertische aus war auch hervorgehoden worden, daß das Großherzogthum im Segensat zu dem übrigen Deutschland stehe. Ein Werbrechen, das, von einem Hessen multiand begangen, dort mit dem Tode bedroht sei, könne, wenn er seine heimath erreiche, damit nicht bestraft werden, und solche Gegensätz gefährbeten das Ansehne der Geste und lichen sie "in der Meinung des Bolts als willkarliche Sahungen ohne innere Gerechtigkeit und Rothwendigkeit erschenen. Der Abg. Reh entgegnete, so sehr er auch die Concordanj der den Kenfesseln zu unterführen, so könne er doch hier die Rückschland und kann geben, weil es sich von einem Küdschricht nicht Kaum geben, weil es sich von einem Rüdschricht nicht Kaum geben, weil es sich von einem Rüdschricht nicht Kaum geben, weil es sich von einem Rüdschricht handle.

<sup>39)</sup> Auch dieser leitete seine Rebe mit der Mahnung ein, nicht ohm Nothwendigseit zu andern und erachtete die Todesftrase weber vor dem Richterstuhl der Philosophie und Moral, noch vor dem des Rechts und der Criminalpolitik gerechtfertigt, indem er bestritt, daß sie auf Berminderung der Berdrechen einwirk, und die Erfahrung reden ließ; nur die Furcht der Entbedung nicht die Schwere der Strase halte ab. Dabei erklärte fic der Redner auch gegen das Amendement des Abg. Hofmann, namentlich in Bezug auf Todesstrase wegen Hochverraths.

Schon batten nach bem Aba. Dobr bie Abaa. dittmann40) und Sillebrand gesprochen, als fich ber kann erhob, welcher als Regierungscommiffar ben Enturf bes Strafgesethuche vorgelegt und ihm zur Seite Manden hatte und später sich das Berdienst erwarb. aufgerichtete Werf ber Gesetgebung burch einen bemnenen Commentar zu beleuchten und bem Berftande Me naber au führen.

Der Abg. Breibenbach 41) hatte mohl vollen krund, feine Rebe mit ber Bemerkung einzuleiten, ce firbe ein vergeblicher Berfuch fein, Reues gur Unbauung zu bringen, ba "alle Grunde tausendmal vorge cacht, taufenbmal widerlegt worden." seien; 42) wenn er iber bennoch bas Wort ergreife, fo glaube er verbunden t fein, fich hierzu zu legimitiren; er habe Fruchte reicher irfahrung gefammelt. "Deine frühere Befchaftigung" -) fuhr er fort - "hat mir mahrend 14 Jahren 48) bie

und ber Juftig.

<sup>0)</sup> Diefer Abgeordnete verweilte nach allgemeinen Betrachtungen bei ber Motivirung bes Gefetentwurfs burch bie Angabe, Die Biebereinführung ber Tobesftrafe fei ein Gebot ber Rothwen-Biedereinführung der Todesstrase sei ein Gebot der Rothwenbigkeit, und hob hervor, er habe in der Sigung des Ausschusses vom Chef des Juftizministertums statistische Notizen
über die Berbrechen verlangt, welche seit der Aushebung der
Todesstrase begangen worden seien, und unter der herrschaft derselben auf das Blutgerüfte geführt hätten, sei aber ausweichend
beschieden worden. "Da uns also," fügte Redner hinzu, "solche Rotizen nicht vorgelegt wurden, ohne Zweisel darum, well sie
über biesen Entwurf auf Wiedereinführung der Todesstrase
selbst das Todesurtheil aussprechen wurden, so glaube ich, daß
Sie schon aus diesem Grunde veranlaßt sein mussen, den Entwurf kurzer Sant zurüczuweisen." murf furger bant gurudgumeifen."

<sup>1)</sup> Chef ber Oberftubienbirection. 1) Schon vor fünfzig Jahren meinte Feuerbach, bie Frage ber Rechtmäßigfeit ber Lobesftrafe fet "icon fo oft erörtert" worden, baß fie "beinahe ju ben Gemeinplaten" gebore. S. feine Aritif bes Kleinschrodtschen Ermurfs zu einem veinlichen Gesfethuche tur Pfalz-Bapen, Th. 3. Gieß. 1804, S. 165.

3) Redner war in den Jahren 1834—1848, also unter der Regiesrung Ludwig II., Ministerialrath im Ministerium des Innern

Pflicht auferlegt, bezüglich aller in bem Großberzogthum gefällter Tobesurtheile bas Referat in bem Juftiamini fterium ju übernehmen, Bortrag ju erstatten über bie Frage, ob bem Großberzog Begnadigung porzuschlagen fei, ober ob man beantragen folle, bem Rechte feinen Lauf zu laffen. Ich hatte allerbings nur einen unmas geblichen Antrag zu stellen; allein ich war mir wohl be wußt, daß das ganze Collegium unmöglich bie fammt lichen Acten lefen fann, bag viel auf einen vollftanbigen Muszug und auf unbefangene Anschauung bes Referenter antommt. Richt sowohl bie Frage, ob bas Gefet richtig angewendet worben, ale bie, ob bas Gefet, auf ben as gebenen Fall angewendet, nicht als hart ericheine, ift it foldbem Stadium zu beantworten. 3ch glaube meine Bflicht gethan zu haben und bas Zeugniß aller bamglige Mitglieder bes Ministeriums beanspruchen zu komen, bas ich feine Barte an ben Tag legte." 44)

llebergehend zur Betrachtung ber Frage, warf Redner einen Blick in seine Jugendzeit, um bei einem Moment zu verweiten, "welcher wahrlich nicht dazu geeignet ge wesen" sei, ihn "zu einem Freund der Todesstrase herm zuziehen." Als zwölssähriger Knade sei er Zeuge einer Hinichtung gewesen; ein Polizeidiener habe die Rohbet begangen, ihn, den erschütterten Knaden, mit auf des Schaffot zu nehmen und ein noch roherer Henkerstrecht habe ihm das abgeschlagene Haupt, von dessen Augen die Binde gefallen, in die Hand gegeben; in späteren Jahrn habe er über die Frage, welche die Kammer heute de schäftige, kaum denken können, ohne daß ihm jenes Erlebnis vor die Seele getreten sei; wenn er dennoch die Todesstrase vertheidige, so thue er es, weil er sie "sit eine stitliche Rothwendigkeit halte."

<sup>44)</sup> Meine obigen Darlegungen find gleiches Beugnis

Davon fei man auch ausgegangen, als biefe Strafart pon bem Gesethuch beibehalten worden fei. Allerbings fei auf ben ersten Blid bie Lage jest eine verichiebene, indem es fich jest von einer Burudführung ber Tobesftrafe handle, allein nur bem Scheine nach. Rur burch außere Einwirfung, burch ein Dictat ber Rationalversammlung sei Diese Strafart abgeschafft morben. Man werbe einwenden, Die Reprasentation ber beutichen Ration habe biefes gethan, eine Autorität, bie famer wiege. Diefes Entgegenhalten nothige ibn . .. ie nen Act ber Rationalversammlung," auf welchen sich ber Redner von der Tribune (Mohr) als auf eine große Autorität berufen habe, "naber zu prufen." In ben erften Tagen ber Rebruarrevolution habe bie frangofische provisorische Regierung die Todesstrafe für politische Berbrechen abgeschafft, ein Beschluß, ben bie Rationalverfammlung jum Befet erhoben habe, ohne jedoch ber Unregung wegen völliger Verbannung biefer Strafe Folge m geben. Als in ber Baulsfirche bie gleiche Frage gur Berhandlung, welcher er beigewohnt, gefommen, habe er wahrnehmen muffen, bag ihm "noch wenige Berathungen gefengebenber Berfammlungen, felbft in fleinen Staaten, vorgekommen seien, wo man in Form und Materie so leicht verfahren, als am 3. und 4. August 1848 in Frankfurt;" man habe nur die Redner für die Aufhebung ber Tobesftrafe sprechen laffen, mahrend man ben Gegner bas Wort abgeschnitten habe; gebe man auf ben Gehalt jener Discussion ein und nehme man mahr, "zu welchen Grunden, zu welchen factischen Angaben man sich verfanben hat, um die Aufhebung ber Todesftrafe zu bewirfen," jo zeige fich, bag ber Beschluß ber Rationalversammlung nicht verdiene, eine Auctorität genannt zu werben. 45)

<sup>45)</sup> hiergegen gab Abg. Reb zu bebenten, "bag ber größte Theil

Redner führte für diesen seinen Ausspruch Beispiele auf und knüpfte die Frage an, wo denn der Staat aus zusinden sei, welcher das Beispiel liesere, das man ohne Gesahr die Todesstrafe abschaffen könne? Toskana, "das Roth und Hülfsbüchlein" aller Gegner dieser Strase? Ausshedung derselben im Jahre 1786; deren Juruchführung nach mehreren Jahren. Freilich im Jahr 1847 Rücksehr zur Gesetzgebung vom Jahr 1786; aber "es trug auch seine Früchte und daß die Gesetzgebung woch nicht auf das Frühere zurückzeführt wurde, 46) wird wohl darin seinen Grund haben, daß dermalen andere Nittle dort zu Gebote stehen."

Der jetige König von Schweben und Rorwegen habe fich als Kronprinz in einer Schrift gegen die Todes strafe erklärt, 47) boch sei ste in seinen Reichen nicht abgeschafft worden, 48) und das nach dem Erscheinen jener Schrift berathene Strafgesethuch für Rorwegen habe wit ihr einen "reichlichen Gebrauch" gemacht.

ber Mitglieber ber Nationalversammlung in Betreff dieser duch vielsache Beleuchtung bereits ins Licht gestellten und zum Abschlusse reisen Frage mit sich bereits ins Keine gekommen war, ehe sie zur Berhandlung kam," sowie, "daß, bevor man in die Discussion eintrat, alle wichtigen Fragen in den Clubstaungen umftändlich und erschöpfend berathen und hierdurch die Anschen der Einzelnen bereits so stritt wurden, daß es eigentlich unt einer Abstimmung bedurft hatte"; die öffentlichen Reden hätten nur den Zweck gehabt, die gefasten Beschlusse der öffentlichen Reden gegenüber zu rechtsertigen.

<sup>46)</sup> Dies ift feitbem burch ein Gefet vom 16. September 1852 ge fcheben.

<sup>47)</sup> Ueber Strafen und Strafanstalten, von Sr. Kon. Soh. Deter Kronpringen von Schweben und Rorwegen. Aus dem Schweb bifchen übersetzt von A. v. Trestow. Mit Ginleitung und Avmerfungen von Dr. Rif. heinr. Julius. Leipzig, 1841, S. 7—17.

<sup>48)</sup> Man muß bebenten, bag ibiefer gefronte Gegner ber Tobeb frafe fein abfoluter Monarch ift, ber feinen Billen jum Gefch machen fann.

In biefer Materie, fügte Rebner bingu, betrachte er mur Diejenige Unficht als ebenburtig, Die fagt: Die ift bie Tobesftrafe eine gerechte. Diese Unficht fonne er achten, auch wenn er fle nicht theile, nicht aber bas Erperimentiren. — Auf eine pruntvolle Wiberlegung ber Grunde berer, Die ein für allemal die Todesftrafe verurtheilen, alfo auch ber von bem Abgeordneten Sillebrand angeführten Grunde glaube er nicht tiefer eins geben zu muffen. Er habe ichon barauf hingebeutet, baß bie Grunde für und gegen genügend ausgewechselt seien Rache man geltenb, bag ber Staat bas Leben nicht nehmen konne, weil er es nicht gegeben habe, so fei zu erwiebern, baß er auch bie Freiheit, bas Eigenthum nicht gegeben, baß auch ben zur lebenswierigen Freiheitsftrafe Berurtheilten bas Leben meistens verfürzt werbe. Benbe man ein, ein Unschuldiger konne hingerichtet und fo ein irreparibeles Unrecht begangen werben, fo beweise man bamit zu viel. ba feine vollzogene Strafe zurudgezogen werben konne. Gebe man zu bebenken, daß die Todesftrafe gegen bie Religion ftreite, fo antworte er burch bie Frage, mas man barunter verfiehe? Sabe man bas positive Chris Renthum im Muge, "fo werben wir biefen Streit hier nicht austragen fonnen." Reine Berrichaft bes Gefühle! 49) Mer bas schwerfte Berbrechen begehe, zeige fich als ein folcher Feind der humanitat, Gerechtigkeit und Sittlichkeit, daß bie auf biefen Grunbsaulen rubende Staatsgefellichaft neben ihm nicht bestehen konne. 50) Milber, als so viele

<sup>49) &</sup>quot;Sind die Grunde bes Gefühls nicht eben fo gut, als die Grunde bes Berftanbes? Bictor hugo: Der lette Lag eines Berurtheilten

<sup>50)</sup> hippel a. a. D. S. 21: Nothwehr enticulbigt wohl, berechtigt aber nicht. Sollte ber Staat wohl je ohne feine eigene Schulb in ben Fall kommen konnen, daß er biefe Nothwehr fo weit treiben mußte? — follte ber Staat nicht lieber feine Burger baju gewöhnen, fich über die Furcht hinwegzusesen und

Beietgebungen babe bas Beietbuch bes Landes nur bie allerichmerften Berbrechen mit bem Tobe betrobt. Rebner perbreitete fich über tiefe Cafuiftif und fnupfte bie Rrage an, ob Grunde ber Menichlichfeit bier bie Bollgiebung ber Todesftrafe verboten? Und bagu bie landesberrliche Onate, "biefe Ber ohnung tes Buchftabens mit bem Leben!"

Roch verweilte Redner bei ben politischen Berbrechen. um nachzuzeigen, baß fie, bie ichwerften, nicht von ber Tobesftrafe verithont bleiben burften, wenn bie nicht politischen bamit bebroht erichienen 51) und bei ber Begiehung ber Berbannung ber Tobesftrafe ju ben Strafanstalten, in bem er barauf hindeutete, bag bie Begner ber Tobes ftrafe gezwungen feien, bas ftrenafte ameritanische Spften ber Einzelhaft zu vertheibigen, ja in ber Jiolirung und Bestridung bes ju lebenswieriger Freiheitoftrafe Berm theilten noch weiter gehen mußten; er fei nicht fo grau fam, die Einzelhaft zu empfehlen, die Barantie fur volle Sicherung gegen benielben fei.

Indem Redner nochmals seine Erfahrungen aus ber Beit feiner früheren amtlichen Thatigfeit gebachte und beisvielsweise "an bas scheußliche Berbrechen bes Tobias Franz und seines Banditen" 62) erinnerte, schloß er mit ben Worten: 3ch ftimme für ben Gesetzesentwurf. -

Rach ben Reben ber Abgeordneten Soffmann und Reh und bes Regierungscommissairs erhob fich ber Rub

nug mare!" Bictor Sugo: Der lette Tag ac.

was ift benn zu befürchten? In ber That, bie Berren Gefet geber fürchten fich oft vor ber Furcht. "Bas braucht ihr einen Genfer, wo ber Rerfermeifter ge

<sup>51)</sup> Beachtensnerth find die Discussionen in ber zweiten Rammet ber Burtembergischen Standeversammlung in ihrer Sigung am 4. Marz über bie Frage, ob auch bestimmte politische Berbrechen mit ber Tovesfirafe bedroht werden sollten. S. Schwäblicher Merkur, Nr. 54 und 55 vom 5. und 6. Marz 1853.

<sup>52)</sup> Jener bereits oben gebachte Strafrechtefall . mitgetheilt im 40. Band ber Unnalen ber Griminalrechtepflege.

r ber Opposition, ber Abgeordnete Muller-Melitors (Rechtsgelehrter): bis jest fei noch nicht ber Beeis ber Rothwendigfeit "zu einer fo icheußlichen Strafet, 58) die fogar jur Zeit, als fie bestanden, nur mit Bibermillen verhangt murbe." jurudzugreifen, geliefert wrben. Sich jur Beleuchtung ber Rebe bes Abgeorbeten Breibenbach wendend, bob Sprecher hervor, bie obesftrafe fei burch Die Vertreter ber nation verbannt orden und wenn ihnen der Borwurf ber Oberflächlichkeit nd Leichtfertigfeit gemacht werbe, so werbe gewiß bie eit tommen, bie ben gerechten Tabel ausspreche, man abe "mit Leichtfertigfeit bas Schaffot wieber errichtet." dag bas die Todesitrafe verbannende Landesgeset, beffen ntwurf ohne allen Borbehalt, ohne alle Andeutung, man eiche nur ber Gewalt, vorgelegt worden fei. Und nun n entgegengesetter Gesetzentwurf, entblößt von allem achmeise, daß die Burucführung der Todesstrafe jum bestehen bes Staats, jur Starfung ber Sittlichkeit im tolf, gur Forberung ber Civilisation, gur Sicherung bes Fentlichen Wohls nothig fei. 3m Gegentheil tiefes ichweigen über biefen "Carbinalpunft," welches auf bas legentheil hindeute.

Redner bezeichnete als Tendenz des Gesetsentwurfs is Streben nach Zurudführung der volmarzlichen Zusände, verzichtete, da es unmöglich sei, Neues zu sagen, if die Heransührung aller Gründe gegen die Todesstrafe

<sup>3)</sup> Gesammelte Schriften von Ludwig Borne. 3. Ausg. Th. 4, Stuttg. 1840, Mr. VII: Der Greves Plag. "Ich ging nach bem Greves Plag. Dort war man beschäftigt, das Schaffot auseinander zu legen. Eimer mit Buffer wurden über bem blutgeträuften Boden ausgeschüttet. Ich dachte an der Lady Macbeth hand." (Die hirrichtung der 4 Jünglinge von Rochelle.) Denkwurdigfeiten des Scharfrichters zu London. Nach deffen Dictaten niedergeschrieben von dem Bundarzte des Newsgate zu London. Deutsch von F. Freiherrn von Biedenseld. Weim. 1840.

und hob hervor, er wolle fich barauf beidranken, aus bem Strafgesethuch selbft ben Beweis zu liefern, wie ver werflich biefe Strafe fogar nach ber Unichauung ber Bartifulargesetzung fei. Buerft wolle er barauf binbeuten, bag von ben 16 Rallen, bie bas Befet mit bem Tobe bebrobe, vier barin ihre Burgel hatten, bag bie Tobesftrafe bestehe; benn es fei boch flar, bag Riemand burch fein faliches Zeugniß ben Tob eines Unichulbigen periculben tome, bag bie Richter, bie Geschworenen nicht absichtlich eine folde Schuld auf fich laben konnten, bas bie Sinrichtung eines begnabigten Berbrechers unmöglich sei, wenn die Todesstrafe ausgeschloffen fei. Dann wolle er ben Art. 117 bes Gefesbuche: "Auf Zobes ober lebenslängliche Buchthausftrafe burfen bie Gerichte, wenn ber Schuldige jur Zeit ber That zwar bas fechszehnte, aber noch nicht bas achtzehnte Lebensiahr gurudgelest batte, in feinem Fall erfennen," 54) hinhalten, um barauthun, wie fich ber Abscheu por ber Todesftrafe beran brange, beren heimliche Bollziehung jest vorgeschlagen werde, weil man sich ihrer schame.

Noch hob Redner als schwer wiegenden Grund gegen die Todesstrase den Abscheu hervor, den das Bolk immer gegen den Bolkstrecker derselben empfunden habe, beleuchtete den Einwand, daß ein bereits zu lebenswieriger Freiheitsstrase Berurtheilter einen Word begehen könne, ohne daß er dafür bestrast werden könne, gab zu bedenken, daß man vor der Einführung des Schwurgerichts aus Furcht vor Begehung eines Justizmords auf bloßen Indicienbeweis kein Todesurtheil gegründet habe, eine Bedenklichkeit, welche jest noch nach Adoption dieses Instituts in ihrer ganzen Stärke sich geltend mache und drückte sein Bedauern

<sup>54)</sup> Bergl. Breibenbach: Commentar über bas Grofferzoglich Oeffifche Strafgefegbuch, Banb 1, Abth. 2. Darmftabt, 1844, S. 577 3c.

barüber aus, daß Jivlirung als Motiv bes Gesethesents wurfs aufgeführt worden fei.

Mit Spannung sah ich, als ber Präsibent ben Schluß ber Berathung verfündete, bem Ergebnisse ber Abstimmung entgegen, welche auf Berlangen namentlich erfolgte. Bald hob, bald senkte sich die schwankende Baagschale. Für den Art. 1 des Gesetsesentwurfs vostirten 23 Nitglieder. 55) Gegen diesen Artikel stimmten 21.56) So siegte mit sehr schwacher Stimmenmehrheit, mit 23 Stimmen gegen 21, der Borschlag der Staatsregiesung, die Todesstrafe in die Reihe der Strafarten zus rückzusühren.

Der Art. 2 bes Gesehentwurss warb mit 24 Stimmen gegen 20 angenommen. Weit gunstiger wurde bie Proposition ber Regierung von bem Conservatismus ber ersten Kammer empfangen. Als sehr erfreulich erschien hier die Bahl eines Mannes und Beteranen ber Wissenschaft, besonders ber bes Strafrechts, jum Mitgliede ber zur Begutachtung bes Gesehesentwurfs berufenen Aus-

<sup>55)</sup> Rämlich bie Abgg. Breibenbach, Brumharb, Draubt (hofgerichterath), Franck (Ministeralrath im Justigministerium), Reil (Landmann), Kempf (hofgerichterath), Kraft von Dieburg, Krug (Mitglieb bes obersten Gerichts), v. Lehrmann (Revierförster), Muller (Raufmann), Messel, Deser (Geistlicher), Ploch (Landrichter), v. Rabenau, Sartorius (Geistlicher), Schmidt vom Robau (Landmann), v. Stark (Berwaltungsbeamter), Berlé (Landgerichts-Affesor), Beiler (Desonomierath), Eich (Gynnastublehrer), v. Grolman (hofgerichtsrath), Klipstein (Director bes Hosgerichts der Provinz Oberheffen) und Goldmann (Director bes Abministrativ-Justighofs, Brästdent der Rammer).

<sup>56)</sup> Und zwar ble Abgg. Beder (Literat), Behlen, Arehichmar, Gottron, hillebrand, Kraft von Giefen, Kuhl, Lange, Matty (Geiftlicker), Met (Abvocat), Möllinger (Gutsbefiger), Mohr, Müller-Melchiors, Paulfackel, Reh, Schmit, Bolhard (Abvocat), Beibig (Forst beamter), Wittmann, Böpprit (Raufmann) und hofmann.

schusses und bessen Bestellung zum Berichtserstatter. Der von bem Kanzler ber Lanbesuniversität und zweiten Bice präsibenten Dr. Birnbaum Ramens bes Ausächusses ausgearbeitete aussührliche Bericht wurde am 1. April 1832 erstattet. 57) Ich muß bedauern, daß ich biese wissenschaftliche Erzeugniß der Feder eines der Herausgeber dieses Archivs hier nicht vollständig niederlegen kann; ich muß dieses um so mehr bedauern, da ein Auszug nicht im Stande ist, ein treues Kleinbild zu liesen. Ich bin daher darauf beschränkt, auf die gedruckten Berhandlungen der ersten Kammer zu verweisen.

Nach einer belehrenden Geschichte der Frage der Berbannung der Todesstrase unter hinblid auf die Anregungen Beccaria's, auf Toscana, Frankreich, Belgien u. s. w. deutete der Bericht darauf hin, die Borhersage, die von der Nationalversammlung verfügte Aushebung der Todesstrase werde nicht von Dauer sein, sei eingetroffen 58) und der Zweisel, od dieser Beschluß in allen deutschen Staaten zur Geltung kommen werde, habe sich gerechtsertigt. Das im Jahre 1851 verkündigte preußische Strasgesehbuch und der in demselben Jahr den Ständen des Königreichs Bayern vorgelegte Entwurseines Eriminalgesesbuchs habe die Todesstrase beibehalten; 59) andere Staaten hätten sie ebenfalls festgehalten

<sup>57)</sup> Berhandlung ber zweiten Rammer ber Canbftanbe bes Großheiz. Beffen im Jahr 1852. Beilagen. Zweiter Band. Beil. 145. (39 Seiten.)

<sup>58)</sup> Ber will, kann fich auf bie Antoritat bes Dichterkönigs begieben, ber einmal, halb icherzend, fagte: Benn man ben Tob abschaffen konnte, bagegen hatte man nichts. Die Tobesftrafe abzuschaffen, wird schwerlich halten. Geschieht es, so rufen wir fie gelegentlich jurud.

<sup>59)</sup> Befanntlich fehlte es auch in ber Preußischen Stanberer fammlung nicht an Befampfern ber Tobesftrafe. In ber zweiten Rammer war ber Abgeordnete Janecki beren Borb

und wieder eingeführt. Wenn nun auf Letteres ber Be fetesentwurf berechnet fei, fo gebe fich ber Ausschuß ber Neberzeugung bin, "baß hiermit auch ber öffentlichen Meinung im Lante Genuge geschieht" (?). Unter Sinbeutung auf ben Bortrag ber belgischen Commission, welder fich babin ausgesprochen habe, "die Berhandlung ber Rationalpersammlung über Die Tobesftrafe babe fich nicht mr Bichtigkeit bes Gegenstanbes erhoben." erflarte ber Bericht alle barin gegen biese Strafe geltenb gemachten Brunde für weber neu noch erheblich, und beschäftigte fich in Widerlegung namentlich mit bem Einwande, man fei nicht berechtigt, bas Leben auch nur um eine Minute au furgen und baburch bie Möglichfeit ju rauben, fich in wurdiger Beife für ein fünftiges Leben vorzubereiten. Benn es fid insbesondere um ben Schut bes Lebens ber Staatsangehörigen ober bie Erhaltung folder Staatseinrichtungen handle, burch welche junachft ber Schut bes Lebens und aller anderen menichlichen Guter bedinat fei, fo burfe ber Staat jum Meußersten, jur Tobesstrafe idreiten.

Mit Rucficht barauf, daß die Grundrechte weber mehr als ein Gesetz der Gesammtordnung Deutschlands, noch als Landesgesetz anzusehen seien, empfahl der Aussschuß, zugleich unter Betrachtung des Inhalts des der andern Kammer erstatteten Ausschußberichts und der in berselben gepflogenen Discussion, die er in Bezug auf die Redner, welche den Gesetzesentwurf bekämpft hatten, critissiste, die Annahme des Gesetzesentwurfs.

Die erfte Rammer ichritt am 6. April gur Beras

führer. Er bestritt namentlich bie Anwendung biefer Strafe auf politische Berbrechen. S. Berhandlungen ber ersten und zweiten Rammer über die Entwürfe des Strafgesetbuchs für die Breußischen Staaten ac. Berlin, 1851, S. 16—20.

thung. Zuerst nahm ber Abgeordnete Thubichum (Geistlicher) das Wort: "Der gelehrten und scharssinnigen Ausführung" bes Ausschußberichts seine "volle Anerkennung" entgegentragend, sprach er seinen Wunsch aus, daß, da es sich nicht um Abschaffung, sondern um Zurücksührung einer erst vor Lurzem verbannten Strafart handle, damit noch gewartet werden möge, dis die Rothwendigkeit dazu bränge. Redner deutete dabei auf seine Stellung im dürgerlichen Leben und seinen Beruf hin, wodurch er zur Milbe hingesührt werde; werde ja der Geistliche, damit er zu einem Todesurtheile nicht mitwirken sollte, vom Beruf eines Geschworenen ausgeschlossen; ohne den Antrag des Ausschusses zu bekämpfen, stimme er ihm nicht bei.

Nun erhob sich ber Berichterstatter. Hervorhebend, baß seine Ueberzeugung von der Rothwendigkeit der Todesstrase auf mehr als dreißigjährigen Forschungen, Be obachtungen und Ersahrungen beruhe, erklärte er ein solches Abwarten für bedenklich, weil es sich um Newschenleben handle, welche die Androhung der Todesstrast schulen solle, und man anderwärts hinreichende traurige Ersahrungen gemacht habe, um berechtigt zu sein, ihnen vorzubeugen. Dasür, daß es Menschen gebe, welche sich nur durch die Furcht vor Erseidung der Todesstrasse därbigen ließen, 60) ließ Redner aus der Gazette de Tri-

<sup>60)</sup> Auch Lichten berg meint: Die Furcht vor bem Tobe, bie bem Menschen eingeprägt ift, ist zugleich ein großes Mittel, beste fich der himmel bedient, sie von vielen Unthaten abzuhalten: benn Bieles wird aus Furcht vor Lebensgesahr ober Kranfhelt unterlassen. S. Georg Christoph Lichtenbergs vermischt Schriften. Neue vermehrte, von bessen Sohnen verankaltet Original-Ausgabe, Band 1. Gött. 1844, S. 137. Ein nicht geringerer Mann, als Justus Didser, ber in seinem Schriftichen: "Das peinliche Recht ber Teneriffaner. Ein Mahrchen, wie es mehrere giebt. Osnabr. 1798," bie Bertheitiger bet Tobesstrafe bekampft, macht bagegen bie aus bem Leben ge-

bunaux ein Beispiel reben, indem er zugleich auf bas Bebenkliche ungeeigneter Begnabigungen hindeutete.

Pralat Dr. Zimmermann erklarte, unter Ruckbeutung auf seine Rede bei ber Verhandlung bes Gesetzeentwurfs wegen Verbannung ber Tobesstrase, daß er "im hinblid auf die verschiedenen Ansichten, welche auf dem Gebiete der christlichen Welt darüber herrschen" und in seiner Stellung als Geistlicher sich der Abstimmung enthalte. 61)

griffene. Bemerkung (S. 107): Es ift gewiß, daß ber Schreden vor bem Tobe nur bann heftig ift, wenn biefer ganz nahe und unvermeidlich ift In der Entfernung, zur Zeit des Entschlusses zum Berbrechen, bei der Ungewißheit, ob der Tod auch einstreten werde, in der hoffnung, unentdeckt und ungestraft zu bleiben, verliert jener Schreden fast alle seine Kraft. (Burden sonft Menschen, die das Leben über Alles lieben, oft so sehr auf ihre Gesundheit losstürmen?) In der Entfernung sieht der Berbrecher nur eine bose Biertelftunde, die ihn, so lange sie nicht nahe und unvermeidlich ist, weniger schrecken wird, als ewige Gesangenschaft. Den Tag vor der hinrichtung wird der Berbrecher sicher eine ewige und die härteste Anechtschaft dem Tode vorziehen, in dem Augenblick des Entschlussesschwerlich.

<sup>61)</sup> Auch die zweite Rammer zählte zwei Geistliche, die sich aber schroff gegenüber stellten. Pfarrer Matty erklärte sich vom driftlichen Standpunkt aus gegen die Todesktrase, besonders aus dem Grunde, ben auch der Kronveinz von Schweben a. a. D. S. 14 hervorhob, aus dem, man dürse sich, da das Leben eine "Prüfungszeit, nicht in die unerforschlichen Katheschen eine "Prüfungszeit, nicht in die unerforschlichen Katheschen eine "Brüfungszeit, nicht in die unerforschlichen Katheschen eine "Brüfungszeit, nicht in die unerforschlichen Katheschen eine Bechsterligung der Todesstrasse, sur welche er stimme, nicht obgleich, sondern weil er ein Gestlicher set. Bergl.: Bom Justigmorde, ein Botum der Kirche. Untersstudungen über Zulässigsteit der Todesstrase aus dem christlichen Standdungen über Zulässigsteit der Todesstrase aus dem christlichen Standdungen über Bulässigsteit der Todesstrase aus dem christlichen Standdungen über Beite seine Beit kommen, da man erzählen wird von der Bardarei, welche meinte, Gott einen Dienst damit zu thun, daß die Geses Menschenz und Christenblut verzössen, derr v. Bonald half sich damit, daß er in der Todesstrase "ein einsaches Mittel, den Werdrecher seinem natürlichen Oberrichter zu überliesern," erdliche. S. Lucas: Von dem Strassissischen und der Abhaltungstheorie im Allgemeinen, von der Todesktrasse ünsbesondere. Aus dem Französsischen von

Herr von Bechtolb (General) zeigte, bem Abge ordneten Thubichum gegenüber, barauf hin, daß ichm einige Wochen nach Erlassung des die Todesstrafe verbannenden Gesetzes eine schwere That, die Ermordung des Regierungsrathes Prinz (bei Oberlaudenbach an der Bergstraße), begangen worden sei; diese Strase sei "offendar nur zu dem Behuse von der Nationalversammlung abgeschafft worden, um eine Lebensassecuranz für Hochverräther zu begründen."

Der Präsident, Graf v. Solms-Laubach, sand bas entscheidende Moment zur Rechtsertigung der Todessstrafe in der Unmöglichkeit des Beweises, "daß nicht durch die Beibehaltung dteses Strasmittels einem Unschuldigen das Leben erhalten werden" könne; bei dem sittlichen Zustande der dürgerlichen Gesellschaft sei es nicht zu ent behren, da es Verbrechen gebe, von deren Verübung nur das äußerste Mittel abhalte.

Bicepräfibent Seffe (Oberappellationsgerichterath) schloß sich lediglich ben Aussührungen ber beiben Ausschußberichte an. Die gleiche Erklärung gaben ber Freiberr v. Schäffer-Bernstein (Kriegsminister) und ber Abgeordnete Humann (Großhändler im Mainz) ab.

Nachdem noch der Abgeordnete v. Rabenau (Oberforstrath) erklärt hatte, er "halte das Geset über die Aushebung der Todesstrafe für ein unzeitiges Product, hervorgegangen aus der berüchtigten Catastrophe des Jahres 1848," und den Bunsch ausgesprochen hatte, es wäre auch ein Gesetzesentwurf "über die Wiedereinsührung der Stockstrafe" vorgelegt worden, 62) weil sie

Sam haber. Darmft. 1830, S. 211, wo fich auch bie Blofe bes Berf. finbet.

<sup>62)</sup> Man wird hiebei unwillfurlich an die Bemertung erinnert, womit Marquarbfen feinen lehrreichen Beitrag jum 22. und 23. Band ber Beitfchrift für Gefetgebung bes Aus-

wohlfeil" fei und "unglaublich viel leifte," 68) schritt bie tammer 64) zur Abstimmung; sie nahm einstimmig (bie lbbgeordneten Thubichum und Zimmermann ente

- 3) Ein früheres Mitglied ber erften Kammer, herr v. Breiben = ftein, bedauerte, daß das Brugeln "lediglich bem Brivatverfehr überlaffen" fei. S. ebendaf. S. 40.
- 4) 3m Bang ber Berathung wurde auch bie Frage ber öffentlichen hinrichtung beruhrt. Der Brafibent fprach fich gegen biefe Deffentlichkeit aus, weil "burch Diefes blutige Schaufpiel" nur ber "Bermilberung" Borichub geleiftet werbe, man moge, wie g. B. in Breußen, bie hinrichtung unter gewiffen Garantien, unter Beigiehung von Beugen, ber großen Maffe entziehen; eine folde Bellgiehung ber Tobeoftrafe merbe einen noch tie-feren Ginbrud machen. Cangler Dr. Birnbaum wurde baburch veranlaßt, gu bebenten zu geben, baß, obgleich biefe Frage icon lange gur Erorterung gefommen fei und gu Berjuchen geführt habe, es boch noch an Erfahrungen fehle, um icon jest ju ihrer Bofung ju ichreiten. Allerdings fei bas frivole Benehmen ber Daffe bei bem Schaufpiel ber hinrichtung, bas oft fich geltend mache, geeignet, bie Stimmung gegen eine folde Deffentlichfeit zu ermeden. Allein barin fel fein voller Grund für beren Aufhebung ju finden, mahrend bie Richt-offentlichfeit etwas Mufteriofes habe, bas nicht vortheilhaft auf bie Menge wirte und Unlag zu ben abentheuerlichften Beruch= ten geben fonne. Nachbem Rebner noch weitere Befichtes punfte hervorgehoben und Graf Laubach noch einiges gur Bertheibigung feiner Meinung vorgebracht hatte, nahm ber Freiherr v. Schaffer, welcher bis jum Jahre 1848 Besichaftstrager am Breußischen Gofe war, bas Bort, um aus Erfahrungen ben 3meifel bargulegen, ob bie Richtoffentlichkeit fich empfehle; fo viel er mahrgenommen, mache eine folche Boll= ftredung bes Tobesurtheils feinen Einbrud, und fo hate fich

landes: Die To besftrafe in England einleitet: "Ein Blick auf die Geschichte der Strafen zeigt, daß von dem die germanische Borzeit beherrschenden Brincip, welches in dem Körver des Berbrechers den rechten Dr der Strafe, ihr Wesen im Körver des Berbrechers den rechten Dr der Strafe, ihr Wesen im Körperschmerz und Pein sah, nur zwei Anwendungen fich bis auf unsere Tage erhalten haben, die Prügel und Todessftrase. Seltsam genug, nur die unterste und höchste Stufe der vielsprossigen Strasseiter unserer Vorsahren ragen, wir meinen, als entstellende Ruinen, Andere behaupten, als nothswendige Fingerzeige der Gerechtigseit aus den Strasseiten der Gegenwart hervor." Auch im Großherzogthum heffen hat sich die körperliche Jüchtigung noch als Disciplinarstrase gegen Strassessignene erhalten. S. meinen gedachten Beitrag zum Jahrg. 1850 dieses Archivs, §. 4. S. 25—40.

hielten sich mit Zustimmung der Kammer der Abstimmung) ben Gesehesbentwurf an, 65) der nun zum Geseh erhoben erscheint.

Während die Erfahrung gelehrt hat, daß fich während ber Zeit der Berbannung der Todesftrase die Zahl da Berbrechen, die nun wieder damit bedroht sind, nicht mehrten, zeigt sie von der andern Seite, daß seit da kurzen Zeit der Wiederherstellung ihrer Herrschaft mehr solcher Berbrechen begangen wurden, als während da

in ihm die Ueberzeugung gebilbet, daß nur die Deffentlichkeit den 3med erreiche. Nach einer Mittheilung im 62. Band der Annalen der Eriminalrechtspflege, Leipzig 1853. S. 72—92: Ueber die Buläffigfeit der Todesftrafe. Gutachtlicher Berricht des Herz. Sächsischen Landesjustizcollegiizu Alten burg an den herzog in Betreff des Mördrek Rothe nebst dem Urtheile des Gesammkoberappels lationsgerichts zu Jena in derselben Sache. Mitzgetheilt v. Geh. Justizrath Wagner in Altenburg. (Dieser in October 1852 erstattet Bericht theilt auch mit, das die Mehrheit des Gerichtshoses, die Frage, ob die Todesstraft sur die schwerken Berbechen, namentlich aber für den Mord als unentbehrlich zu betrachten sei? bejahend beantwortete) ift in diesem deutschen Bundesstaate die Hinichtung nicht öffentlich. Dabei besteht aber die Einrichtung, daß Einlastarten ausgegewerden, als handle es sich von einem Freitheater ober Freiconsert. S. 92.

<sup>65)</sup> Bemerkenswerth ift, daß in Deutschland ble ersten Kammern inimer für die Todesstrafe Sympathie zeigten. In der ersten Rammer ber Stände des Königreichs Hannover ward sie, im Gegensate der zweiten Kammer, einstimmig angenommen. E. Leon hardt: Commentar über- das Criminalgesethuch sir das Königreich Hannover, Band 1. Hann. 1846, S. 84. Gleiches gilt von der der ersten Kammer (der der Standesherren) in Mürtemberg. S. Hedd. Commentar über das würtemb. Strafgeseth. Band 1. Tüb. 1839, S. 135. In der zweiten Kammer waren nur 53 gegen 29 Stimmen für die Beibehaltung der Todesstrafe S. Hedd as im März 1853 die zweite Kammer in einer Reihe von Situm gen sich gründlich mit dem Gesepentwurse wegen Wiederinführung der Todesstrafe beschäftigt, wurde dereilbe nur mit ihmacher Majorität, mit 47 gegen 36, angenommen. S. die Ar. 63 des Schwäbischen Mertur vom 16. März.

tängeren Zeit ihrer Berbannung. Ich werbe bieses bemnächst nachzeigen. Denn eine solche Erscheinung ist gegenüber ben Stimmen ber Freunde ber Todesstrase, benen zu Folge die Abschaffung berselben bie Wirtung ber Bermehrung ber bamit bedrohten Berbrechen hat, — ipre- den b.

Zum Schluß nur noch eine Bemerkung: Seit Kursem wiffen wir, daß ein Saulus zu einem Paulus wurde — Feuerbach. S. Fruerbachs Leben und Wirsten Th. I, Leipz. 1852, S. 232. Welcher Saulus wird sich noch in einen Paulus umwandeln!

### XVII.

### Mertwarbige Rechtsfprache,

bargeftellt und geprüft

nod

#### Mittermaier.

1) Ronigl. Rieberlanbifche Rechtsspruche über bie Strafbarfeit eines mit Schwefelfaure verubten Bersuche bes Giftmorbs.

Im Jahre 1853 hatte ein Mann, um einen Anderen burch Gift zu töbten, in einem Topf, worin gemablener Raffee fich befand, concentrirte Schwefelsaure gemischt, welche bann burch bas beigemischte Waffer verbunnt wurde; ale bie Berson, für welche bas Gift bestimmt war, ben vergifteten Raffee in ben Mund brachte, wurde fie burch ben wiberlichen Beschmad erschredt, spudte fogleich ben Raffee aus und erlitt weiter feinen Nachtheil. Auf ben Grund ber eingeleiteten Untersuchung murbe ber Angeflagte, weil man Schwefelfaure als Gift betrachtete und Anfang ber Ausführung annahm, vom Provinzialgerichtshofe zu Limburg am 13. Oct. 1853 wegen Berfuche bes Biftmorde jum Tobe verurtheilt. Auf eingelegte Richtigfeite beschwerde vernichtete ber nieberlandische Caffationshof bas Urtheil, indem er in ben Entscheidungsgrunden annahm, daß burch die Art bes Unternehmens und die Mijdyung ber Schwes felfaure mit fo viel Waffer ber Tob nicht bewirft werden tonnte,

baber fein ftrafbarer Berfuch porliege (Rechtsgeleerd Byblaad tot nieuwe bydragen Januar 1854 p. 14-25). Die Sache murte an ben Sof in Belbern gemiesen. Diefer erfannte am 15. Marg 1854 (Byblaad p. 256) baß ber Angeflagte von Strafe freizusprechen fei baß. nach bem Gutachten von Sadwerftanbigen burch bie Schwefelfaure in ber gebrauchten Quantie tat und nach der Korm des Gebrauchs der Tod erzeugt werben fann, in Ermägung aber, bag nach ber Art ber Unwendung Jemand, ber nicht bas Gift nehmen will. burch ben widerlichen Geschmad abgehalten wird, wenn er einen Theil in den Mund nimmt, eine zweite Bortion einzunehmen, indem er fogleich bas Genommene ausfpuden wird, daß es daher nicht möglich ift, daß die Schwefeliaure in ben Magen ber Berson gelangt, baß aber nach bem Gesetze jur Vergiftung bie Anwendung bon Substanzen gehört, welche ben Tod verursachen tonnen, baber auch fein Bersuch vorhanden fein fann, weil tein Anfang ber Ausführung vorliegt.

Unsere Leser werden bemerken, daß in diesen Rechts sprüchen die Theorie von der Strassosigkeit des Versuchs mit untauglichen Mitteln auf die Spitze getrieben ist. hier ist ein unzweiselhaftes Gift, die Schweselsauch ans wendet worden, nur in der Art des Gebrauchs liegt der Grund, aus welchen dennoch kein strasbarer Versuch angenommen ist. Der zweite Rechtsspruch sindet selbst den Grund darin, daß dersenige, welcher vergistet werden sollte, durch den widerlichen Geschmad abgehalten werden würde, die vergistete Speise zu genießen, so daß kein Gift in den Körper kommen wurde. Wir halten diese Auffassung für sehr bedenklich und im Widerspruche mit dem Volkerchtsbewußtsein. Vergistungen mittelst Phosphor haben auch das Eigenthümliche, daß selbst der widerliche Geruch etwas Abschreckendes hat, und dennoch ist anerkannt,

daß bie badurch verübte Bergiftung strafbar ist; auch icheint uns die Borausiehung in den Enticheidungsgründen des zweiten Urtheils, daß der widerliche Geschmad der Schweschläure vom Genusse abhalten wurde, nicht gerecht sertigt, da in Fällen, in welchen der zu Bergiftende hastig und im Heißhunger die Speise hinabschluckt, nicht auf der Stelle der widerliche Geschmad ihn abhalten wird.

2) Belgische Rechtsspruche vom 9. und 27. Marg 1855, wodurch entschieden wurde, daß der mit diebischer Absicht verübte Einbruch oder Einsteigen einen Anfang der Ausführung des Diebstahls begründet.

Der belgische Gerichtshof von Rivelles hat in ben oben angeführten Rechtesprüchen ber im frangofischen Recht fehr ftreitigen Frage, ob Einbruch und Ginfteigen icon ben Unfang ber Ausführung bes Diebstable begründen. beighend entichieden, ohne tiefer eingebenbe Grunde anw geben. Ein belgischer Schriftfteller Schuermans (Richter in Rivelles) hat es übernommen, in einem Auffate ber belgique judiciare 1855 nr. 32 vom 22. April bas Urtheil burch Grunbe ju rechtfertigen. Befanntlich haben in Franfreich Kauftin Belie Théorie du Code penal II, p. 37-4, Carnot Com. jum Art. 2 bes Code nr. 13; Ross in seinem traité de droit pénal p. 328 und neuerlich in Belgien Santois in ben Annales de universités vol. V. p. 389 sich für die Ansicht erklätt, baß im Einbruch und Einsteigen noch fein Anfang bet Queführung liege; man geht bavon aus, bag biefe Sand lungen eine verschiedene Auffaffung möglich machen, und eine bestimmte verbrecherische Absicht baraus nicht abzw leiten ist, da Jemand eben so gut in der Absicht, Brand ftiftung zu verüben ober eine Person zu entführen ober ju nothzüchtigen, ober megen verliebter Abentheuer ein fteigen, und oft felbft lobenswerthe 2mede haben fann.

Benn aber auch die Absicht zu ftehlen jum Grunde lag, fo ift, nach ber Meinung iener Schriftsteller, boch nur Borbereitungshandlung vorhanden, ba bie Sandlung bes Stehlens noch nicht begonnen ift, fo wurde man burch Bestrafung bes blogen Einsteigens nur bie Absicht m ftehlen, bestrafen. Bwischen bem Atte bes Ginfteigens und Ginbruchs und bem bes Stehlens merben 3mifchenbanblungen vorfommen: 3. B. Eröffnen bes Schrants. Wegnehmen einer Sache, um fie einzupaden. Das Ginfteigen ift alfo mur Borbereitung. - Gegen biefe Grunde wird geltend gemacht, bag bie Behauptung, nach welcher ein Ginfteigen und Einbrechen Unfang ber Ausführung bes Diebstahls fei. mur aufgestellt werbe, unter ber Borausjebung, bag bie Abficht, zu ftehlen, nachgewiesen werben fann; bag bie Ausführung bes Berbrechens bes Diebstahls in einer Reihe von Sandlungen bestehen fann, von benen bas Ginfteigen icon ben Anfang ber Ausführung begründet, bag burch bas Ginsteigen ber Dieb in Die Lage fommt, in welcher er nichts weiter nothig hat, als fich ber Sache ju bemachtigen. Sobald man zugiebt (von Helie), daß das Einsteigen als Bersuch bann ftrafbar sei, wenn barauf andere Sandlungen jur Bollenbung bes Stehlens vorgenommen werben, muß man auch zugeben, baß schon in bem Einsteigen ber Anfang liegt und bie barauf folgenbe Sandlung manifestirt nur noch bestimmter Die verbrecherische Abnicht bes Diebes. Auch nach ber handlung bes Einfteigens kann aber auch ber Thater ftraflos fein, wenn er freiwillig von bem ferneren Unternehmen abfteht. - Die obige Frage zeigt wieder, wie vielfach Streit erweckend ber Ausbrud: Anfang ber Ausführung, ift. Roch in neuefter Beit ichwanft bie frangoniche Ansicht. Bahrend Bertaulb in seinem cours de Code penal p. 226 bas Einsteigen und Ginbrechen um ju ftehlen nicht allgemein als Anfang ber Ausführung betrachtet, fonbern mur ba, Archiv b. Cr. St. 1855. JII. St. dC

mo a. B. ein gewerbsmäßiger bekannter Dieb in einem Bimmer gefunden wird, in welchem werthvolle Gegenftanbe vorhanden find, wo also die Umftande, auf ben nachsten Willen, ju ftehlen, beuten, scheint Trebutien im cours élem. du droit crim. 1. p. 98 in bem Einbruche mit Borbereitungshandlung zu erblicken. Ein neuerer Rechtsspruch vom 29. Jan. 1852 (in Morin journal du droit erimin. 1852 p. 176) nimmt feinen Unfang ber Ausführung an, wenn ber Dieb bie Thure einer Wohnung ju erbrechen versuchte. Der geiftreiche Berfasser bes Ent murfs ber Revision bes belgischen Erim. - Befetbuchs S. Saus in seinem Mémoire zu bem Entwurf p. 13 erflat bas Einbrechen als Anfang ber Ausführung, sobald nur ber Beweis hergestellt ift, daß bie Sandlung in biebischer Absicht geschah, und wir glauben, baß Saus Recht bat, weil hier ber Thater fich nicht mehr blos die Mittel jum Unternehmen zu verschaffen sucht, sondern bereits sie anwendet und jene Reihe der Sandlungen anfängt, beren Ganzes bas Berbrechen ausmacht. — Man bemerkt leicht, daß hier eine Thatfrage vorliegt, bei beren Entscheidung es auf die Burdigung aller Umftande bes Kalles an fömmt.

3) Rechtsfpruch bes frangofischen Caffationshofs über bie Frage, ob ber Bahrspruch nichtig ift, wenn ber Prafibent gefet wibrig Beugen ober Sachverständige, welche von ihm von Amtswegen vorgeladen und vernommen waren, beeibigte.

In einem Falle hatte ber Prasident einen Schreib verständigen, der weder auf der Liste der Zeugen des Staatsanwalds noch der des Angeklagten sich befand, ex officio vorladen lassen und eiblich vernommen. Gegen den Wahrspruch wurde Richtigkeitsgesuch eingelegt; der Cassetionshof verwarf in seinem Rechtsspruch vom 19. Januar 1855 diesen Richtigkeitsgrund und führte als Gründe an:

in Erwägung, daß nach bem Code Art. 268 und 269 bem Brafibenten vermoge ber bisfretionaren Gewalt bie Befuanis aufteht, alle jur Erforschung ber Wahrheit nüplich icheinenden Mittel anzuwenden, baß, die vermöge biefer Bewalt vorgerufenen Zeugen und Sachverständigen baburch einen ereptionellen Charafter erhalten, daß fie baber nicht ben auf bem orbentlichen Wege (also burch Staatsanwalt und Ungeflagten) porgeladenen Beugen gleichgestellt werben tonnen, bag bie burch fie gelieferten Elemente für bie Ueberzeugung ber Geschworenen nur als Auskunft (renseignemens) betrachtet werben burfen, in Erwägung jes boch, bag bie Beeibigung in biesen Källen nicht unter Strafe ber Nichtigfeit burch ein Gefet verboten ift. unb. baß wenn ber Eid geleiftet wurde, nur noch mehr feiers liche Garantieen für bie Aufmerksamkeit und bie Treue ber Zeugen und ber Sachverftanbigen gegeben werben. ohne daß baraus irgend ein Rachtheil fur ben Angeklagten entstehen, baber auch fein Nichtigkeitsgrund bewirft werben fann; in Ermagung, bag biese hinzugefügten Garantieen in feiner wesentlichen Beziehung Die vermoge ber Ausübung ber bisfretionaren Gewalt vorgerufenen Beugen und Sachverftanbigen anbern konnen, bag bie unmittelbare Borlegung tiefer unvorgesehenen Glemente in ber Berhandlung nicht die gehörige Controle und Discuffion berfelben mit ber nämlichen Borbereitung und Reife gestattet, welche bei anderen, auf bem orbentlichen Bege vorgelegten Clementen ber Ueberweisung eintreten. baß Dieje Clemente nicht aufhören als bloße Ausfunft betrachtet werben zu konnen trot ber moralischen ober gesetlichen Garantieen, welche bie Berjonen bieten, von benen bieje Elemente ausgehen und vorbehaltlich ber vollftanbigften, ben Geschmorenen zustehenden Burbigung; in Erwägung, daß als ber Prafibent die Geschworenen aufmertiam machte, bag fie bie Ergebniffe ber Gutachten ber vermoge ber biefretionaren Gewalt vorgelabenen Sachverftanbigen nur ale Ausfunft zu betrachten batten, er fein Gefes verlett hat. - Dieser inhaltreiche Rechtsspruch ift auch für Deutschland, wo man die frangofische Borichrift bes Art. 269 bes Code nachabmte, von Bebeutung. Der Rechtsspruch lehrt, wie gefährlich bas pouvoir discretionaire bes Brafibenten ift, burch welches er alle geletliche Borichriften beliebig umftogen fann, und mo bie Befahr machft, weil ber Caffationshof regelmäßig, wo noch biefe Gewalt ungiemlich ausgeübtt ift. bennoch um bas Brincip biefer Machtvollfommenheit ber Brafibenten nicht anzutaften und ihr Unsehen nicht zu schwächen, burch alle feinen Wendungen die ergangenen Urtheile aufrecht zu erhalten fucht. Schon Carnot und Legraverand. Morin im Repertoire du droit crim. II, p. 529 erflaren, bas fie bie in biefen Fällen auferlegte Beeibigung ber Beugen für gesehwidrig halten und Morin im Journal du droit eriminel 1855 p. 164 in note spricht wiederholt aus. baß ber neue Rechtsspruch bem Billen bes Gefetes widerstrebe. Es ift eine sonderbare Wendung bes Caffe tionshofes, wenn er im Urt. 269 fein Berbot bes Gibes findet; die Worte: les temoins ne pretront pas serment enthalten ein flares Berbot, das fich auch vollig rechtfertigt. Der Gefetgeber will, bag regelmäßig mit Beugen und Sachverftandige vernommen werben, beren Ramen auf der dem Angeklagten vorher mitzutheilenden Beugenlifte ftanben, bamit ber Angeflagte ober fein Ber theidiger fich gehörig erfundigen und feine Bertheidigung porbereiten fann. Wenn nun plotlich im Laufe ber Ber bandlung ber Prafibent einen andern Zeugen vorladen laßt, fo entzieht er baburch bem Bertheibiger bie Doglichfeit ber Borbereitung und gefährdet bas Intereffe bes Angeklagten. Dies fühlte ber Besetgeber, ber zwar in einer Gelbsttäuschung befangen, fich einbilbete, amischen

temoins de renseignemens und temoins de preuve unterscheiden zu fonnen, mahrend, wie Trebutien Cours de droit criminel vol 11 p. 403 mit Recht anerfennt, bas blose unter Titel de renseignement abgelegte Ausfage auf ben Beift ber Beschworenen ben größten Ginbrud hervorbringen fann; aber ber Gesetgeber wollte wenigstens bem Uebel, bag bies nicht geschehe, vorbeugen. theils burch die Borfdrift, baß folche Zeugen nicht beeibigt werden burfen, theils daß ber Brafident erflaren muß, baß bie Ausjagen nur renseignements seien. Sobalb mun ein folder exeptionell porgerufener Zeuge boch beelbiat wird, ift die Befahr ba, bag die Beschworenen befto gewiffer fich burch bie Aussage bestimmen laffen. irrig, wenn ber Caffationshof anführt, Es ift fehr bag burch bie Beeibigung nur eine neue Barantie für bie Gemiffenhaftigfeit ber Beugen hinzugefügt wird, mahrend er hatte ermagen follen, bag burch bie Beeibigung bie gange Ratur bes Beugniffes folder Beugen geanbett und gegen ben Willen bes Gesetgebers ber Ausjage ein Stempel aufgebrudt wirb, nach welchem fie gegen bas Berbot bes Bejetes für ben Beichworenen mehr als blofies renseignement ift.

Drud von M. Brubn in Braunfdweig.

# Ardiv

Des

# Criminalrechts.

Reue Folge.

Berausgegeben

non

3. F. H. Abegg in Breslau,

v. Arnold in Dunden,

A. M. B. Birnbaum in Giegen,

A. 2B. Beffter in Berlin,

E. Herrmann in Gottingen,

C. J. A. Mittermaier B. A. Zacharia in Beibelberg,

in Gottingen.

Jahrgang 1855.

Riertes Stud.

Braunschweig,

C. A. Schwetschfe und Sohn. (D. Brubn.) 1855.

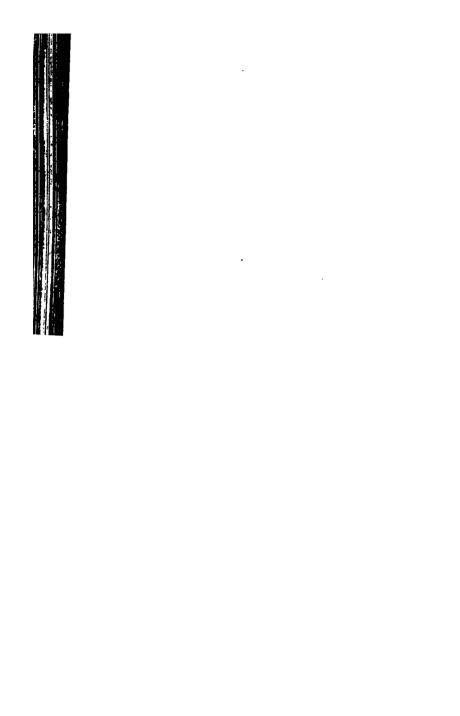

## Inhalt.

### Biertes Stüd.

| A 1111 | anwalts. Bon Mittermaier. Seite                                                                                                                    | 447         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| XIX.   | ueber ben gegenwärtigen Buftanb bes Gefängniß-<br>wefens in Franfreich. (Beschluß bes Aufsages in<br>Rr. XV. im vorigen hefte.) Bon Mittermaier. — | 460         |
| XX.    | Das Berhaltniß ber Sachverstandigen zu ben Rich-<br>tern und Geschwornen im Strafprozes. Bon<br>v. Arnolb. —                                       | 497         |
| XXI.   | Ueber ben Begriff ber Gewalt in ben neueren Ges feggebungen. Bon Geffter                                                                           | 5 <b>26</b> |
| XXII.  | Roch einige Bemerkungen über bie lateinifchen Uebers fegungen ber Carolina. Bon Abegg. —                                                           | 549         |
| XXIII. | Ueber bas Contumacial-Berfahren im Strafprozeffe. Bom herrn hofgerichtsrath Gerau in Darmftabt                                                     | 5 <b>55</b> |

## 3nhalt.

### Biertes Stud.

|        | •                                                                                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XVIII. | Beiträge zur Lehre vom Berhaltnisse bes Staats-<br>anwalts. Bon Mittermaier. Seite 447                                                                 |
| XIX.   | Ueber ben gegenwärtigen Buftant bes Gefängniß-<br>wesens in Franfreich. (Beschluß bes Auffages in<br>Rr. XV. im vorigen hefte.) Bon Mittermaier. — 460 |
| XX.    | Das Berhaltniß ber Sachverständigen zu ben Rich=<br>tern und Geschwornen im Strasprozeß. Bon<br>v. Arnold. — 497                                       |
| _XXI.  | ueber ben Begriff ber Gewalt in ben neueren Ges feggebungen. Bon heffter. — 526                                                                        |
| ХХII.  | Noch einige Bemerkungen über bie lateinischen Ueber= fegungen ber Carolina. Bon Abeg g. — 549                                                          |
| XXIII. | Ueber bas Contumacial-Berfahren im Strafprozeffe. Bom Berrn hofgerichterath Gerau in Darmftabt 555                                                     |

Im Wiberspruch mit dieser Verfügung ist der Rechtsspruch des französischen Kassationshofs vom 21. Rovbr. 1853, nach welchem selbst dem Präsecten die Besugnis, Briese bei der Postbehörde mit Beschlag zu belegen, zuerkannt wird, ebenso wie die Aussührung des Hrn. Polizeidirectors Stieber 2) in Berlin, welcher die Rothwendigkeit zu beweisen sucht, daß den Polizeibehörden Briese mit Beschlag zu belegen, eingeräumt werden musse, wobei wir ersahren, daß in Preußen mit Bewilligung der Ministerien der Justig und des Handels und der Gewerde die Praris sich gebildet hat, daß die Postbehörden anvertraute Briese nur auf Requisition der Staatsanwälte mit Beschlag belegen, je doch die deskalsigen Requisitionen der Polizeibehörden und berücksichtigt lassen.

Es lohnt fich ber Mühe, naher zu prufen, ob in einem Lande, beffen Gesetzgebung bem Staatsanwalte nicht ausbrucklich eine Befugniß Dieser Art giebt, sie bennoch ihm zugestanden werden kann.

Finden wir in den Verfassungsurkunden ausdrücklich die Vorschrift, daß das Briefgeheimniß unverletzlich ist und die in strafrechtlichen Untersuchungen nothwendigen Beschränkungen durch die Gesetzebung sestzustellen sind, enthalten die Strafgesetzücher ) strenge Strafdröhungen gegen alle Postbeamten, welche einen der Post anwertrauten Brief unterdrücken oder eröffnen, ) so ist da durch deutlich genug ausgedrückt, daß die Regel die gewissenhafte Einhaltung des Postgeheimnisses ist und die

<sup>2)</sup> In Goltbammers Archiv für preußisches Strafrecht III. Band S. 86.

<sup>3)</sup> z. B. im Code pénal Art. 187.

<sup>4)</sup> Der Art. 187 spricht von einem fonctionnaire ou agent du gouvernement, ou de l'administration des postes, welche die Eröffnung verüben oder erleichtern (faciliter).

Ausnahme nur burch ein Befet gerechtfertigt werben fann. Diese Unficht, insbesondere bie, baf auch bie Berichte bas Boftgebeimniß ehren muffen, ift nicht neu. Gin Ausspruch bes franzosischen Conseil vom 18. Aug. 1775 erflatt: considerant, que les lettres interceptées ne peuvent jamais devenir la matière d'une déliberation; que tous les principes mettent la Correspondance secrète des citoyens au nombre des choses sacrées dont les tribunaux comme les particuliers doivent détourner les regards. Wir finden in Rechteipruden ber Barlamente v. 1645, v. 24. Juli 1717 bie namliche Sprache; ein Rechtsipruch von 1760 perbietet ben Staatsbehörden eine Anklage auf Thatsachen au grunben, welche in ben ber Boft anvertrauten nicht veröffentlichten Briefen liegen. Ein Urtheil bes frangofischen Caffationshofs v. 6. Septbr. 1816 erklart in feinen Entscheibungegrunden, bag ein ber Poft anvertrauter Brief le caractère d'une pensée an sid trage, und nur burch bie Beröffentlichung bie Grundlage einer ftrafgerichtlichen Berfolgung werben fann: In einem Falle hatte ber Bolizeipräfect von Baris von bem Generalposibirector nur verlangt, daß man ihm ben Stempel ansehen laffe, ber auf gewiffen Briefen fich fand, um zu wiffen, von welchem Orte fie aufgegeben murben. Der Bostbirector verweigerte bies, mit ber Erklarung, bag bas Boftgeheimniß fich auch auf die äußere Aufschrift erstrecke und ber Brafect ehrte bie Ansicht bes Postbirectors. 5)

Es fann nicht in Abrede gestellt werden, daß ber Untersuchungerichter nach französischer Rechtsübung, die auch von den höheren Gerichten und den Schriftstellern anerkannt

<sup>5)</sup> Bezeugt von Obilon Barrot in seiner Consultation v. 22. Mai 1853 über ben Prozes wegen Beschlagnahme ber Briefe burch ben Bräfecten S. 24.

ift, die Befugniß übt, Briefe auf ber Post mit Beschlag zu belegen. Die Frage brangt fich bier auf, ob ber Stagtsanwalt bem Untersuchungerichter gleichgestellt werden fann. Bahrend ber Erfte ichon nach ber Art feiner Unftellung burch die Unabhangigfeit ber Stellung Burgichaften giebt, berufen ift, in ber ihm gesettlich übertragenen Untersuchung (instruction) auf ben Grund ber ihm quaekommenen ae seklichen Veranlaffung unvartheiisch zu prufen, ob nach bem Bejete eine gemiffe Untersuchungshandlung julaffig ift, mabrend ber Untersuchungerichter jedes Ergebniß ber jelben zu ben Acten bringen muß, unter ber Controlle bes Bezirfegerichts handelt, nur nach ben gesetlichen Kormlichfeiten thatig ift, ift ber Staatsanwalt fein richterlicher Beamte; Die Garantien, welche ein folder giebt, fehlen bei ihm; die ihm übertragene Stellung Berbrechen aufwij chen, Indicien und Beweise zu sammeln, giebt feiner Thatigkeit etwas Unbestimmtes, lieber um nichts zu verfaumen, auch die entfernteste Spur ju benuten und eher ju viel als zu wenig zu thun. Bon bem Staatsanwalte hangt es ab, ob er von einer aufgefundenen ober weggenommes nen Urfunde Gebrauch machen, fie bem Richter mittheilen, ober unter ben vielen bedeutungslosen Informationsstuden unbenutt liegen laffen will. 6) Giebt man bem Staatsanwalte das Recht von der Postbehörde Briefe wegzunehmen, fo wird es leicht geschehen, bag viele folder Briefe, in benen ber Staatsanwalt nichts Verbächtiges fand, und fie baber bem Untersuchungerichter nicht mittheilte, liegen bleis ben und von ihren für ben Betheiligten (wegen Familienober Geschäfts-Berhältniffen) wichtigen Nachrichten?) ber

<sup>6)</sup> Wer weiß nicht, wie viele Paviere, tie bem Staatsanwalte gus gefommen find, im Parquet liegen blieben, weil er fie nicht für wichtig erfannte.

<sup>7)</sup> Bir erinnern an bie von uns ichen in biefem Archive II. Ar. 22 mitgetheilten Valle.

Abreffat nichts erfährt. Im Beifte ber frangofischen Beesaebung ist wesentlich die Instruction von der vorausjehenden Information und bas droit de poursuite von sem droit de l'instruction getrennt. 8) Die Instrucion ift als gerichtlicher Aft bem Untersuchungerichter überragen; die Information bilbet bie Thatigfeit ber Beborden, welche ber sogenannten police judiciaire 9) anverraut ift. Daraus folget baß eigentliche actes d'instruction nicht ben Beamten ber gerichtlichen Bolizei zusteben tonnen. Niemand aber fann verfennen, bag bie Wegnabme von ben ber Poft anvertrauten Briefen wegen ber ichweren Berletung bes Grundfates ber Unverletlichfeit Des Boftgebeimniffes, wegen ber Befahr bes Migbrauchs. wegen bes tiefen Ginfluffes auf Kamilien und Beichaftsgeheimnisse im Ginne bes Besetze ein acte d'instruction ift, ber nur bem forgfam prufenden Untersuchungsrichter zusteben fann. Der Gang ber Verhandlung über bie frangofische Gesetgebung lehrt, 10) bag bei ben Berathungen bie tudtigften Juriften, g. B. Bigot be Breameneu, Combaceres bies Gebiet ber instruction judiciaire von ben Uebergriffen ber Bermaltungsbehörben und ber Staatsanwälte rein halten wollten und bag im Widerftreite ber Unfiche ten zulett ber vermittelnde Vorichlag angenommen wurde unter bem (absichtlich febr unbestimmt gefaßten) Ausbrud flagrant délit 11) ben Grundfat auszusprechen, bag nur in Fällen biefer Urt auch ber Staatsanwalt bas Recht zu

Hélie traité de l'instruct. crim. II. p. 282. 382 unb vol. IV. p. 90. Trebutien Cours du droit Criminel II. p. 196.

<sup>9)</sup> Shre Aufgabe ift nach Art. 8 de rechercher les crimes et les délits, de rassembler les preuves et de livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir.

<sup>10)</sup> Hélie traité de l'instruction vol. IV. p. 98.

<sup>11)</sup> Hélie traité IV. p. 675.

einigen Handlungen haben sollte, welche sonst bas Geset nur bem Untersuchungsrichter einraumt. Bergleicht man aber die Ausdrücke, beren sich ber Code bedient, wenn er von dieser Besugniß spricht, insbesondere in Bezug auf Brieswegnahme, 12) so bemerkt man leicht, daß der Gesetzgeber nicht alle Besugnisse des Untersuchungsrichters selbst im Falle des flagrant delit dem Beamten der gerichtlichen Polizei hat geben wollen und so erklärt sich leicht der Widerfreit der Ansichten französischer Juristen 15) über das Recht des Staatsanwalts, dei der Post Briese mit Beschlag zu belegen. Bon Bedeutung muß dabei es sein, daß nach der oben mitgetheilten besgischen Berordnung die Postbehörde der Requisition der Staatsanwälte nicht solgen darf. 14)

Fragt man um ben gegenwärtigen Stand ber Frage nach ben seit 1848 in Deutschland erlassenen Gesetzebungen, so hat die ofterreichische Strafprozessordnung Urt. 110 bas Recht ber Beschlagnahme ber Briefe bei ber Post nur unter Beschränkungen bem Untersuchungsrichter gegeben, bem Staatsanwalte nur eine Besugnis ertheilt, eine

<sup>12)</sup> Nach Art. 36 kann ber Staatsanwalt in die Wohnung (domicile) bes Angeschuldigten sich verfugen, um bort Papiere zu burchsuchen. Nach Art. 88 heißt es aber, daß der Untersuchungsrichter auch an andere Orte sich begeben kann, wo er host, wichtige Gegenstände zu sinden.

<sup>13)</sup> Mangin instruct, écrite 1 p. 160 giebt bem Staatsanwalt kin Recht (freilich erfennt er auch fein Recht bes Untersuchungsrichters einen Brief von der Post wegzunehmen), ebenso Morin Repertoire: abus d'autorité Nro. 30 im Journal du droit
criminel 1853 p. 264. Das Recht des Staatsanwalts wird
aber anerkannt von Massadiau du minist. public. vol. III.
Nro. 2518.

<sup>14)</sup> In keinem Land hat in ber Boruntersuchung bie Staatsbehorbe fo große Befugnisse als in Schottland, bennoch kann fie nie Briefe von ber Bost wegnehmen.

rovisorische Zurückhaltung ber Briefe zu bewirken, auf inen Kall daher das Recht der Staatsanwälte in dem mfange anerkannt, wie es französische Staatsanwälte oft chaupten. 15) In Preußen giedt der S. 7 der Berordn.

1849 den Staats-Anwälten das Recht, Beschlagnahme orzunehmen, wenn Gesahr auf dem Berzuge odwaltet und er Kall der Ergreifung auf frischer That vorliegt. Ob ies auch auf die bei der Post liegenden Briefe sich deseht, ergiebt sich daraus nicht; aus dem oben Note 2 ngeführten Aussahe erfährt man, daß die Requisition der itaatsanwälte von der Post besolgt werden muß. In Baiern eht nur den Gerichten (nie dem Staatsanwalt oder der lolizei) das Recht zu, Briefe auf der Rost mit Beschlag zu des gen. 16) In Baden ist dem Staatsanwalte aus nahms se

i) Nach Art. 100 ber öfterreich. Straf-B.-D. fann ber Untersuchungsrichter von der Postbehörde die Auslieferung von Briefen des Angeschuldigten, die an ihn addressirt sind oder welche er abgesendet hat, nur verlangen, wenn die Untersuchung schon gegen eine bestimmte Person eingeleitet ist, oder der Beschuldigte schon verhaftet ist, oder ein Borführungs- oder Berhastsbeschl erlassen ist; der Staatsanwalt (der regelmäßig an den Untersuchungsrichter das Berlangen stellen muß) kann noch durch unmittelbare Aussorberungen der Postbehörde bewirfen, daß die Briese bis zum Eintressen der Postbehörde bewirfen, daß die Briese bis zum Eintressen, jedoch so daß wenn binnen 3 Ragen diese Berfügung nicht ersolgt, das Postant die Brieseabsenden muß. Nach §. 111. darf nur der Untersuchungsrichster de Briese erössnen.

<sup>3)</sup> In Baiern entscheibet bie Berordnung vom 10. Marz 1808 (ergangen an die Oberpostämter). Darnach fann nur das Untersuchungsgericht Briefe eines Angeschuldigten bei dem Vostamt mit Beschlag belegen, wo denn der Brief vorläusig bei der Bost in Berwahrung bleibt. Das Hofgericht (jest das Appellationsgericht) entschet, ob der Brief dem Gericht ausgeliesert werden soll. — Auch nach Einführung des baierischen Gesetzbuchs von 1813 wurde diese Berordnung beobachtet, und das Gesetz vom November 1848 bestimmt in §. 23, daß den Staatsanwälten die im Gesetbuch von 1813 den Bolizeibehörden in §. 20 und 21 gegebenen Rechte zustehen sollzeibehörden in §. 20 und 21 gegebenen Rechte zustehen sollen. Da nun in Baiern nie der Bolizei die Besugniß, Briefe bei der Post mit Beschlag zu belegen, zugestanden war, so hat auch der Staats

weise das Recht der Beschlagnahme der Briese gegeben, 17) und ebenso ertheilen die Thüringische 18) und die Altenburgische 19) Straf. P.D. dem Staatsanwalt ähnliche Besugnisse, wie die österreichische, wogegen die Hannöversche Straf. P.D. 20) nur dem Untersuchungsrichter das Recht der Beschlagnahme ertheilt.

Es ist wohl ber Mühe werth, die oben bereits angeregte Frage zu untersuchen, ob ben Polizeibehörden die Besugniß Briefe bei der Post mit Beschlag zu belegen, in einem Lande zusteht, in welchem das Geset nicht ausdrücklich dies Recht ihnen einräumt. Der oben angeführte preußische Schriststeller führt Fälle an, welche die Gefahr für

anwalt biese Befugniß nicht. — Soll ein Postbeamter als Zeuge über das vernommen werden, was ihm (3. B. über Abgabe von Briefen) amtlich befannt wurde, so muß er nach dem Gesetze das Zeuginiß ablehnen, bis das Ministerium ihn für den einzelnen Fall bieser Pflicht der Berschwiegenheit entbindet. Noch 1853 geschaft bies in einer Untersuchungssache.

<sup>17)</sup> Die Straf-P.-D. Art. 125. giebt bem Untersuchungsrichter unter gewissen Bedingungen bas Recht, Briefe bes Angeschustigten mit Beschlag zu belegen und von ber Post Auslieferung zu begehren. Nach S. 125. sint unter ben nämlichen Borausses zungen in Abwesenheit ober bei sonstiger Berhinderung des Untersuchungsrichters die Staatsanwalte besugt, Briefe wegzunehmen, wenn sie nicht auf der Post, sondern bei andern Bersonen sich besinden; der Staatsanwalt kann sie aber nicht eröffnen, sondern muß sie dem Richter überliefern, und wenn Briefe auf der Bost sich besinden, kann er die Post nur aussorbern sie bis zum Eintressen richterlicher Berfügung zurüczuhalten und davon Anzeige an den Richter zu machen.

<sup>18)</sup> Art. 152. Der Staatsanwalt fann bie Briefe wegnehmen, muß fie aber uneröffnet bem Richter abgeben, ober er fann bei ber Bost bis auf weitere Berfügung bes Untersuchungerichtere, bie binnen 3 Tagen erfolgen muß, die Jurudbehaltung beantragen.

<sup>19)</sup> Art. 132. und gwar nur bei Berbrechen.

<sup>20)</sup> Rach Art. 106, und zwar nur bei Briefen, welche an ben Angeschulbigten ober von ihm geschrieben find.

n Staat beweisen follen, wenn die Polizei bas Recht Meuniger Beschlagnahme nicht haben follte.21) Er finbet nen Widerspruch, wenn man ben Boliscibehörben bei ierfolgung von Berbrechen die Freiheit und bas Bermoen ber Burger anvertraut und bie Gewalt ber Polizei hmen will, weil ein Brief mit einem Studchen siegellad verichloffen ift. Wenn bas Strafgefen bie ierletzung bes Vostgeheimniffes bestraft, so bezieht sich es nach ber Unficht bes herrn Stieber nur auf unbeafene Bersonen und die Vorschrift ber Berfassung (Art. 3) beweist nach Stieber felbst fur bas Recht ber Boliibehörde, ba fie biefes Recht nur naber begrenze. Auch er S. 4. ber Berordn. vom 3. Jan. 1849 foll für bas echt ber Bolizei fprechen, weil fein Grund vorhanden jei, on ben allgemeinen Befugniffen ber Bolizei bei Berfolma von Berbrechen gerade bie fragliche Beichlagnahme 18zunehmen. Die Polizeibeamten feien auch bei Ginleitungen ib ftrafrechtlichen Untersuchungen mit bem Staatsanwalte entisch, und handelten, bis biefer felbst gerufen werben inne, lediglich auf Grund eines vermutheten Auftrags ir benfelben; fie mußten baber auch bie Befugniß bes Staatsanwalts gur Beschlagnahme von Briefen haben, wo e als Beamte ber gerichtlichen Polizei handelten. — Wir innen das Gewicht Diefer Grunde nicht anerkennen, weil bei er Entscheibung ber vorliegenden Frage nur ber Grundit leiten muß: baf ber burch Strafgesete ausgesprochene ochut bes Briefgeheimniffes nur fo weit eine Ausnahme iben barf, als bas Bejet ausbrudlich gewiffen Beamten as Recht giebt, ungeachtet biefes Geheimniffes von ber

<sup>1) 3.</sup> B. wenn Jemand Papiergelb gestohlen hat und ber Dieb Abends in einem Briefe bas Gelb feinem Bruber nach London fendet, ober ein Bostbeamter verbächtig ist, Gelb aus dem Briefe gestohlen zu haben, oder ein Brief mit Knallfilber, Das sich entzünden und beschäbigen soll, auf die Post gegeben wird.

Bost die Herausgabe ber Briefe zu verlangen, und bag Die Befugnif ber Beschlagnahme ber Briefe in ftrafrecht lichen Untersuchungen eine gerichtliche Untersuchunas handlung ift, welche nur bem Richter zusteht, wenn nicht ausbrudlich bas Bejeb fie auch anbern Beamten einraumt. Alle oben angegebenen Grunde, welche zeigen, bag ber Staatsanwalt nicht bem Untersuchungsrichter gleichgestellt werben kann, entscheiben noch mehr, um barzuthun, baß ber Polizeibeamte nicht bem Untersuchungerichter gleichge ftellt werben barf, wenn man'erwägt, bag ber leitende Grundgebanke ber Polizei ber ift, vorzubeugen und im Intereffe ber Sicherheit lieber ju energisch und rasch einzuschreiten, wo ber forgiam prüfende Richter bas Einschreiten nicht gewagt haben wurde. Selbst ber Mangel juriftischer Bilbung, ber bei einem großen Theile besondere ber niedern Bolizeibeam ten bemerkbar ift. Die Saupteigenschaft folder Beamten, bei ber leifesten Beranlaffung und Beforgniß einer Befahr einzuschreiten, veranlaßt fie, leicht bie Befahr zu überschä-Ben und einen Verdachtsgrund für wichtiger zu halten, als ihn ber ernster prufende Richter halten wird. Auch bas bekannte Unglud ber Bolizei, baß fie, um ficher etwas ju erfahren, genothigt wird, als Aussväher Berfonen zu ge brauchen, die kein Vertrauen verdienen und leicht unwur bige Mittel anwenden, baher häufig burch übertriebene Unzeigen getäuscht zu werben, murbe es fehr bebentlich machen, ber Polizeibehörbe bas Recht ber Beidlagnahme ber Briefe ju geben. Wenn in ben oben angeführten Fällen die Gefährdung bes Staats hervorgehoben wird, 22) wenn die Bolizei bas Recht nicht erhielte, so geben wir

<sup>22)</sup> Nach unferen Erkundigungen bei erfahrenen Juriften Belgien findet man in Belgien, beffen Recht (f. oben Note 1) weber bem Staatsanwalt noch ber Bolizei die Befugnif ber Befdlagnahme ber Briefe bei der Boft giebt, teine Rachtheile für die Entbedung ber Berbrechen. Reuerlich ift auch diese Anficht

1, daß es in außerordentlichen Fällen wünschenswerth in mag, die Mittel der Entdeckung der Verbrechen aussudehnen; allein eine weise Gesetzgebung wird wegen eisiger seltenen Fälle 28) eine so tief das Briefgeheimniß erletzende Besugniß nicht in die Hände eines jeden Poszeibeamten legen, weil ein Mißbrauch sehr leicht zu besorgen ist. 24) Aus der gerichtlichen Polizei kann man nur a etwas ableiten, wo das französische Institut in der ollen Ausdehnung in der Landesgesetzgebung eingeführt is aber selbst da zeigt die obige Nachweisung, daß nur itt Unrecht die in Frage stehende Besugniß als Ausstußer gerichtlichen Polizei betrachtet würde. 25)

Wenn endlich in neuester Zeit 26) in Frankreich bie

von einem belgischen Juriften (Berhaegen) in ber Belgique judiciaire 1855 Rr. 55 qut erortert.

<sup>3)</sup> Bir fragen, woher die Bolizei die Gewißheit hat, daß in ben abgefendeten Briefen wirklich das Papiergeld oder der verderbeliche Stoff sich befindet? Dat sie wirklich seide zuverläffige Beugen dasur, so wird eine rasche Mitthellung der Nachricht an den Untersuchungsrichter schnell zur Anwendung des gesetzlichen Mittels führen.

bochftens konnte man unter Befchrankungen gewiffen Boligeibeamten bas Recht ber vorläufigen Befchlagnahme in ber Art geben, wie in Defterreich bem Staatsanwalte es gegeben ift.

<sup>5)</sup> Erhebliche Zweifel ergeben sich gegen bie Behauptunz, welche nach §. 4 ber Berordn. v. 1849 ber Bolizelbehörde selbst grössere Besugniffe beilegen will, als sie ber Staatsanwalt hat, s. Frant, ber Breuß. Strasprozeß S. 30. — Bon Bedeutung ist, daß nach dem Gefet v. 12. Febr. 1850 S. 11 die Bolizei Haussichungen nur unter Mitwirfung des Richters vornehmen darf. — Gegen die Berufung des Hrn. Stieber auf die gerichtliche Bolizei, als deren Beamte der Bolizeibeamte bestrachtet werde, muffen wir den Zweisel erheben, ob die Breuß. Gesetzebung von 1849 das Institut der gerichtlichen Bolizei aus dem franz. Gesetzbuche vollständig in das preußische Recht habe übertragen wollen. Die §§. 4 und 7 der Berordn. von 1849 scheinen dagegen zu sprechen.

i) Der Fall betraf 3 Briefe, welche von Belgien aus an herrn Chantelauze abreffirt, und von bem Prafecten ber Bolizei in Baris bei ber Post weggenommen wurden.

Krage: ob dem Brafecten bas Recht ber Beichlagnahme ber Briefe auftebe, felbst von tem Caffationshofe bejabend entichieden wurde, fo zeigt fich bier aufe Reue Die Gefahr. baß, wenn man einmal damit beginnt von ben Rechts grundsätzen abzuweichen, immer mehr unter bem Borwande ber Nothwendigfeit Ausnahmen gemacht werden. Grunde, welche wir gegen die Befugniß bes Staatsan walts und ber Polizei Briefe von ber Boft wegzunch men, oben angegeben haben, paffen auch hier und noch im höheren Maaße, wenn man ermagt, bag ber frangf iche Brafect als Ober-Bermaltungsbeamte in feiner Beile nach feiner völlig abhängigen Stellung von ber Regie rung, die nothigen Burgichaften gegen Migbrauch liefert, und ce eine ber furchtbarften, bas Bertrauen zu ber Inftig untergrabenben Gefährbungen bes Rechts fein murbe, wenn man bem Verwaltungsbeamten Befugniffe geben wollte, welche als gerichtliche Acte felbft unter vielen Beichränkungen nur bem Untersuchungerichter zustehen können 27) Der Rechtipruch bes franz. Caffationshofs vom 23. Nov. 185328) ist nicht geeignet die Ueberzeugung von der Be segmäßigkeit einer burch ben Brafecten vorgenommenen Beidlagnahme von Briefen bei ber Boft zu begrunden; benn ber bafür angeführte Hauptgrund beschränft fich bar auf, baf bie Brafecten nach bem Gefete Beamte ber gerichtlichen Polizei find und als folche die Befugniffe anberer Beamten biefer Polizei haben muffen, mahrend biefe Gleichstellung nicht erweislich ift. 29) Der Grund, daß

<sup>27)</sup> Der Cassationshof hatte auch burch Urtheil vom 23. Juli 1853 (in Journal du droit crim. 1853 p. 263 bem Präsecten das Recht abgesprochen.

<sup>28)</sup> Abgebruckt mit bem requisitoire bes Generalprocuraters in Journal du droit crim. 1853 p. 329-360.

<sup>29)</sup> Nach Code Art. 10. find bie Brafecten nicht unter ben in Art. 9 genannten Beamten gerichtlicher Bolizei aufgeführt; bas Ger

sher oft die Präsecten die Befugnisse ausübten, sollte für n Cassationshof, welcher die Würde und Unabhängigkeit r Justiz wahren soll, nicht entscheinen: und der Grund von der nst eintretenden Gefährdung der bürgerlichen Sicherheit rliert seine Bedeutung, wenn die Forderung des Rechts id der nothwendige Schut der Gesete betrachtet wird, id beruht ebenso wie der angeführte Grund, daß die orrespondenz, welche den öffentlichen Frieden bedroht, cht unter dem Schute der Unverletzlichkeit des Postgesimnisses steht auf einer sogenannten petitio principii. rfreulich ist es, daß auch nach dem erlassenen Rechtspruch anzöstsche Schriftseller von noch den Grundsatz vertheisgen, daß nur dem Untersuchungsrichter das Recht der Zegnahme der Briese bei der Post zustehe.

fet wollte ihnen nur einige Rechte geben, um Acte vorzunehmen pour constater les crimes; Helie, traité IV. p. 163
— 186. Auf feinen Fall kann man annehmen, daß ber Gesetzgeber ben Präfecten alle Besugniffe ber Untersuchungsrichter
geben wollte.

<sup>1)</sup> Ramlich Helie Traité de l'instruction crim. vol. V, pag. 515 —518. und Trébutien Cours' de droit crimin. vol. II. p. 297. Der lette fdrankt (wie wir glauben mit Recht) bie Befugniffe felbft bes Untersuchungerichters mehr als ber Erfte ein.

## XIX.

## Ueber

## den gegenwärtigen Zuftand des Gefängniswesens in Frankreich.

Befchluß bes Auffațes Nr. XV. im vorigen hefte.

Ron

## Mittermaier.

Wenn wir nach ben bisherigen Nachweisungen versuchen, ben jetzigen Zustand des Gefängniswesens in Frankreich und der in diesem Lande gemachten Ersahrungen und herrschenden Ansichten zu schildern, so steht und leider nicht das reiche Material zu Gedote, welches und bei der Schilderung der amerikanischen und englischen Zustände vorlag. Nur ein Werk, wie freilich kein anderes Landsich rühmen kann, ein Alehnliches zu besitzen, das von Berrenger, liegt uns vor. 1) Wir haben bereits in früheren Aufsätzen auf die Veranlassung des Werkes und auf die bisher nur in einzelnen Abtheilungen in den Denkschriften der Akademie mitgetheilten Erörterungen ausmerksam gemacht. Jetzt ist das ganze Werk erschienen und enthält das Ergebnis der Reisen des unermüblichen Verkasser und der Benutzung von reichhaltigen Materialien über

De la Repression pénale, de ses formes et de ses effets. Rapport fait à l'academie des sciennes morales par Berenger. Paris 1855. (589 Seiten.)

n Charafter und Die Wirtsamfeit bes Strafenspftems in anfreich. Der Berfaffer betrachtet bas Befananifipftem 3 einen Theil ber Einrichtungen, von welchen bie Rraft r Strafgesekgebung in ihrer Amwendung abbangt; bas erf. bas bestimmt ift, Die Wirksamfeit biefer Gefetaena im Gangen barguftellen, mußte einen weiteren Rreis afaffen und biezu ebenfo bie verschiebenen Strafarten leichsam bie Waffen ber Staatsgewalt und bie Mittel r Repression) bie verschiedenen Gerichtseinrichtungen Franfreich und die bagu gehörigen Unftalten (z. B. 18 Schwurgericht) und bie ju ihrer Wirtsamfeit bemmten Befete, g. B. in Bezug auf Die gur Berurtheis na nothige Stimmenzahl ber Geschworenen barftellen ib babei an bie fruberen Spfteme, an ben Entwidelungsna ber Gesethaebung seit ber Revolution anknupfen und n jegigen Buftand entwickeln. Gine Sauptaufgabe mar mn die Nachweisung ber Organisation ber verschiedenen trafanstalten und ber Erfahrungen barüber. Um aber einer gehörigen Begrundung ber Borichlage über bie Ren Mittel ber Berbefferung ber Buftanbe zu gelangen. tannte ber Berfaffer bie Nothwendigkeit, auch über bie cfachen ber Berbrechen, über bie Ginfluffe auf Abe ober anahme und über ben Buftand ber burgerlichen Gefellaften Frankreichs überhaupt Untersuchungen anzustellen ib bann erft bie Borichlage über Berbefferung ber Strafiftalten zu machen und zu begründen. Auf biese Art ift 18 Werf von Berenger eine Arbeit geworben, wie fich ine andere Nation ruhmen fann, ein Aehnliches zu be-Ben; es ift barin ber Fehler vermieden, Die Gefängnißage vereinzelt zu betrachten. Der Berfasser bat mit iffenheit die Mängel und Schattenseiten ber bestehenben inrichtungen bemerkt, und wir bedauern nur, bag ber Beriffer burch die jegigen Verhaltniffe fich hat abhalten laffen. och offener die Gebrechen und ihre Ursachen hervorzube=

Auf ieten Kall verbanten wir tem Berfe ein ·fontbares Material. Gine andere wichtige Quelle liefert und ber Bericht bes Minifters bes Innern 3) über bie Strafe anstalten Granfreiche im 3. 1852. Man erfahrt bier eine Maffe michtiger Rachrichten über ten jegigen Buftanb ter Strafanstalten in Franfreich; vergleicht man aber Diefen Be richt mit ben in England jahrlich von ben Generaliniveftoren berausgegebenen Berichten über tie Strafanftalten und bie Wirffamfeit ber Strafen, 4) fo überzeugt man fich leicht, wie weit belehrenter bie englischen Berichte find. rend ber frangofische Bericht nur im Allgemeinen über ben Buftand ber Strafanstalten, ohne Gingeben in Ginel beiten, nur mit Undeutung bestehender Dangel ipricht, enthalt ber englische Bericht Die Berichte über iede einzelne Strafanstalt, mit Eingehen in jede bedeutenbe Ginzelheit, und dabei wieder ben Bericht bes Bovernors, bes Beife lichen und bes Arates ber Unftalt mit offener mannlicher Schilderung aller Schattenseiten ber Unftalt, und aller Erfahrungen mit Berbefferungevorschlägen. - Gine britte wichtige Quelle für unsere Arbeit bieten uns bie jahrlich erscheinenden Criminalstatistifen Frankreiche mit ben reich haltigen in alle Einzelheiten eingehenden ftatiftischen Tabellen. 5)

<sup>2)</sup> Der Berfasser bemerkt pag. 211, wo er von ben neuen Depottationseinrichtungen spricht, nous n'oserions nous permettre de présager son avenir; on comprendra la reserve qui nous est imposée.

<sup>3)</sup> Vem 11. Mai 1854 Rapport à l'Empereur sar les établissemens pénitentiaires dependants du Departement de l'interieur, abgebrucht im Moniteur vom 17. Mai 1854 Rr. 137.

<sup>4)</sup> Wir haben in biefem Archiv 1854 S. 606 ben Charafter bie fer Berickte naher gefchilbert. Der neueste Bericht ist über bas Jahr 1853 im Jahre 1854 erschienen.

<sup>5)</sup> Der neueste Band stellt die Strafjustig im Jahre 1853 bar. Compte general de l'administration de la justice crim. en France pendant l'année 1853. Paris 1855.

Wir halten für unsere Arbeit und um eine richtige Burbigung ber Strafanstalten Frankreichs und bes Stans bes ber Ansichten möglich ju machen, einige allgemeine Borbemerkungen für nothig:

Ein Hauptgrund bes Hinderniffes ber Durchführung eines guten Gefängnisspftems in Frankreich liegt in ber überwiegenden Borliebe ber jetigen Besetgeber Frantreichs für bas Deportationsspftem. Wir haben bereits nachgewiesen, wie seit 1848 die Frage über Deportation burch politische Ereignisse eine neue Bedeutung erhielt und immer mehr theils ber Bunich bie Galeerenftrafe aufzubeben, bagu führte, bie Berbringung ber Straffinge in entfernte Colonieen ale Mittel zu benuten, von gefährlithen Berbrechern bas Mutterland zu befreien, theils bie politischen Ummalzungen nach bem 2. December im gro-Ben Barteienkampfe, bem Buniche Rahrung gaben, es meniger ftrenge mit ber Unwendung ftrafrechtlicher Grunbfate ju nehmen, und in einer Art Rriegoftanb gegen bie politischen Reinbe burch bie Deportation bie volitischen Berbrecher sich vom Salse zu schaffen. Man tauschte fich und Andere damit, daß zugleich ber große Colonisationsamed und ber öffentliche Rugen, eben so wie ber 3wed ber Befferung (baber man von Bonitentiarcolonieen iprach) erreicht werben fonnten. Man mablte ale ben Ort ber Transportation bas frangofische Bunana. 7) Daß bie Baleerenstrafe (bagnes) aufgehoben werden follte, war entichieben; mabrend aber 1847 bie Pairsfammer an bie Stelle ber bagnes Strafanstalten gebaut auf bas Ifolis rungespftem gesett haben wollte, fant bie neue Regierung

<sup>6)</sup> C. bies Archiv im ver. hefte G. 373.

<sup>7)</sup> Ueber die Geschichte dieser Colonie, zu beren Gründung schon 1844 der Anstoß gegeben murde, f. Berenger de la répression p. 186.

bas Surrogat in ber Strafe ber Transportation. Das Defret vom 27. Marg 1852 hatte einen breifachen Inhalt. 1) es follte für bie Berbugung ber Strafe ber travaux forcés die (sogenannte) colonie pénitentiaire einaerich tet werden, 2) bas Festland Frankreichs sollte von ben gefährlichen entlaffenen Forgats befreit werben. 3) es follte in Gunane eine Colonisation burch bie Straffinge gegründet werben, welche ihre Strafe ausgestanden hatten ober begnabigt wurden. 8) Da man ben Schein vermeiden wollte, als wenn die burch Urtheil nicht zur Transvortation verurtheilten Straflinge rudwirkent einer neuen Strafe ber Transportation unterworfen murben, fo mablte man ben Ausweg, es von ben Sträflingen abhangen ju laffen, ob fie Die Transportation vorziehen würden. Man erfährt, bag 3000 Sträflinge ber brei bagnes um bie Transportation baten. 9) Nach dem Berichte bes Miniftere von 1854 begingen mehrere ju geringeren Strafen Berurtheilte nur jum 3wede ber Transportation Berbrechen, die mit travaux forces bestraft sind. 10) Man wurde fehr irren, wenn man aus biefen Erscheinungen ben Schluß ziehen wollte, daß die Transportation von ben Sträflingen als heiljam anerkannt worben fei, während die Erscheinung einfacher fich aus bem naturliden Gefühle ber Menichen erflart, aus einer angenehmen Lage um jeden Preis zu kommen und ohne Erwägung ber in ferner Bufunft liegenden Rachtheile ber bargebotenen neuen Einrichtung bas Neue zu mablen,

<sup>8)</sup> Trebutien Cours élémentaire du droit pénal I. p. 217.

<sup>9)</sup> Berenger p. 193 führt an, bag von einer Strafanftalt (Rennes). 90 weibliche Straflinge um bie Transportation baten.

<sup>10)</sup> Der Minister bemerkt, bag nach einer ministeriellen Verfügung Sträslinge bieser Art flatt ber bagnes in ihren bisherigen Strafanstalten ber abfoluten Isolirung unterworfen werden follten. Das Mittel fruchtete.

weil es möglicherweise mehr Freiheit 11) und vielleicht auch Bortheile, Die bas Gefet in Aussicht ftellte, barbot. Das Gefet vom 3. Mai 1854 12) orbnete bas Suftem ber Transportation befinitiv. Darnach follte bie Strafe 18) ber travaux forcés beibehalten und im Urtheile ausgeiprochen, nur bie Bollgiehung ber Strafe follte in ber Art geandert werden, daß die jur 3mangearbeit Berurtheilten (nach Urt. 5. follte gegen 60 jahrige Straflinge bie Strafe ber travaux nicht mehr erfannt werben) in bie entfernten Colonieen transportirt, bort zu ben schwerften Arbeiten ber Colonisation angehalten werben sollten. Beibliche Straffinge fonnen transportirt und in eigenen von ben mannlichen Straffingen abgesonderten Raumen zu Arbeiten angehalten werben. — Um bie Gefahr ber Rudfehr ber Berbrecher nach verbußter Strafe zu beseitigen, bestimmt Urt. 6., bag ber zu weniger als acht Jahren Strafe Berurtheilte nach Ablauf ihrer Strafzeit in Der Colonie mahrend einer ihrer Strafzeit gleichen Zeit, und wenn bie Strafe 8 Jahre betrug, auf Lebenszeit bleiben muß. Will er vorübergehend eine Reise machen, fo bebarf es einer besonderen Erlaubniß bazu. Rach Krantreich fann ber Strafling nie jurudfehren, felbft ber Begnabigte fann es nur, wenn bas Begnadigungerescript befonders diese Erlaubniß giebt. Das Gefet broht ftrenge

<sup>11)</sup> Manche mochten wohl barauf hoffen, entweder aus ber Colonie zu entfommen, ober burch die Bereinigung mit ben Kameraben ben Zwang gewaltsam abzustreifen.

<sup>12)</sup> Bertauld Leçons de l'egislation criminelle, appendice (1854) p. 170 liefert barüber eine Art von Commentar.

<sup>13)</sup> Die Berhandlungen über bas Gefet im gesetgebenden Körper machen oft einen unerfreulichen Eindruck: sie zeigen, daß die Mehrzzahl ber Mitglieder nur vom Bunsche geleitet war, bem Billen der Regierung nicht zu widerstreben, oder unflare (Colonizsationes, Strafz, Besteunges und administrative Zwecke durchzeinander wersend) Bosstellungen hatte.

Strafen jeder Ucbertretung der Borschriften. Nach Art. 11. können Strässinge, die durch Arbeitsamkeit und gutes Betragen sich dieser Gnade würdig machen, die Erlaubnis erhalten, für die Einwohner der Colonie oder für die Abministration zu arbeiten, oder sie können Ländereien bestommen, um ste auf eigene Rechnung zu betreiben, jedoch wird diese Berleihung erst nach Ablauf der Strafzeit eine besinitive. Nach Art. 12. kann die Regierung einem Strässling die Ausübung aller oder einiger bürgerlichen Rechte gestatten und ihm gestatten, sein Vermögen ganz oder theilweise zu genießen oder darüber zu versügen. 14)

Nach ben verschiedenen Anordnungen sollte die Co-lonie in Guyane die Sträflinge (zu travaux forces Berurtheilten), die Rüdfälligen und die wegen Theilnahme an geheimen Gesellschaften ober an den Insurrektionen von den Departementalcommissionen Verurtheilten, aufnehmen.

Man überzeugt sich leicht, daß die französische Regierung über die wohlthätigen Wirkungen dieses neuen Spstems in einer Selbstäuschung befangen ist. Sie wird zwar die Vortheile erlangen, daß sie von einem großen Theile ihrer Feinde nichts mehr zu besorgen hat, weil das entnervende Klima der Colonie 15) die Kraft der Sträflinge hinreichend schwächen, und der Tod in Folge der großen Sterblichkeit viele Bewohner von ihrem Elend bald befreien wird. 16) Die Hauptsache aber ist, daß wenn viele

<sup>14)</sup> Es ift nicht ichwierig nachzuweisen, bag bies Gefet eine Reibe von Streitfragen veranlaßt.

<sup>15)</sup> Dies gestehen auch alle Berichte zu. Bufanmenftellung ber Rachrichten über bie Colonie in Berenger p. 195-211.

<sup>16)</sup> Rach einem Berichte von 1853 ftarben von 2500 Transportirten 168; im Jahre 1854 foll es besser geworden sein; allein in Montagne d'argent starben 17 auf 100 und in St. Georges 20 auf 100. Lelut (ber ersahrungsreiche Arzt) hatte in einem Briese in öffentlichen Blättern, nachdem der Bericht des Contradduntrals Fourisch im Moniteur v. 17. Juni 1853) erschie

leicht bie Straffinge bie Vorläufer sein werben, welche in ben neuen Colonieen Die Civilisation und Die einstige Bohlfahrt ber Colonie vorbereiten. 17) als ficher angenommen werden barf, bag die Transportation ben vorgehal tenen Befferungszweck nie erreichen und bie Ibee einer Befferungscolonie eben fo icheitern wird an ber Schwierigfeit, Manner ju finden, welche als die Leiter ber Unstalten und mit absoluter Bewalt verseben Die nothige Energie mit Sachkenntniß und mit Wohlwollen befiten. als baran, daß die Transportirten unter bem entnervenben Einfluß bes Klimas niedergebrückt, nicht bie Rraft ju ben harten Arbeiten, noch unter bem Ginfluffe ber Be fühle des Unwillens über die voraussichtlich ausgeübte Billfur und bie brudenbe Laft schwerer Arbeiten bie Stimmung haben werben, welche jum Belingen ber Befierung nothwendig ift. 18) Gebeiht aber die Colonie und verwirklichen sich bie sanguinischen Soffnungen vieler ber Sträflinge, die fich zur Transportation brangten, so wird bas neue Suftem ebenjo wenig eine abschreckende Rraft üben, als in England bie Transportation nach Auftralien ausübte. — Außer ber Transportation giebt es in Frank reich noch eine Strafe, Die ber Deportation, vorzüglich veranlaßt burch bas Gefet von 1848, welches bie Tobesftrafe bei politischen Verbrechen aufhob, und eine Vertretung

nen war, nachgewiesen, wie traurig ber Gesundheitszustand unster ben Transportirten, und wie bedenklich der Ausbruck des Contreadmirals ist: l'état sanitaire de la Colonie n'a rien d'inquietant. — Mahrend in Frankreich unter ben armen Alassen das Berhältniß der Kranken 2 zu 100, und in den Gesängnisssen 4-5 beträgt, ist in der Colonie das Berhältniß 35. Wenn in der Colonie unter 2146 Deportirten 37 Todesfälle im Mozaat April vorkamen, so wurden auf das Jahr 449 treffen.

<sup>17)</sup> Berenger p. 212 bis 218 giebt Rachrichten barüber, wie weit bies im hollanbischen Gunana ber Fall war.

<sup>18)</sup> Auf eine murtige Beise fpricht bies auch Berenger p. 219 aus.

berselben nothwendig machte, 19) in so fern die wegen politischer Berbrechen der schwersten Art Berurtheilten nach den Iles Marqueses und zwar nach der Insel Nukahiva 20) gebracht werden. Die Strafe der Deportation hat zwei Grade: der Erste wird bei denjenigen angewendet, welche, wenn die Todessstrafe nicht abgeschafft worden wäre, von ihr getroffen sein würden: sie werden in einem umschloffenen Raume auf der Insel eingesperrt und zu Arbeiten verwendet; der zweite Grad ist milder und trisst andere zur Deportation Berurtheilte. 21) Man erfährt, daß nach Nukahiva nur drei vom Kriegsgericht in Lyon zur Deportation Berurtheilte gebracht wurden. 22)

Unsere Nachweisungen mögen genügen, um zu zeigen, daß dem neuen mit Borliebe von der Regierung eingessührten Transportationssystem ein glücklicher Erfolg nicht sicher vorhergesagt werden kann. In der eben bemerkten Vorliebe liegt aber ein Grund, welcher die Durchsührung eines bestriedigenden Gefängnißsystems hindert.

II. Nach ben Erklärungen ber Regierung sollen bie zur Berbüßung ber Strase ber travaux forces bestimmten bagnes aushören und burch die Transportation ersest werben. Man wurde sehr irren, wenn man die Entleerung dieser Strasorte annehmen wollte. Sie bestehen

<sup>19)</sup> hierher gehoren bie Gefete v. 8. Juni 1850 und v. 10. Juli 1853. Trebutien p. 226.

<sup>20)</sup> Schilberung biefer Infel in Berenger p. 227.

<sup>21)</sup> Dahin gehören nach bem Cobe auch Geiftliche, welche in ihren Bredigten bie Regierung angreifen.

<sup>22)</sup> Berenger p. 230—32. Die Aussührung des Urtheils gegen biefe brei (fie burften ihre Frauen und Kinder mitnehmen) foftete ber Regierung 150,000 Francs; fpater wurde die Strafe ber brei Deportirten in Banniffement verwandelt.

ort, namlich die von Toulon und Breft) 28) und mit ihen alle Uebel, welche bisher verberblich auf die Rraft er Repression in Frankreich lafteten. Babrend nach bem Billen bes Gesetgebers bie Strafe auf ben Bagnes bie hwerste sein foll, ift fie es in ber Wirflichfeit nicht, und at nach ben Vorstellungen ber Mehrzahl ber Sträflinge eine abschreckende Rraft. 24) Der Berfaffer Dieses Aufibes, der 1829 von dem frangofischen Ministerium Die Frlaubniß eines unbeschränkten Besuchs ber Bagne von Joulon und badurch Gelegenheit hatte, genaue Rachrichen zu sammeln, bat fich überzeugt, baß bie Straflinge, jenn fie nicht burch bas Gefühl ber Schanbe nieberebrudt werben, bie Strafe nicht als ein ichweres Leiben rkennen und ben Aufenthalt auf ben Galeeren weit bem n ben maisons centrales vorziehen;25) daher auch nicht elten Verbrechen, welche travaux forces nach fich gieen, verübt werben, um auf bie Galceren gu fommen. Die Arbeit im Freien unter einem fehr milben Klima, Die leichtiakeit mit ben Schicksalegenoffen fich zu unterhals en, 26) bas Busammenarbeiten mit freien Arbeitern, Die

<sup>3)</sup> Nach bem merkmurdigen von Berrot in seinem Rapport (f. oben im Archiv S. 388) mitgetheilten Budget ber Bagnes v. 1847 befanden sich 7953 Sträflinge in den Bagnes. Bei der ersten Absuhrung der Transportirten nach Guyane waren in Toulon 4000, in Breft 3000. Rach der neuesten Eriminalstatistis über 1853 waren auf den zwei Bagnes 1640 auf Lebenszeit und 5167 zur zeitlichen Zwangsarbeit Berurtheilte.

<sup>4)</sup> Dies erflart auch Berenger p. 161. 419.

<sup>5)</sup> Meine Erfahrungen find mitgetheilt in meinem Auffate in Julius Jahrbucher ber Strafanstalten 1830 Geft 4 und 5.

<sup>6)</sup> Rur in ben Arbeitsfalen und Berfftatten foll Stillschweigen gehalten werben; allein in einem merkwürdigen Bericht einer Commission an ben Minister (mitgetheilt in Berenger p. 162) wird erklart, daß bei einer so beweglichen und focialen Nation, wie die französische, ber Zwang zum absoluten Stillschweigen nachtbeilig fein wurde.

Leichtigfeit, mit welcher ber Straffing, ber einige Bilbung befitt, in ben Bureaux verwendet werden fann, und bie gunftigere Lage, Die fich ber geichickte (von ber Abminiftration gesuchte) Arbeiter verschaffen fann, Die Möglich feit, burch tuchtige Arbeit fich einen größern Lohn und baburd bie Mittel au erwerben, fich Bequemlichfeiten (gute Rahrung) ju verschaffen, find Grunde, aus welchen bas Leben auf ben Baleeren ben Straflingen gang erträglich ericheint, fo bag biefe Strafe feine abschredenbe Wirfung für viele Individuen bat. Ein beffernder Einfluß ber Galeerenstrafe ift nicht zu erwarten; wenn auch biejenigen, welche fich aut betragen, hoffen burfen, burch bie Versenung in den salle des éprouvés manche Vortheile zu erhalten, 27) so ist boch bie moralische Ansteckung, welche burch bas Zusammenleben 28) mit ben verdorbenften Berbredern auch für minder Berdorbene um jo gefährlicher, als für die religioje Einwirfung fehr ungenügend geforgt ift. 29) Uebrigens ift es merfwurdig, daß die Bahl ber nöthig geworbenen Disciplinarbestrafungen 80) abgenommen hat: Die Sterblichkeit auf ben Bagnes ift geringer, als in ben maisons centrales. 31)

III. Als ein anderes Hinderniß der Verbefferung

<sup>27)</sup> Berenger p. 166.

<sup>28)</sup> Im Jahre 1850 befanden sich auf ben Galecren in Taulon 934 auf Lebenszeit Berurtheilte, 96 Mörder, 98 Giftmischer, 538 Tobtschläger, 118 Brandstifter, 274 wegen Rothzucht, 2232 wer gen gefährlichen Diebstahls Berurtheilte.

<sup>29)</sup> Berenger p. 168.

<sup>30)</sup> Im Jahre 1848 murben folde Strafen 1893 gegen 1177 Straflinge, 1850 1600 gegen 955 Straflinge angewenbet.

<sup>31)</sup> In Toulon und Breft famen unter ben Sträflingen von 30 bis 36 Jahren auf 100 jährlich 3,84, mahrend in ben maisons centrales 5,55 auf 100 und unter ber freien Bevölkerung 1,06 famen; f. weitere Mittheilungen in Berenger p. 169 und Chaffenat. Unter ben Mörbern famen weniger Tobesfälle vor, als unter ben Dieben.

8 Strafenipftems in Franfreich muß bie fortbauernb 82) ter ben Staatsmannern, ben Braftifern und felbit vieu Mannern ber Wiffenschaft herrschende Unhanglichkeit : bas Ruklichkeitsprincip und baber ber Glaube an bie Imacht des Abidredungeprincipe und an die Rothwenafeit ber Sicherung vor bem gefährlichen Feinbe bervorboben werten. In England, wie wir oben zeigten, tt die Regierung felbst in allen ihren Ginrichtungen bin zu wirfen, bag gwar ber Charafter ber Strafe als tes Uebels beibehalten werben muß, bas ber Strafling 3 wohlverdiente Folge seines Berbrechens fühlen und :lces burch feine Einrichtung geeignet fein muß, abhalib vom Berbrechen zu mirfen; fie erfennt aber an. bag bie trafe in ihrer Einrichtung barauf berechnet fein muß, bie r Befferung antreibenden Motive anzuregen und Die inderniffe ber Befferung zu entfernen. Rach ben Bor-Uungen in Franfreich foll aber Die Strafe nur abreden und sichern. Man spricht gwar nebenher auch n Befferung ber Straflinge, wendet aber bie nothigen littel nicht an; man begnugt fich, jum guten Betragen faumuntern und amar burch bie Aussicht, welche bem traffinge eröffnet wird von feiner Arbeit auch einen beil am Gewinn zu haben und bie Aussicht auf Erlaning ber Gnabe. Es war gewiß weise, baß man in n Gefängniffen 1852 bie 1848 unverständig aufgehobene theit wieber einführte, 88) allein bas Syftem, welches an feit 1843 in ben frangofifchen Strafanftalten in Be-

<sup>?)</sup> Rur wenige Ausnahmen fonnen benierft werben. Gine beachstungswurdige Erscheinung in dieser hinficht ift die neueste Schrift von Faustin Helie du principe du droit penal par F. Helie, Paris 1855.

<sup>1)</sup> Rach bem Berichte bes Miniftere von 1854 betrug von ben 60 in ben Anftalten eingeführten Beschäftigungearten ber Errtrag 1,497,349 francs.

aug auf ben Antheil ber Sträflinge befolgte, war nich meise; indem ber Betrag, welchen Jeder erhielt, burch bi Art ber Strafen, ju welchen er verurtheilt mar, bestimm murbe, jo baß ber zu ichweren Strafen Berurtheilte we nig erhielt. Das moralische Element wurde babei nich berudfichtigt. Der Minister muß in feinen Berichten ge fteben, baß die geringfügige Summe z. B. von 1 oba 2 centimes täglich auch fur ben beffern Straflina nicht Aufmunterndes hatte, ihm weber möglich machte, fich Be quemlichkeiten zu verschaffen, noch fur bie Beit feiner Ent laffung fich eine erhebliche Summe zu ersparen. 84) Ebenft geht es mit ber eröffneten Aussicht auf Gnabe. Bier if Alles Willfür; ber Sträfling, wenn er fich noch fo gu beträgt, weiß, daß er doch nicht ficher ift, begnabigt # werben, wenn er sich nicht die Gunft ber Verwaltungs beamten bes Gefängniffes zu verschaffen weiß (von wi vielen Umftanden bies abhangt, ift bekannt) oder Bonne und Freunde hat, welche bei bem Ministerium sich ver menben. Merkwürdig ift babei aber, bag bie Bahl be jahrlichen Begnadigungen in Frankreich abnimmt; 35) wah rend auf ben bagnes von 1846-50 burchschnittlich 16 jährlich begnadigt wurden, erhielten 1850 nur 48 un 1851 23 die Begnadigung, 1853 wurden 71 von be Bermaltung als würdig ber ganglichen Begnadigung und 140 zur Herabsetzung der Strafe empfohlen, aber nur 3 wurden völlig und 73 theilweise begnadigt. In den w ben Berwaltungsbehörben bem Ministerium erftatteta

<sup>34)</sup> Der Minister bemerkt, daß er durch Berfügung vom 25. Rag 1854 bie Summe erhöht habe. Aus den statistischen Tabellen ergiebt sich, daß die mit kleiner pecule (3. B. weniger als W France) Entlassenen am ersten wieder rückfällig wurden.

<sup>35)</sup> Nach ber Eriminalstatistif von 1853 p. 284 murben von bet in ben maisons centrales sich befindenden 20,720 Straffinger 952 zur völligen, 306 zur theilweisen Begnadigung empfohlen, aber nur 129 erhielten völlige, 131 theilweise Begnadigung.

erichten 86) wird angegeben, daß diese Abnahme von Besadigungen von den Sträflingen schmerzlich empfunden rb, sie entmuthige, zur Verzweiflung und zu Entweisungsversuchen bringe.

IV. Als ein Hinderniß der Durchführung eines edmäßigen Befängnifinstems betrachten wir Die im inzöftschen Gesethuche jum Grunde gelegte breigliebrige theilung der strafbaren Handlungen in crimes, delits Mir wollen bier von anderen **b** contraventions. ichtheilen biefer auf feinem Grundsate beruhenden 216ilung nicht sprechen, und nur die hierher gehörige irfung auf bas Gefängnißspftem hervorheben. 87) Der efengeber mußte, indem er bavon ausging, daß die cries auf ber hochften Stufe ber Strafwurdigfeit fteben. ber auch ihre Bestrafung eine andere schwerere Uebel thaltende Strafart nothig machen, ju einer biefer Bor-Mung entiprechenden Abtheilung ber Strafanstalten fom-Man mußte für die sogenannt ehrliche (indem die eftrafung hier feine entehrenden Folgen nach fich gieht) wölferung ber Uebertreter, also für biejenigen, welche torreftionellen Strafen (Befängniß bis 5 Jahre) vertheilt) wurden, eine besondere Strafanstalt (ber prisons) ichten, und eine andere fur bie ju criminellen Strafen erurtheilten; also für biejenigen, welche ju mehr als 5 ihren Einsperrung wegen crimes verurtheilt wurden, werden in die maisons de reclusion (Auchthaus) er in die bagnes gebracht. 38) Das für die (vermuth-

<sup>)</sup> Berenger p. 167.

<sup>)</sup> Mit Recht hat Gr. Selie in ber Revue de législation 1849 II. p. 990 aufmerksam gemacht, bag man, um bie Moralität bes Bolkes wurdigen zu können, mehr bie Zahl ber verübten delits betrachten muffe.

i) Selbft Berenger p. 536 baut nach feinen Borfchlagen ber Gefangnifverbefferung auf biefe Abtheilung ber Strafanftalten.

lich) beffere forrektionelle Bevolkerung bestimmte Befang nis muste confequent milber eingerichtet fein, als bas Buchthaus. Bemerkt man aber, bag unter ben forrettionellen Sträflingen gerabe biejenigen fich befinden, beren Handlungen oft eine große Berborbenheit und Gefährlich feit zeigen, 89) wogegen unter ben jogenannt schweren Berbrechern (bie wegen crimes zu entehrenden Strafen verurtheilt werben) so viele fich befinden, beren Sandlungen auf weit geringerer Stufe ber Strafwurdigfeit fteben, erwäat man, wie bei manchen Sandlungen nur ber Bufall entscheibet, ob bie Uebertretung ale delit oba crime bestraft werben foll, 40) fo fann ein Befangnisinftem nicht weise sein, nach welchem gerade bie, welche Die meifte Reigung ju Berbrechen baben, milbe und ohne Unwendung von Mitteln behandelt werden, welche an meiften geeignet fein murben, eine abschredenbe und bei fernde Wirfung auszuüben, wie bies bei ben Gefängniffen ber Kall ift. 41)

V. Um den Grad bes moralischen Zustandes eines Bolfes und um die gute oder schlechte Birksamkeit bes Strafinstems würdigen zu können, dient eine genaue Ber gleichung ber Rückfälle. In dieser Beziehung liefem die statistischen Tabellen Frankreichs, mahrend sie in am

<sup>39) 3</sup>m Jahre 1853 wurden von ben forreft. Gerichten 93,53 wegen einfachen Diebstahle, 2844 wegen Betruge, 2636 wegen Unterfclagung, 1466 wegen outrage à la pudeur abgeurtheist

<sup>40)</sup> Wir bitten ben Lefer zu erwägen, daß der französische Code unter Todtschlag (mit lebenslänglichen travaux forces bestraft) sowohl in der Hise des Affetts oft schwer Gereizte begriff, als auch der, welcher ohne Absicht zu tödten, einen Anders verlegt, wenn dieser stirbt, ferner daß jede digamie als erime erklärt ist.

<sup>41) 3.</sup>B. Wer einen Menschen verwundet, der 20 Tage unbrauchbu zu seinen Geschäften ist, begeht ein erime, dauert die Berust unfähigkeit 19 Tage, begeht er ein delit. Im Jahre 1853 wurden 16,877 vor den Zuchtpolizeigerichten und 151 vor den Alfisen wegen Körperverletzung abgeurtbeilt.

erer Begiebung febr feblerhaft und nicht geeignet fint. dere Materialien ju liefern, um ben Grab ber Moratat bes Bolfes zu bemeffen, 42) mehr Materialien, als gend ein anderer Staat fie befint. Es ift nicht fcmieg zu ertennen, bag gewiffe frangoftiche Schriftfteller, velche gerne in ihrer Borliebe für bas Abichredungsinftem artere Strafen angewendet haben mochten, Die Behauping ber Nothwendigfeit burd bie Rachweifung ber groen Bahl ber Rudfalle ju rechtfertigen fuchen. 48) Ihre Beednungen aber find häufig ebenjo irrig, als bie gezogeen Schlußfolgerungen. 44) Schon in bem Charafter ber anzöftichen Strafgefetgebung in Bezug auf ben Rückfall liegt in Grund, welcher Die richtige Burbigung ber Rudfalle inbert. Rach bem Code gehört zur Unnahme bes Rud-Ms nicht, bag ber Bestrafte bas nämliche ober boch (wie a Deutschland geforbert wird) ein gleichartiges Berbrejen, wegen welches er verurtheilt murbe, wieber verübt; er baher megen bes (neu erfundenen) Bergebens ber Berbreitung falicher Nachrichten forrettionell bestraft murbe nb bas nachfte Mal im Streite mit einer Berson fie zicht verwundet, wird als rudfällig mit einer Criminals trafe bestraft; wer einem Geneb'armen sich wibersette und

<sup>2)</sup> Es ift unbegreiflich, warum bie entschieben beste Arbeit über Eriminalstatistift von Amari in bem Annal Giornale di statistica Palermo 1838 vol. III. p. 298 2c. unbeachtet geblieben ift. Dort sind die Fehler ber frangofischen Eriminalstatistis sehr gut angegeben.

<sup>3)</sup> Ein nachtheiliger Irrthum zeigt fich in Frankreich auch barin, baß man, um ben Grab ber Moralität festzustellen, so viel Werth barauf legt, ob bie Zahl ber erimes im Gegenfate ber delits sich vermehrte. Dies ift ganz trüglich; man follte gewisse schwere Berbrechen, beren Berübung nur aus einem ganz versborbenen Zustande erflärbar ift, hervorheben und hier prüfen, ob eine Zunahme sich zeigt.

<sup>4)</sup> Auch hier liefert Amari (Note 40) im Giornale 1840 p. 114 treffliche Nachweisungen über bie Mangel ftatiftischer Arbeiten in Bezug auf Rudfalle.

forreftionell bestraft wurde und einen noch so geringen Diebstahl verübt, wird als rudfälliger Dieb mit Bucht haus bestraft. In ben auf biese Art gewonnenen Tabel len über bie Bahl ber Rudfälligen liegt feine fichen Grundlage für Schlußfolgerungen. Rimmt man baju, baß bie frangofische Stellung unter Polizeiaufficht ein Sauptgrund ift, welcher auch ben zur Befferung entichlof ienen entlaffenen Berbrecher zu neuen Berbrechen treibt. 45) baß Franfreich bie unbedingt nothwendigen Schusvereine für entlaffene Straflinge entbehrt, 46) jo begreift man leicht, baß eine große Babl von Rudfallen nur bie Schub bes Staates felbft ift. — Man fann nicht in Abrebe ftellen, daß die Babl ber Rudfälligen in Frankreich wachst, 47) baß barunter Biele find, welche fünfe, selbst neunmal (und öfter) ichon bestraft waren, 48) und ein großer Theil bas nämliche Berbrechen, wegen welches a bestraft murbe, wieder verübte; 49) man muß aber wt Uebertreibungen sich huten 50) und nicht vergessen, bak selbst von den aus den Galeeren Entlaffenen die größte Bahl sich aut betragen hat, 51) daß die Mehrzahl ichon

<sup>45)</sup> Ber bies bezweiselt, lese die Schrift von Chatagnier du Renvoi sous la surveillance de la haute police. Paris 1849.

<sup>46)</sup> Wir werben barüber unter Mr. XII. unten fprechen.

<sup>47)</sup> Nach ber neuesten französischen Eriminalstatistik von 1854 über bas Jahr 1853 standen als Angeklagte vor den Afisen 1851 2004, 1853 2401 Kückfällige und vor den korrektionellen Gerichten 26,544 im Jahre 1851 und 33,299 im Jahre 1852. Bon den Rückfälligen von 1853 waren 1230 von dagnes. 860 von maisons centrales entlassen, 7200 waren zuvor forrektionell mit Gefängnis bis 1 Jahr, 23,055 mit Gefängnis unter 1 Jahr bestraft.

<sup>48)</sup> Bon ben 35,700 Rudfälligen von 1853 waren 2572 viermal, 1225 fünfmal, 1828 mehr als neunmal bestraft.

<sup>49)</sup> Nämlich 13,678 wegen Diebstahls und Bagabonbirens.

<sup>50)</sup> Siehe barüber Belie in ber Revue de legislation 1842 II. p. 42.

<sup>51)</sup> Bon 490 von ben bagnes Entlaffenen (1840) hatten 288 fc tatellos betragen.

im ersten Jahre nach der Entlassung rückfällig ward. 52) Einen reichen Stoff zum Nachdenken giebt die Beobachtung, daß je geringer der Betrag der Summe ist, welche der Sträsling bei der Entlassung aus den Anstalten als pécule bringt, desto größer die Jahl der Rückfälligen ist, 526) daß ein sehr verschiedenes Verhältniß in Bezug auf Rückfall eintritt, je nachdem ein Sträsling aus einer oder der andern Anstalt entlassen wurde, 58) was vorzüglich auf Rechnung des Umstandes gebracht werden muß, welche Urt der Bevölkerung (3. B. aus großen Städten) in der Anstalt sich befand. 54) Uebrigens bemerkt man, daß es in Frankreich (ebenso wie in anderen Ländern) an statistischen Nachrichten und Sammlung von Ersahrungen über die Ursache der Rückfälle sehlt. 55)

VI. Betrachten wir zuerst ben Zustand ber französsischen maisons centrales 56) (wo sich Sträslinge sinden, die zu travaux forces verurtheilt sind, aber nicht auf die Galeere gebracht werden können, die reclusionaires und zu Gefängniß über ein Jahr Berurtheilten), so ist die

<sup>52)</sup> Bon ben aus ben maisons centrales Entlassene bemerkt man, bag von 100 13 im ersten Jahre nach ber Entlassung, 12 im zweiten, 6 im britten, 4 im vierten rudfällig werben.

<sup>52</sup>b) Compte general de l'administration de la Justice crim. pendant 1853. pag. 169 etc. Mir muffen aber bemerken, baß bas Verhältniß in Frankreich sich nicht gleich bleibt.

<sup>53)</sup> Im Jahre 1853 kamen auf 100 aus ber Strafanstalt von Boiffy Entlassene 54, aus ber Anstalt Loos Entlassene 43 Ruckfällige, bagegen bei ben aus Clairvaur Entlassenen 8 auf 100, von ben aus Gaillon Entlassenen 12.

<sup>54)</sup> Merkwürdige Beobachtungen von Berenger p. 403 und 409.

<sup>55)</sup> Manche interessante Nachrichten s. bei Lucas théorie de l'emprisonnement I. p. 324 und Marquet Vasselot philosophie.

<sup>56)</sup> Es find 22 folder Anstalten, 6 find ausschließend für Beiber bestimmt, in 2 besinden sich auch Manner und Beiber.

Rabl ber Straffinges?) großer, als biefenige, auf welche bie Unftalten berechnet find (es find nach ben Berichten bes Ministere nur für 17,960 Gefangene Blate ba). Rach ben Berordnungen foll ftrenges Stillschweigen von ben Strafe lingen gehalten werben (mas aber nicht beobachtet wirb). 58) Seit 1848 ift bie Arbeit wieber eingeführt, jugleich ein Arbeiteverbienft fur ben Strafling (verschieben nach ber Art ber Strafe, ju welcher er verurtheilt ift, 3. B. 3/10 vom Bewinn bei ben Straffingen ber travaux forces) geregelt. Ein Theil bes Berbienstes wird als Taschen gelb bem Strafling gegeben, ein anderer Theil bis am Entlaffung aufgespart. 59) Die Roft ber Straffinge ift mager (weit geringer, 60) als in ben englischen Strafe anstalten) und der Gebrauch bes Tabacks ift untersagt. 61) Unter ben Disciplingrftrafmitteln fommt forperliche Buds tigung nicht vor. 62) Einen besondern Werth legt man

<sup>57)</sup> Nach bem Berichte bes Ministers waren am 31. Dec. 1852 in biesen Anstalten 1395 zu travaux forces, 4568 zu reclusion, 13,777 zu Gefängniß über 1 Jahr Berurthellte — es warm 6071 Rückfällige. Rach ber neuesten Statistif für 1853 waren in ben maisons centrales 20,729 (16,640 Männer und 4080 Weiber).

<sup>58)</sup> In dem oben in Note 24 angeführten Berichte ber Commission wird bemerkt, daß man das Gebot des Schweigens nicht durch führen könne und daß ebenfalls ber Berwaltung selbst es uns möglich wurde, ben Charafter der Straftinge zu studiren und ihre Plane kennen zu lernen.

<sup>59)</sup> In Bezug auf bas Taschengelb , bas vielfach mißbraucht, ba Schenken (cantines) in ben Anstalten waren, find Berbefferm: gen eingeführt.

<sup>60)</sup> Nur zweimal in ber Boche und an boben Festtagen befommen fie Fleischfeippe und am Abend ein Studchen Fleisch.

<sup>61)</sup> Nach Berenger p. 105 ift jest bas Einschmuggeln bes Tabadi an ber Tagesordnung, und veranlaßt eine Maffe von Beftefungen, namentlich auch ber (schlecht bezahlten) Unterauffehr.

<sup>62)</sup> Es ift zur Aburtheilung ber Bergehen ber Straflinge ein be fonberes Gericht, bas in Gegenwart ber anberen Straflinge urtheilt, eingeführt und foll fich gut bewähren. Berenger p. 110.

pon manchen Seiten 68) auf Die Wirffamkeit ber als Auffeber thatigen Mitglieder geiftlicher Genoffenschaften. Der große Uebelftand, nach welchem Die Strafanstalten einem Unternehmer überlaffen wurden, ber fein Intereffe gunachft berücksichtigte, möglichst zu gewinnen suchte, mit ben energischen Gefängnisbeamten, welche Befferes wollten, in beständigen Confliften lebte und die schlechteren ober schwachen (regelmäßig schlecht besolbeten) Beamten au gewinnen wußte, ist seit 1842 bei einigen maisons centrales abgestellt 64) und burch bas beffere System ber Regie auf Staatsfosten jum Bortheil fur ben Staat felbft 65) erfett worden. Leiber ift aber nur in 14 maisons centrales bas beffere Spftem eingeführt Wenn awar auch in Frankreich in Gegenden, in benen viel Urmuth herricht, Die freie Bevolkerung oft ihre brudenbe Lage mit ber ber Gefangenen vergleicht und die lette anpreift, 66) fo zeigt boch bie Erfahrung, baß wegen bes Unhäufens ricler Gefangener in engen (oft ungesunden) Raumen Die Gesundheit ber Straffinge febr leibet 67) und weber in materieller, noch in sittlicher Begiehung ber Bufand ber maisons centrales ungeachtet mancher Berbesserungen befriedigend ift. 68) Leiber mangeln genaue

<sup>63)</sup> Berenger p. 116. Rach feinem Beugniffe ift feit ber Einfugrung biefer Bersonen ber moralische und physische Bustand ber Gefangenen wesentlich verbeffert.

<sup>64)</sup> Berenger p. 132.

<sup>65)</sup> Die Nachweisungen bei Berenger zeigen, daß bebeutenbe Ersparungen eintraten (in Fonrevault von 1846—1852 401,703 Franken). Man rechnet, daß nach bem System ber regie ein Sträsling täglich 26 centimes kostet.

<sup>66)</sup> Merfwurbige Nachrichten in Berenger p. 138. Er bezeugt, bag in manchen Gegenben bei ber Unnaherung bee Bintere baufig Berfonen Berbrechen verüben, um in Strafanstalten ju fommen.

<sup>67)</sup> Bir werben unten Nachweifungen geben.

<sup>68)</sup> Berenger p. 151. Archin b. Cr. R. 1835. III. St.

Nachweisungen über ben Zustand einzelner Anstale ten. 69)

VII. Bruft man ben Buftand ber Departementalgefängniffe, fo ift biefer noch weniger befriedigend. Diefe Unftalten find bie Untersuchungsgefängniffe und Straforte gur Berbugung correctionellen Gefängniffes bis zu einem Der Bericht bes Ministere von 1854 felbft schildert ben Zustand als ungenügend und bezeichnet sie geradezu als deplorables. Da die Erbauung und Unterhaltung ber Befängniffe jur Laft ber Departements find, fo ift es begreiflich, baß Furcht vor ben Ausgaben und Unverstand nicht felten bie Berbefferungen binbert; von 387 Arresthäusern und maisons de correction (Die in alten ju anderen 3meden gebauten Dertlichkeiten fich finben) ift in 166 bie Scheidung ber Befangenen (in Untersuchungs- und Strafgefangene) unvollkommen und in 161 gar nicht burchgeführt. Cben in Bezug auf biefe Unftalten murbe bie Ginführung bes Bellenspftems feit 10 Jahren bringend geforbert, aber wie ber Minister fagt, wurden nur 50 Befangniffe nach biefem Spftem gebaut; nach bem Ministerialbericht muß jest, nachdem man bas Isolirungssystem aufgegeben bat, auf andere Beise für Berbefferung gesorgt werben; bas Ministerium läßt Blane entwerfen und die Departementerathe beschäftigen sich mit Um Meiften ift für bie Gefängniffe ber Ausführung. bes Departements de la Seine geschehen. Der Minister fann auch nur von biefen Gefängniffen ftatiftische Rache richten geben, ba fie, wie er bemerkt, von den anderen Ge-

<sup>69)</sup> Beber ber Bericht bes Miniftere noch ber von Berenger geben Nachweisungen über bie Bestrafungen ber Gefangenen.

<sup>70)</sup> Allein auch bie hoher Bestraften konnen in biefe Gefängnisse auf ihre Bitten kommen, wenn fie für ihre Nahrung und Umterhalt felbst forgen. Berenger p. 97.

fängnissen sehlen. Für gehörige Beschäftigung, für Schulunterricht ist schlecht gesorgt. Nach ben Schilderungen von Berenger 71) ist in ben Meisten für Beschäftigung keine Sorge getroffen. Die Immoralität (erzeugt durch das Jusammensleben der Sträslinge) wächst, und die Jahl der Rücksälle steigt. Man rechnet, daß jährlich in Frankreich 88484 Personen zu Gefängnis verurtheilt werden. Nach einer Statistis des Ministers des Innern sind 28246 Gefangene (ber verschiedenen Art) auf einmal in diesen Gefängenissen. 72)

VIII. In Bezug auf ben Gesundheitszustand 78) in ben maisons centrales liefern die Tabellen und Nacherichten, welche Chassinat mittheilt, 74) manche Belege. Ueber den Krankenstand (Jahl und Art der Krankheiten) erfährt man nichts; die Berichte beziehen sich nur auf die Todesfälle. Nach Borlagen an die Pairskammer 1847 kam 1 Todesfall auf 13,121 bei männlichen Strässingen, 1 auf 14,94 bei Weibern; in manchen Anstalten kam 1 Todesfall auf 6. Es scheint, daß jest ein besterer Justand eintritt als früher. 1852 (nach dem Berichte des Ministers) kamen unter 19290 Strässinge in den maisons centrales 1232 Todesfälle vor (also 6 auf 100), nach anderen Nachrichten 75) sindet man während der Jahre 1845 die 1852 (in den ersten 8 Monaten von 1852) unter einer Bevölkerung der Strasansfalt von Limoges von 6688 862 Todesfälle (also mehr als

<sup>71)</sup> Berenger p. 99.

<sup>72)</sup> In ben Gefängniffen bes Seinebepartements find mahrend eis nes Jahres 31680 (barunter 10096 Beiber).

<sup>73)</sup> Wir haben im vorigen Befte biefes Archivs p. 375 Nachrich= ten mitgetheilt.

<sup>74)</sup> Des mesures et précautions à prendre pour la conservation de la santé des detenus par Chassinat. Bruxelles 1847.

<sup>75) &#</sup>x27; Berenger p. 140.

1/7 von 100), in manchen Jahren 15 von 100; 76) wahrend in anderen Anstalten bessere Verhältnisse obwalten. 77) Die Mehrzahl ber Todten starben an Lungenschwindsucht. 78) Merkwürdig ist es zu bemerken, wie die Jahl der Todesfälle abhängig ist 79) vom Alter der Straflinge, von der Strastauer, 80) Art der Verbrechen und Stand der Straflinge. 81)

Die Regierung hat nichts gethan, um den Stand ber Sterblichkeit in ben Strafanstalten, in welchen das Zellenspftem eingeführt ift, genauer herstellen zu lassen. Ginige Nachweis fungen82) verdankt man Herrn Berenger. 88)

Ueber bie Sterblichfeit in ben Departementsgefängniffen kann ber Minister nur bie ungenügenbe Rachricht
geben, baß unter 22,580 Gefangenen 432 Tobesfälle in
ben Unstalten selbst vorkamen, was keinen genügenben Ausschluß giebt, weil es Sitte ift, schwer kranke Gefangene in die Hospitäler bringen zu lassen.

IX. Borzüglich bedeutend wurden die Rachmeisungen über die Wahnsinnsfälle fein, welche in den Strafe

<sup>76)</sup> Die ungefunde Lage ber Anftalt erflart biefe Ericheinung.

<sup>77)</sup> B. B. in Nimes waren bei 1167 Straffingen 37 Tobesfälle (3 auf 100) in Poiffy bei 975 28 Tobesfälle.

<sup>78)</sup> In Nimes ftarben von 46 23 an Phthifis. Rach Faucher famen von 1823 bis 1852 in ber Strafanstalt von Cabillat 536 Tobesfälle vor, barunter 289 wegen Lungenfrankheiten.

<sup>79)</sup> Schone Berechnungen in Berenger p. 142 bis 147.

<sup>80)</sup> Bon ben Mannern ftarben im 2. bie 3. Jahre ber Strafzeit bie Meiften, von ben Beibern im 7. Jahre.

<sup>81)</sup> Man muß bei ber Statistif ber Tobesfälle fehr vorsichtig fein, weil in manchen Gefängniffen die schwer Erfrankten in hofvitäler gebracht werden, wo sie starben, aber bann in die Labellen ber Strafanstalt nicht als Lobte gezählt werden.

<sup>82)</sup> S. oben im vorigen Befte S. 381.

<sup>83)</sup> De la Repression p. 493. Die Nachrichten find sparfam; vom Gefängniß von Borbeaux (mit 200 Bellen) führt B. an, baf fast teine Krankheitsfälle und jährlich 2 bis 3 Todesfälle bei 14 bis 1500 Gefangenen porkommen.

anstalten vorkommen 84); allein man muß bedauern, baß mit Bezug auf die Ausmittelung biefer Falle feine fichernbe Grundlagen gegeben find 85), weil in Franfreich (wie auch in andern gandern) eine große Meinungsverschiedenheit barüber herricht, welche Buftande man zu Seelenstörungen rechnet, indem z. B. in einigen die an Hallucinationen Leidenden ju ben Wahnsinnigen, in anderen Anstalten nicht bazu gerechnet werben, ebenso in Bezug auf Epileptische und Blodfinnige Meinungeverschiedenheit herricht. Nach ben Tabellen, bie 1847 vorgelegtwurden, famen in den maisons centrales 13 Seelenstörungen auf 1000 Manner und 36 auf 1000 Beis ber. Nach bem Berichte bes Ministers über 1852 treffen in biesen Anstalten 3 auf 100 mannliche und 6 auf 100 weibliche Die Freunde bes Jolirungenftems fuchen ju beweisen 86) und führen an, wie gunftig fich in Bezug auf Bahnsinnsfälle bas Berhältniß in Unstalten stellt, welche nach biefem Syftem eingerichtet fint. Man bedauert nur, daß in gang allgemeinen Ausbruden (ohne ftatiftische Rachrichten) versichert wird, bag in Diesen Unstalten ein gunftiger Buftand fich zeigt. In Unschung ber Gelbftmorbe wird versichert, daß feine solche Fälle vorfommen und wenn man fich auf die große Bahl ber Selbstmorbe in bem Zellengefängniffe Magas 87) beruft, fo wird zu

<sup>84)</sup> Auch barüber liefert Chaffinat 1. c., f. oben Rote 74 p. 238 1c., Nachrichten und Taoellen.

<sup>85)</sup> Mur wenn man von ben einzelnen Anstalten folche Arbeiten erlangen fonnte, welche Gerr Delbrud, Arzt in ber Strafanftalt von Galle, in Mollere und Damerome allg. Beitschrift für Bfinchiatrie 1854, XI. Bb. S. 57 über die Einzelnheiten, Urfachen, Art ber Entwicklung ber Seelenstörungen in Salle mitstheilt, wurden wir eine beffere Grundlage erhalten.

<sup>86)</sup> Nachrichten welche herr Lelut mittheilt, s. oben in biesem Archive S. 381. Berenger de la repression p. 148.

<sup>87)</sup> S. oben in biefem Archive S. 391.

zeigen gesucht, baß in Vergleichung mit ber Zahl 88) ber außerhalb ber Gefängnisse vorkommenden Selbstmorde, die in Mazas nicht auffallend ist, sich aber auch aus dem Mangel passender, auf Geist und Körper wohlthätig wirkender Beschäftigung sich gut erklart. 59)

A. Wir haben gezeigt, welche Beränderung in den Ansichten über den Werth des Jolirungsspstems in Frankreich seit einigen Jahren, besonders seit dem ministeriellen Umlausschreiben von 1853 eintrat. Wir haben bemerkt,®) daß nur in zwei Departements die Räthe treu dem Antrage auf Einführung dieses Systems blieben und mit dieser Treue erklärt sich auch Herr Berenger 1) fortdauernd für das System, dessen Hauptvortheil nach seiner Ansicht in dem wohlthätigen Einfluß der Einsamkeit auf das Gemüth des Sträslings liegt, der in ungestörter Ruhe den Trost und Erhebung in der Stimme von oben sindet. 12) Die günstigen Ersahrungen anderer Länder, die bei diesem Systeme leicht auszuübenden nüglichen Beschässis gungsarten, der Unterricht, die religiöse Einwirkung und die Nachweisungen, 18) daß weder Körper noch Geist der Ge-

<sup>88)</sup> Berenger p. 498.

<sup>89)</sup> Aus bem Berichte bes Ministers über 1852 ergiebt fich, baf in ben Maisons centrales 34 Bahnfinnsfalle vorfamen (barunter 16, von benen ber Minister fagt, baß ihre Symptome fich fcon vor ber Einsperrung zeigten) ferner famen vor 8 Selbst morbe.

<sup>90) 3</sup>m Archive S. 394.

<sup>91)</sup> De la repression p. 486.

<sup>92)</sup> Das Schlimme ift nur, baß bei ungebilbeten Straffingen bie Mittel, in fich ben Troft zu finden mangeln, und bei irreligiöfen Gefangenen auf die Macht der höheren Ginwirfung nicht gerechnet werden kann.

<sup>93)</sup> Berenger p. 490 meint, baß in la Roquette, wo ber Getresbienft nur auf bem Gange gehalten wird und die Straflinge bei offenen Thuren die Stimme des Geiftlichen hören, der Gottesbienft feine feierliche Majestät nicht verliert. Bir zweifeln daran fehr.

ngenen burch Isolirung leibet, werden als Bortheil bes pftems angegeben.

Berenger ift aber zu fehr praktisch gebilbet, als baß bas Isolirungssystem absolut als Universalarzenei beachtet. Rach feiner Ausführung find gewiffe Bedingunn unerläßlich, bei beren Dasein allein bas Suftem wohlatig wirfen fann.94) Dabin rechnet er 1) eine fraftige ib centralisirte Verwaltung. Die Auswahl ber rechten ersonen ift dabei ebenso wie die Rudficht wichtig. Daß cht zu viele Straflinge in einer Anftalt find; 95) 2) als efentlich wird zwedmäßiger religiöser Unterricht geforbert, ze forgfältige Bahl ber anzustellenben Geiftlichen ift er nöthig. 96) Darüber, ob ber Regierung ober ber iftlichen Behörde bie Unftellung und Entfernung biefer eistlichen überlaffen werben foll, scheint man nicht einig fein. 97) 3) Gine gute Wirfung erwartet Berenger 98) n ber Ginrichtung, nach welcher religiösen Genoffenschaf-1 Die Kührung ber Aufficht in ben Strafanstalten über-

<sup>4)</sup> De la repression p. 504.

<sup>5)</sup> Nach Berenger, p. 509, ist da wo mehr als 500 Strästinge find, feine gehörige Aufsicht möglich. — Der Berfasser prüft, ob man zu Directoren Manner wählen soll, welche von den unteren Stufen des Gefängnisdienstes an aufsteigen, oder Manner, die von vornherein durch höhere Bildung sich auszeichnen. Herr Berenger hebt mit (wohl zu großer) Borliebe (wir erinnern an die Nachweisung in diesem Archive 1854 S. 622) die engslischen Offiziere hervor, welche Stellen der Governors von Gefängnissen annehmen.

<sup>3)</sup> Benn herr Berenger p. 512 bemerkt, baß ber Gefangnißgeiftliche mit Borficht zu Berke gehen, fich Anfange mit wenig Erfolg begnugen, bie Gefangenen an fich gewöhnen muß, fo hat er gewiß Recht. Er führt an, baß man eine Pflanzichule fur Gefangnißgeiftliche errichten foll, welche zu ihrem idwierigen Berufe besondere vorbereitet werben.

<sup>7)</sup> Rach Berenger p. 514 hat man jest bie unter Napoleon vorfommende Stelle eines grand aumonier wieder errichtet, welchem, wie er meint, die Anstellung der Gefängnißgeistlichen überlassen werden konnte.

<sup>3)</sup> Berenger p. 514. Bir haben oben (bies Archiv G. 388) auf

tragen wurde, so baß diese frommen Brüder und Schwestern an die Stelle der jesigen weltlichen Unteraussehn zu treten hatten 99) was vorzüglich bei dem Jsolirungsschsteme wichtig ware. 100) 4) Als nothwendig wird eine gut organistrte Beschäftigung der Gesangenen, serner 5) eine Einrichtung gesordert, nach welcher die Sträslinge häusige Besuche besommen und wo 6) dafür gesorgt ist, daß die Gesangenen gehörige Bewegung im Freien haben. 101) Herr Berenger gelangt, nachdem er die neuen englischen Einrichtungen gut geschildert hat, zu der Frage: 102) wie das

bie in Frankreich für und wiber sich kund gebenden Stimmen ausmerksam gemacht. Die Frage, ob Mitglieder religiöser Genossenichaften zu Aussehern in Gefängnissen gemacht werden sollen, ist eine sehr wichtige. Wir haben einzelne ausgezeichenete mit seltener Berufstreue wirkende Mitglieder in Strafanstalten kennen gelernt; aber gegen den Borschlag Berengers, (in Italien, wo überall Geistliche solcher Genossenschaften Gefängnißbesucher sind, hat der Berfasser keine günkigen Wirkungen beobachtet), spricht theils eben der Ordensgesst und daß die kirchliche Subordination nachtheilig werden kann, well das Ordensmitglied (ganz ähnlich bei protestantischen religiösen Genossenschaften) nur den gestlichen Obern gehorche, was Constitte mit der Berwaltung erzeugt, theils daß die Mitglieder (niedern Kanges, besonders weibliche) zu viel Werth auf äußeren frommen Dienst oder mystische Mitssanfeit legen und zur heuchelei oder zu Seelenstörungen unter den Befangenei beitragen.

<sup>99)</sup> Berenger p. 516 bemerkt, daß das Rolirungsspftem gefährbet fein wurde, wenn nicht alle Aufseher das vollste Bertrauen einstößen, und nicht von der Berufstreue befeelt sind, dont la recompense est autre part que sur la terre. Wir fragen, ob nicht auch ander Bersonen, die nicht geistlichen Korvorationen angehören, das nämliche sittliche religiöse Gefühl bestihen und der nämlichen Berufstreue fähig sind, als Geistliche.

<sup>100)</sup> Berenger p. 521.

<sup>101)</sup> Bir bebauern, baß herr Berenger biefen Punkt nur berührt und nicht gegen bie in Bentonville zuerst angeordneten (in England felbst wegen ihrer Unzwecknäßigkeit jest aufgehoben) in einigen deutschen Anstalten aber noch beibehaltenen Spazierhöschen sich erklärt hat.

<sup>102)</sup> Berenger p. 531 hebt hervor, bag in England bie Bahl ber Berbrecher allerdings abgenommen habe, sucht aber bie Urfa-

olirungesinftem 108) mit anderen Ginrichtungen ber Strafiuperbunden und burchgeführt werben foll. igt die Anwendung des Spstems auf die Angeschulbigt und Angeklanten, will es auf alle Strafgefangenen c behalt die brei Arten ber Freiheitoftrafe bei. Gefana-3, Buchthaus und Travaux forces) angewendet haben. :bert vorzüglich, daß die Gefangenen von ber Arbeit ein gewissen Cobn (als Aufmunterungsmittel) erhalten. 104) er ehrenwerthe Verfasser fürchtet nicht bie lange Dauer r Isolirung, Die nach ihm feine Gefahren erzeugt. 105) er Borichlag Berengere besteht nun barin, bie in ben efetbuchern gebrobten Strafen in brei Berioben vollziehen lassen und zwar so, bag ein Drittheil (und wenn bie trafe über 10 bis 20 Jahre beträgt) ein 1/4 in ben f Ifolirung gebauten Strafanstalten verbußt werbe, baß ber zweiten Beriode ber 2/8 ober 8/4 ber Strafzeit bie

chen in manchen Ericheinungen, benen er, wie wir glauben, einen ju großen Werth beilegt.

<sup>3)</sup> Es ift zu bedauern, daß die französischen Schriftsteller, welche fich mit bem Gefängnissystem beschäftigen, nicht die Strafanftalt in Bruchsal (im benach barten Baden) einer aufmerksamen Beobachtung wurdigen. Wir empfehlen vorläufig bas Studium ber eben erschienenen Schrift: die Einzelhaft nach fremben und eigenen sechsichtigen Erschungen im neuen Mannerzuchthause in Bruchsal von dem Direktor besselben Füßlin. Deitelberg 1855.

<sup>4)</sup> Rach Berenger p. 538 foll ber Lohn hoher als er jest ift werben, aber ber Betrag nach ber Berschiedenheit ber Strafen, zu welchem ein Strafling verurtheilt wird, eine verschiebene hohe haben. Bir fragen: cb nicht ber Betrag von ber Art des Betragens bes Straflings in ber Anstalt abhängen foll.

<sup>5)</sup> Berenger fagt, daß bas Borbild von England, wo man von 18 Monaten bis auf 9 die Dauer der Ifolirung herabsette, nichts entschied, weil bei dem englischen Bolke wegen Temperament und Klima die Anlagen zur Melancholke und Stozungen geistiger Gesundtet hausiger find als in Frankreich. Dies ist schnell behauptet, aber nicht bewiesen.

Sträflinge zu Arbeiten auf ähnliche Art wie in Bortland (Personen, die wegen ihres Bustandes nicht bazu geeignet find, in gemeinschaftlicher Saft) angehalten wurden und in bem britten Abschnitt biejenigen, welche fich gut betragen, bedingt begnabigt werben, fo baß fie (wie in England) sobald fie fich schlecht betragen, für ben Reft ber im Urtheil erkannten Strafe von ber Bermaltung wie ber in die Unstalt gebracht werben konnen. richtete Bereine ber Schutgauficht über Entlaffene mußten biese Einrichtungen ergangen. Unfere Lefer werben bemerken, baß auf eine merkwurdige Beife biefe Unfichten bes herrn Berenger, eines ber erfahrungereichften und wohlgesinntesten Manner Frankreichs, mit ben von und oben in Diesem Archive mitgetheilten Borichlagen Unde rer, 106) bie von verschiedenen Grundsägen ausgeben, über einstimmt. Man wurde in Frankreich und in Deutschland in dem Rampfe der Unfichten, bei benen die Bertheibiger ber absoluten Jolirung barin bas Universalheilmittel zur Befferung erfennen, mahrend bie Begner bas Spftem als ein verberbliches verwerfen, beffer ju einer Berftanbigung und zu einem praftischen Ergebniffe gelangen, wenn bie Forschungen mit sorgfältiger Benutung ber Erfahrun gen 107) barauf sich richten murben, 1) ob nicht alle Strafgefangenen für eine gemiffe Beit ber Ifolirung unterworfen werden follten; 2) für wie viel Zeit dieje Art ber haft anzuordnen mare und unter welchen Ginichran-

<sup>106)</sup> S. Archiv S. 386 über bie Anfichten von Lucas und Leon. Faucher. Auch ber neueste französische Schriftsteller Bonneville in bem Werfe: de l'amelioration de la loi criminelle. Paris 1855 p. 594 spricht sich für bie Liberation préparatoire aus.

<sup>107)</sup> hiezu bedürften wir freilich mehr lebendige Theilnahme bet öffentlichen Meinung, Schut ber freien Preffe und öffentliche Bekanntmachung ber Berichte über bie einzelnen Strafanfalten.

igen; 3) unter welchen Bedingungen die Strafgefangest, nachdem ste eine gewisse Zeit isolirt waren, zu gesinschaftlichen Arbeiten zugelassen werden sollen; 4) ob und e viel von der englischen Einrichtung der bedingten gnadigung nachgeahmt werden soll; 5) welche Borscheungen und ergänzende Einrichtungen zur Aussührigen dieser Anordnungen nothwendig sind. Wir wunsen nur, daß man in Bezug auf die bedingte Begnadisng sich nicht von einigen gegen das neue System im zlischen Oberhause laut gewordenen Stimmen 108) und n den Aeußerungen englischer Richter, die von dem Geschnten und der beliebten angeblich abschreckenden Transstration alles Heil erwarten, abhalten lassen möge.

XI. Die erfreulichste Erscheinung in Bezug auf Gestanisweien in Frankreich ist unfehlbar dasjenige, was rch wohlthätige eifrige Personen für Gründung von istalten zur Besserung jugendlicher Uebertreter und in zug auf sie durch die Gesetzgebung geleistet ist. 109) en Anstoß zu den Privatanstalten gab die von dem remwerthen de Metzgestistete Colonie von Mettray, wels bald von anderen ähnlichen Anstalten zum Borbilde nommen wurde. 110) Neben diesen Anstalten wurden

B) Die Berhandlungen über bas Spftem im Oberhause am 9. Marz waren nicht grundlich; benn die Rebner bagegen hielten sich an vereinzelte Erscheinungen und vernachlässigten die Bezachtung ber statistischen Rachrichten, während boch ber damals schon erschlenene Report on the discipline and management of convict prisons by Colonel Jebb. 1854 die herren eines bestern belehren konnte, und die dort p. 76 abgedruckten Erstlätungen der Gefangnisgesstlichen ein gunstiges Resultat liezern. In einer späteren Situng am 2. Juli wurden andere Stimmen laut und Lord Granville versicherte, daß nach dem Berichte des herrn Zebb 90 Procent der zulest Entlassen sich gut betragen.

<sup>9)</sup> Wir haben barüber im vorigen hefte bes Archive S. 373 nahere Mittheilungen gemacht:

<sup>0)</sup> Die trefflichfte Arbeit (auf welche wir in einem fpateren Auf-

aud von bem Staate Bonitentiaranstalten für jugendliche llebertreter errichtet. 111) Man bemerft leicht, baf bie Bahl folder Angeschuldigten fahrlich bedeutend fteigt, fo baß a. B. von 1846 bis 1850 von ben Gerichten 1607 junge Leute, bei welchen Die Unterscheidungsfraft ange nommen wurde in die Vonitentiaranstalten gesandt wurben, weil die Gerichte immer ftrenger wurden, je mehr fie wußten, baß jest zwedmäßig organifirte Saufer zur Bef ferung ber jugendlichen Uebertreter porbanden maren. 112) Wir haben oben die Richtung bes Gesetzes vom 5. Aug. 1850 angegeben und bemerft, bag bie Regierung bas Bedürfniß fühlte, auch ftrengere eigentliche Strafanstalten für jugendliche Uebertreter zu errichten, bie zu mehr als 2 Jahren verurtheilt waren und burch ben Mangel ber Unterwerfung unter bie milbere Bucht zeigten, baß ftreis gere Behandlung gegen fie eintreten mußte. Es follten bierbe sondere Colonieen in Algier (ober auf bem Festlande) eingerichtet werben. 118) Rach ben Befegen fann bie Regierung jugenbliche lebertreter, bie in Bemäßheit bes

sate jurudfommen) ift von Ducpetiaur im Rapport sur les colonies agricoles, écoles rurals Bruxelles 1854, wo ber für alle Fortschritte begesterte mit seltener Beharrlichkeit wirkende Ber saffer p. 50—98 das Ergebniß seiner Besuche in den französsischen Anstalten schildert.

<sup>111)</sup> Nach ber Eriminalstatistif für das Jahr 1853 p 200 sind jest in Frankreich 1716 Brivatanstalten zur Besserung jugendlicher Uebertreter. In Mettran waren 1853 571, in Petibbourg 310, in Borbeaux 321.

<sup>112)</sup> Solcher öffentlichen Anstalten find 13. In biefen und in ben Brivatanstalten waren am 31. December 1853 6228 Knaben und 800 Mabchen, außer ben 200 jungen Mabchen, bie in maisons de Bon Pasteur ihre Strafe verbüßten. In ben 17 Privatanstalten waren 3287 Knaben und 317 Mabchen.

<sup>113)</sup> S. über bie Befferungsanstalten für jugendliche Uebertreiter Berenger p. 233 bis 246 und bie oben in biefem Archive S. 378 angeführten Werke von Camarque, Dufat und Burquet.

art. 66 Code in Maisons de correction vermahrt und erzogen werben follen, bei Vertrauen verdienenden Kamilien in die Lehre geben laffen, jedoch fo, baß ber Entlaffene fogleich wieder in die Anstalt gebracht wird, wenner fich schlecht aufführt. 114) Als eine ber wichtigften Ginrichtungen wurden Bereine zur Schutaufficht jugendlicher Sträflinge erkannt. Ein folcher Berein bilbete fich zuerft in Baris, 115) andere Stabte folgten. erfahrt aus bem Berichte bes Ministers von 1854, baß bie Regierung von bem Betragen ber Entlaffenen menig Radrichten hat und baber von Regierungswegen Schutzaufficht in ber Art anordnete, daß die Maires ber Bemeinden alle 6 Monate Berichte über bas Betragen ber Entlaffenen erftatten follten. Diese Schutvereine haben eine wichtige Bedeutung, indem sie nicht blos über bie ganglich (nach Ablauf ber im Urtheil bestimmten Beit) Entlassenen Aufsicht führen, fonbern auch über bie pros viforiich Entlaffenen, ba bas Befet folche Entlaffung gestattet, unter ber Bedingung, bag ber Schutverein fie annimmt und bag ber bedingt Entlassene, wenn er sich schlecht beträgt, jogleich wieber in die Unstalt gebracht mirb 116).

<sup>114)</sup> Nach bem Werke Bucquet Tableau de la situation morale et materielle en France des jeunes detenus p. 38 wurden von 1833 bis 1836 189 Knaben und 52 Madchen in die Lehre gegeben, 1851 trat dies ein bei 92 jungen Leuten. Manche wurden von den Gutsbesitzern als Knechte angenommen.

<sup>115)</sup> Als société de patronage des jeunes detenus et jeunes liberés du departement de la Seine. — Berenger de la repression p. 240.

<sup>116)</sup> Rach Bucquet's Werk S. 38 wurden ihr von 1837 bis 1851
798 jugendliche Uebertreter als provisorisch Entlaffene anverstraut, davon wurden 170 in die Lehre gebracht, 11 wurden wegen neuer Bergehen verurtheilt, 7 in die Anstalt wieder

Eine Erscheinung, welche flar bie Berschiebenheit ber Unfichten Englands und Frankreiche lehrt, ift bie Erfia: rung bes Ministers in bem Berichte von 1854. Ball rend in England allgemein bas wohlthatige Birfen ber von Brivatverionen gegrundeten und verwalteten Anftalten aur Ergiebung und Befferung jugenblicher Uebertreter anerfannt wird und felbit bie neueste Bejeggebung auf bie Wirffamfeit folder Unftalten berechnet ift 117), erflatt ber Minister, baß bie von bem Staat gegrundeten Anftalten weit ben Borgug vor ben Brivatanstalten haben, bag bei ben Ersten bie Beamten eine große Pflichttreue an ben Tag legen, baß größere Energie und eine auf Ab. ichredung berechnete Wirksamkeit eintritt, mabrend in ben Brivatanstalten vielfache Migbrauche wegen einer weniger ftrengen Disciplin vortamen 118) und Privatintereffe ober Spekulationsgeist zu leicht sich geltend machen. rungen Dieser Urt find Die Ausfluffe jenes in Kranfreich herrschenden bebenflichen Centralisationsgeiftes, ber alles Beil nur von bem Staate und ben von ihm angestellten Beamten erwartet und gegen die Birtsamfeit ber Brivats personen ein Mißtrauen ausspricht 119), welches bie Rraft

gebracht, 5 als unverbefferlich erflart. Jedoch 1852 behnte bie Barifer Gesellschaft ihre Aufsicht über 171 befinitiv und 134 provisorisch Entlassen aus, 6 von diesen wurden wieder in die Anstalt gebracht, 16 begingen neue Bergehen, 28 verzichteten auf Batronage, 27 wurden als unverbefferlich aufgegeben, 2 verschwanden.

<sup>117)</sup> G. in biefem Archive 1855. G. 119.

<sup>118)</sup> Der Gerr Minister führt die vielen Entweichungen an; 152 Kindern sei es 1853 gelungen zu entsommen (70 konnten nicht mehr eingebracht werden), 30 auf 1000 von den End kommenen gehörten Brivatanstalten an.

<sup>119)</sup> Der Berr Minister erklart, daß er, wenn man Privatanstalten wolle, den religiösen Anstalten entschieden den Borzug gebe, weil bei ihnen die wahre nachhaltige Ausopherung zu erwarten ist. Wir erlauben uns zu fragen, ob der herr Minister

r Burger, ihre Bereitwilligkeit Opfer zu bringen labmt th eine Gleichaultigfeit berbeiführt, por beren Rolgen ber taat felbst erichreckt, wenn in ernften Zeiten bie an 216impfung gewöhnten Bürger theilnahmslos ba bleiben, wo r muthiges Auftreten Die Gesellschaft retten konnte. Die auptsache scheint zu sein. baß bie Anftalten, in welchen e jugendlichen Uebertreter welche wegen ber mit Burcchmasfähigfeit verübten Berbrechen mit ftrengen Strafen legt werben muffen, wo baher ber Charafter ber trafanstalt bas hauvimerkmal bilbet und nur bie ollziehung ber Strafe einer Mobififation wegen ber ithwendigen auf Erziehung bes jungen Menschen bechneten Einwirkung nöthig ift, von ben Unstalten geennt werben muffen, in welchen bie jugendlichen Uebereter zu bringen find, welche ohne Buredmungsfähigkeit inbelten, ober geringere Bergeben verübten ober ihren :Ibft ichlechten) Eltern nicht jurudgegeben werben fonn; Anstalten ber ersten Art 120) werden von bem taate errichtet werben muffen, wahrend Unstalten ber zeiten Art fehr gut Berte von Privatpersonen sein tonn. mo aber bem Staate Die nothige Aufficht aufteben muß ib eine awedmäßige Wechselwirfung amischen ben Unulten ber beiden Arten angeordnet sein soll. 121)

nicht auch die Erfahrung beachtet hat, daß folche Anstalten leicht ein feitig geleitet werden, daß die in flosterlich en Anstalten dieser Art erzogenen Kinder, vorzüglich Matchen, sich als Dienstmägde häusig nicht gut bewähren; will ber herr Minister aussprechen, daß weltliche Personen nicht eben folcher Berufetreue fähig sind, als Mitglieder religiöser Genoffenschaften?

<sup>0)</sup> Wie fie in Frankreich seit 1850 bestehen (namentlich auch als besondere Abtheilungen der Maisons centrales) und wie in England Packhurst eingerichtet ift.

<sup>1)</sup> Beise ift es, wenn unverbefferliche Rinber, bie in Anftalten ber zweiten Art waren, unter gewiffen Bebingungen in eine Anftalt ber erften Art, und Uebertreter, bie in ben Anftalten

XII. Alle Berbefferungen im Gefangnismesen find aber ungenügent, wenn nicht für entlaffene 122) Straffinge Schuppereine gegrundet werden. In Diefer Begiehung finden wir in Franfreich eine große Lucke. 128) - Nur für entlaffene jugendliche Uebertreter besteben folche Soutvereine. Berenger läßt burchbliden, bag bie in Franfreich bestehende überall wirffame Gesellschaft de St. Vincens de Paul baju vortrefflich benütt werben fonnte, und macht aufmerksam, bag in anbern ganbern, Stalien, Rieberlanden, Deutschland folche Schuppereine mobithatia mirfend bestehen. Sier aber bedarf es einer gehörigen Berftanbigung. Gewiß ift, bag nur burch ben wohlthatigen Sinn von Privatpersonen geholfen werden fam. Ber stimmt nicht ben Borten von Berenger bei 124), wenn er saat: la charité ne se crée pas par ordonnance; elle ne s'impose pas, elle veut être libre, dans ses allures, elle se repugne à ce qu'on la soumette au controle du tel ou tel fonctionaire, ou à ce qu'elle soit exercée de droit par ceux, qui designe plutôt leur position, que leur sympathie pour les oeuvres, qui reléve d'elle? Der Berfasser bes gegenwärtigen Auffates bat mit ber Frage über bie beste Dragnisation ber Schutyereine in Deutschland, Italien 125) und England sich seit vielen Jahren beschäfe

ber erften Art vermahrt wurben, wegen ihres guten Betragens in eine Anftalt ber zweiten Art gebracht werben.

<sup>122)</sup> Hr. Bonneville in feinem Werke: Des institutions complementaires du régime pénitentiare p. 523 hat gut bie Rothwenbigkeit biefer patronage nachgewiesen.

<sup>123)</sup> Berenger, de la repression p. 546.

<sup>124)</sup> Berenger, de la repression p. 546.

<sup>125)</sup> Wir werben in einem fpateren Auffate, nachweisen, bag bie in Toskana gebilbeten Schutzereine zweckmäßig erganisitt find und sehr erfolgreich wirken.

tigt und bas Wirken folder Gesellschaft beobachtet und erlauben uns auf einige Erfahrungen aufmerklam zu machen. Wir haben bereits 126) Rachrichten über bie Grundung biefer Bereine in England gegeben. Die über bas Wirfen berfelben befannt gemachten Berichte 127) find hochft gunftig. Borguglich verbient bie Sammlung ber Erfahrungen in einer ber herrlichften Unstalten Conbons die allgemeine Aufmerksamkeit 128). Die auf entlaffene Straffinge berechneten Schutvereine fonnen entweber fo eingerichtet fein, baß folche Straflinge, wenn fie nicht soaleich Unterfunft und Mittel bes ehrlichen Ermerbes finden, in einem Saufe ftrenger Aufficht unterworfen und zur Arbeit angehalten werben, bis fie ein Unterfommen finden, ober bag ber Berein bafur forat, folden Straflingen einen Blat ju verschaffen, um fich ehrlich ju nahren, ober bebrangten Straflingen burch Unterftugungen beifteht, überhaupt eine gehörige Aufficht halt und burch Bestellung eines Aufsichtspflegers für ben entlaffenen Sträfling aber auch burch Rath und Sulfe forgt. Sammelt man die Erfahrungen über bas Wirfen biefer Bereine, fo bemerkt man, bag ber gludliche Erfolg berfelben, entweber an bem Mistrauen bes Staats und ber Beamten gegen alle folche Bereine, und an ben eingeführten Beschränkungen und ber Controle, so wie an ben Mangel ber Unterftugung scheitert, welche bie Mitglieber folder Vereine von ben Behörden 129) erhalten muffen

<sup>126)</sup> In biefem Archive.

<sup>127)</sup> Berichte ber Gefängnifgeistlichen im Report on the discipline by Jebb 1834 p. 34.

<sup>128)</sup> A Place of Repentance or on account of the London Reformatory for adult male criminals. 9 great smith street Westminster by Martins, London 1854.

<sup>129) 3.</sup> B. intem bie Bolizei, wenn fie bemerkt, bag Entlaffene auf folimmen Wegen manteln, ben Borftanben ber Schutyvereine ober ben Auffichtspflegern foleunig Rachricht gibt.

Archiv. b. Crit. IV. St. 1853.

ober bag Burger, bie fich einbilben, bag ihre Belbbei trage hinreichen, nicht mit thatigen Gifer, inebeionbere als Auffichtepfleger ober burch Sorgfalt ben Entlaffenen Unterfommen zu verichaffen. Theil nehmen. 180) Mogen bie bisher von uns mitgetheilten mit Sorgfalt gesammelten Materialien benjenigen, welche sich mit ber Einrichtung ber Gefängniffe beichaftigen, Beitrage liefern, um umfichtiger ben wichtigen Gegenstand zu beachten und sich burch Bergleichung mit ben Erfahrungen in England zu überzeugen, bag meber bas Suftem ber Ginzelnhaft bie Universalarznei ift, wodurch bie Gefängniffe zu Befferungsanstalten umgewandelt werben konnen, noch bas Spftem gemeinsamer haft, wenn es in zwedmäßiger Ber bindung mit anderen Einrichtungen angewendet wird, ab solut verwerklich ift, und überhaupt mit gewissen formellen Unordnungen feine mabre Gefängnifverbefferung gewonnen werben tann, wenn nicht zugleich bie gange Strafe gesetzgebung von einem wurdigen befferen Beifte und nicht von bem ber Abidreckung beseelt, vielmehr auf Befferung berechnet ift, wenn ferner nicht bie Berion lichkeit ber Manner, welche in ber Gefängnifperwaltung thatig find, Burgichaften gewährt, bag mit Energie, aber auch mit Wohlwollen und geeigneter Beachtung ber Individualität der Befangenen bie Befangniffanordnungen burd geführt werden, wenn endlich nicht überhaupt barauf gerechnet werben barf, bag bie Befängnißeinrichtung burch gunftige politische Verhältniffe unterftugt und burch eine wohlwollende Mitwirfung ber Burger, 3. B. wegen ber Ber eine für entlaffene Straffinge geforbert werbe.

<sup>130)</sup> In biefer Beziehung muß man zur Ehre ber Schweiz be merten, bag bie bortigen Bereine ber Schutaufficht (wir werben barüber Rachricht geben) burch ben Eifer ber Burgu fehr gut wirten.

## XX.

## Das

## Berhältniß ber Sachverständigen zu ben Richtern und Geschwornen im Strafprozeß.

Von

## Arnold.

Ein alter Streit ist von neuem in das Leben getreten, ist erwacht mit verjüngter Kraft und wird mit besons derem Eiser geführt von den Aerzten. Er betrifft die als lerdings wichtige Frage, ob Richter und Geschworene, ob insbesondere auch die letteren berechtigt sind, die zur Borsbereitung ihrer Urtheile oder Wahrsprüche erhobenen Gutsachten der Sachverständigen ihren Aussprüchen nicht zum Grunde zu legen, oder ob sie als daran gebunden erachtet werden muffen.

Zwei Gründe sind es vorzüglich, aus welchen manfür die Aerzte, gegenüber von Richtern und Geschworenen eine Stellung gewahrt wissen will, welche sie gleichsam als Richter über die in ihrem Bereich gehörenden Fragen erscheinen ließe, so daß den Richtern und Geschworenen nichts übrig bliebe, als die ärztlichen Gutachten als Theil ihrer Richtersprüche und Wahrsprüche auszunehmen und die rechtliche Folge als Urtheil zu verfünden. Der erste Grund

besteht barin, bag bie Wiffenschaft bes Urztes, insbesonbere bes Seelenarites, eine jo umfaffenbe, bie gange Thatigfeit eines Menschen in Anspruch nehmende und befonders wegen bes beständigen Fortichreitens in Entbedungen und Erfahrungen fo ichwierige fei, daß von Richtern und Geschworenen gar nicht erwartet werben konne. baß fie im Stande feien, ein arztliches Gutachten feinem wiffenschaftlichen Gehalte nach zu prufen, also noch weniger im Stande, foldes als nicht gehörig begründet zu perwerfen. Als zweiten Grund macht man geltend, bag es boch eine Berabmurbigung ber Aerate, beionders ber vom Stagte nach bestandener Brufung gerade jur Beantwortung ber bei ben Gerichten vorfommenten medicinischen Fragen an gestellten Merzte fei, wenn Richter, welche bochftene in ber gerichtlichen Medicin Kenntniß erlangt haben, noch mehr aber, wenn Beichworne, benen gewöhnlich alle miffenschaft liche Bilbung abgeht, befugt fein follen, bas miffenschaft liche Produkt eines Urztes nicht nur gleich ber einfachen Aussage eines Zeugen über Thatsachen zu prüfen, sondem auch solches als unbegrundet ober boch nicht gehörig begrundet unberücksichtigt zu laffen oder nur theilmeise zu berudfichtigen. 1)

Dieten Grunden muß man allerdings beiftimmen und ce ware offenbare Inconjequeng, wenn die Gerichte in ben Källen, wo zur Schopfung bes Urtheils ober bes Wahripruche Fragen erörtert werben muffen, beren Be

<sup>1)</sup> Boffmann, in Friedreiche Central=Archiv fur bas gesammte gerichtliche Medicinalmefen, 1849. S. 398. Saimerle Magazin für Rechte = und Staatswiffenschaft, Bb. I. S. 442. Friedre'ich, Blatter für Anthropologie, 1851. S. 15. Friedreich, Habluch ber gerichtsärztlichen Braxis. Borrede, S. 14. Schürmeter, Lehrbuch der gerichtsärztlichen Medicin, S. 70. Hofmann, in henke's Zeitschr. für Staatsarzneikunde, 1850. H. Moppen, in der deutschen Zeitschrift für Staatsarzneikunde, 1854. Bb. IV. Heft 1. Kraus, im Gerichtschaft 1854. richtsfaal, 1854. Bb. II. S. 231.

antwortung nur nach Regeln einer besondern in dem Kreise des Wissens der Richter oder Geschworenen nicht gelegenen Wissenschaft oder Kunst geschehen kann, zwar die Beantwortung von Männern solcher Wissenschaft oder Kunst einholten, dann aber doch sich selbst gleichsam als Männer dieses Fachs darstellen und nach den ihnen nicht bekannten Regeln solcher Wissenschaft oder Kunst die ihnen zugekommene Beantwortung der Fragen prüsen und bald für richtig erklären, bald als unrichtig verwerfen wollten.

Es ware dies aber auch nicht blos ber Kall, wenn es fich von arztlichen Gutachten handelt, fondern es mare Dieselbe Inconsequent und Dieselbe unbegrundete Unmagung bei allen Gutachten, welche ben Berichten aus irgend einem besonderen Rache erstattet werden, wenn Richter ober Geichworne, welche nicht Manner bes speciellen Rachs finb. bennoch auf eine Brufung nach ben besondern Regeln biefer Wiffenichaft fich einlaffen und bem Resultat biefer Brufung Die Folge beilegen wollten, bas erhaltene Gutachten ale unbegrundet ober nicht gehörig begrundet ju erflaren. Selbst ben Richtern, welche - mas von ihnen mit Recht geforbert wirb2) - mit ber gerichtlichen Argneikunde nicht blos oberflächlich, sondern grundlich fich befannt gemacht haben, fann man bas Recht nicht zugefteben. medicinische Gutachten nach medicinischen Regeln mit ber Birfung ju prufen, bie erhaltenen Gutachten ju verwerfen, benn die gerichtliche Medicin ift noch nicht bie Biffenichaft ber Medicin felbft: fie lehrt nicht ein grundlich wiffenschaftliches Erfennen ber Rrantheiten: namentlich ber Seelenfrantheiten, ber Korperverletungen u. f. m., sondern sie lehrt dem Juristen nur so viel, als ihm nothwendig ift, um in jedem vorkommenden Kalle au wiffen.

<sup>2)</sup> Mittermaier, iu Goltbammers Archiv, Bb. I. S. 302.

worüber arztliche Gutachten zu verlangen, und um, wenn biese eingekommen, zu prüsen, ob alle Fragen beantwortet find und ob die Beantwortung auch den Richtern ober Geschwornen die erforderliche Austlärung zu geben geeigenet sei.

Wenn man nun gleich die oben dargestellten Gründe anerkennt, so kann man doch der hieraus gezogenen Folgerung nicht beistimmen, daß Richter und Geschworne verpflichtet wären oder für verpflichtet erachtet werden kömten, die Gutachten der Sachverständigen, namentlich auch jene der Aerzte, als sessischen Wahrheit anzuerkennen und ihren Urtheilen und Wahrsprüchen unbedingt zu Grund zu legen: man kann dies selbst dann nicht zugeben, wem bei den Sachverständigen so eine Art von Instanzenzug eingesührt ist: ja man wird sogar bei näherer Erwägung sinden, daß ein solcher Instanzenzug meistens weit weniger zuverlässig ist, als das Gutachten derjenigen Sachverständigen allein, welche aus unmittelbarer Wahrnehmung urtheilen.\*)

Um die Frage gründlich und unpartheisisch zu beant worten, wird man vorerst feststellen muffen, was denn im Strafprozes die Aufgabe und die Pflicht des entscheiben den Richters — und wo Geschworne bestehen, was die Aufgabe und Pflicht der Geschwornen sei.

Der entscheibende Richter in Straffachen hat burch seinen Ausspruch festzustellen, ob und welche strafgesetlich verbotene Handlung begangen wurde, wer sie begangen

,

<sup>3)</sup> Sehr belehrend und überzeugend hat fich hierüber bereits Mittermaier in Goltbammers Archts für preußisches Stufrecht, Bb. I. S. 7 folg. ausgesprochen. S. auch Mittermaier, im Crim. Arch. Jahrg. 1845, S. 295. Bergl. Reien; ichrob, im alten Archiv, Bd. V. St. 3. Rr. 1. Albert in Friedreichs Blättern für gerichtliche Anthropologie, 1854. G. 2. — Der Streit ist aber noch nicht zu Ende.

Begehung mitgewirft habe, ob fie au ibrer Bersonen zur Schuld zuzuredmen und welche Strafe benfelben auguerfennen fei. Bu biejem Ausspruche muß er theils bas Geset, theils bas Kactum in feinem gangen Umfange und in allen feinen Theilen fennen. Soweit er fich un mittelbare Renntnis des Thatsächlichen verschaffen fann, muß er fich biefe unmittelbare Kenntniß verschaffen, namentlich burch Augenichein. Soweit biese unmittelbare Renntniß nicht erlangt werben kann, muß er burch andere Organe bazu zu gelangen fuchen, immer aber ben bem birecten am nächften tommenben Weg mablen, weil die Kenntniß in bem Berbaltniffe ficherer ober weniger ficher erreicht wird, in weldem weniger ober mehr 3wischenorgane wirten. Je auverlässiger die Kenntniß des Kactums ift, besto zuverlässtger tann bas Urtheil fein und ba Riemand in Strafe verurtheilt werben barf, ohne bag ber Richter von seiner Schuld vollkommene Ueberzeugung hat, fo muß ber Richter berechtigt und perpflichtet fein, bei jedem Mittel, burch welches er Renninis von einem Berbrechen und ben Subjecten beffelben erhalten foll, genau zu prufen, ob biefes Mittel allein ober in Berbindung mit andern ihn auch überzeuge. Durch Beugen erhalt ber Richter Kenntnig von vergangenen Thatsachen, aber nur Zeugen aus eigener finnlicher Wahrnehmung fonnen ihn überzeugen, nicht Beugen vom Sorenfagen und felbft bie Aussagen ber Beugen aus eigener finnlicher Wahrnehmung, burch welche er mittelbar Renntniß bes Thatsächlichen erhalt, muß er (nebit ber Brufung ber Glaubwurdigfeit ber Zeugen in subjectis ver Beziehung) ihrem Inhalte nach prufen, ob fie ihm Ueberzeugung von bem Thatsachlichen gewähren. Selbst wenn ber Richter burch Augenschein fich unmittelbare Renntniß eines Thatumstandes verschafft, muß er prufen, ob hier nicht von einem Umftande bie Rebe fei, beffen

502

grundliche Kenntniß nur nach Regeln einer besondern in bem Rreife seines Wiffens als Richter ober als erfahrnen Mannes nicht liegenden Biffenschaft ober Runft möglich ift, und wenn er findet, daß ein folder Umftand in Frage fteht, muß er auch jum Augenschein Sachverftanbige ober Runftverftanbige jugieben. Cogar wenn er iener besondern Wiffenschaft ober Runft fich gewibmet hat, vielleicht folche als Dilettant mit besonderer Renntniß und besonderem Glud übt, barf er als Richter fich nicht anmaßen, neben bem Richteramt zugleich bas bes Sachverftanbigen ju Insbesonbere fann bem Unterfuchungerichter üben. ichon beshalb nicht gestattet sein, jugleich ben Sachverftanbigen zu spielen, weil ja bann erft ben entscheibenben Richtern und ben Oberrichtern ber Beweis geliefert mer ben mußte, baß ber Untersuchungerichter auch Sachverftanbiger fei. Den Mitgliebern bes enticheibenben Berichts und bes Obergerichts fann nicht aufteben, au gleich als Sachverständige zu handeln und z. B. in der Situng au beurtheilen, ob ber ihnen vorgelegte Begen ftand Arfenit, Grunfpan, Blaufaure - ober ob ein öffentliches Creditvapier gefälscht ober nur nachgeahmt sei, weil bie hiezu erforderliche Renntniß nicht in ihrem Berufe liegt und gewiß auch nie bei allen Mitgliedern, ja felten nur bei einem berselben gefunden wird. Einzelne Mitglieder eines Richtercollegiums aber konnen nicht berechtigt fein, neben ihrem Richteramt bas eines Sachverftanbigen mit ber Wirfung zu üben, daß die andern Mitglieder biefes Collegiums baran gebunden maren.

Sind nun die Sachverständigen dazu berufen, ben entscheibenden Richtern diejenige thatsächliche Kenntniß zu versichaffen, welche diesen zur Fällung des Urtheils nothwendig ift, aber nur durch Sachverständige verschafft werden kann,4)

<sup>4) &</sup>quot;Der Sachverftanbige, wie man ihn im Uebrigen auch betrach-

jo unterliegen awar bie Gutachten ber Sachverftanbigen feiner wiffenschaftlichen ober technischen Brufung ber Richter, aber jeder Richter hat das Recht und bie Bflicht, zu prufen, ob er burch bas Gutachten überzeugt sei 5) und soweit bieses ber Fall nicht ift, soweit hat er bas Recht und bie Pflicht, bas Gutachten unberücksichtigt au laffen. Stunde Diefes Recht ben Richtern nicht au. so waren fie auch nicht berechtigt, ihre Ueberzeugung auszusprechen und die Garantien einer zuverlässigen Rechtfprechung - Unabhangigfeit, Stabilitat und hinreichenbe Besoldung ber Richter - maren Schein, weil die Richter vielleicht gerabe in ben entscheibenben Bunkten von Sachverftandigen abhängig waren. Indem bie Richter fich burch bie Gutachten ber Sachverftanbigen nicht überzeugt finden. areifen fie Diese Gutachten nicht von ber wiffenschaftlichen ober technischen Seite an, greifen also nicht über in besondere Wiffenschaft ober Runft, sondern gestatten nur ben Gutachten jene Wirfung nicht, welche bie Sachverftanbigen bavon erwarteten. Es fommt aber auch eine folche Erscheinung nicht bloß bei Gutachten von Sachverftanbigen, sonbern zuweilen auch bei andern Beweismitteln vor, und wir nennen hier als Beispiel nur ben Zeugenbeweis. Benn auch zwei ober mehr Zeugen einstimmig aussaaen. baß fie eine Thatfache mit eigenen Augen gesehen, mit eigenen Ohren gehört haben, fo pruft boch ber Richter, ob er burch biese Aussagen fich überzeugt finde, und ift bieses ber Rall nicht, so legt er auch biese Aussagen seiner Entscheibung nicht zu Grunde. Go wenig bie Zeugen fich gefrankt fühlen fonnen, wenn ber Richter bas, was fie mit leiblichen Augen gesehen, nicht für bewiesen erachtet, so wenig konnen bie

ten mag, ift immer nur ein Mittel gur hervorrufung einer riche terlichen Ueberzeugung." Bradenhöft, im Gerichtsfaal, 1855. Bb. I. S. 104.

<sup>5)</sup> Mittermaier, Strafverf. II. S. 331.

Sachverständigen sich gekränkt fühlen, wenn der Richter das nicht für erwiesen annimmt, was sie mit geistigem Auge erforscht haben und wenn auch die Sachverständigen für die Ausübung ihrer Wissenschaft oder Kunst zu gerichtlichen Iwecken vom Staate bestellt sind, so kann doch einem solchen Amt die Wirkung nicht beigelegt werden, daß durch dessen Ausübung ein anderes Staatsamt, das Richteramt, in seinem wesentlichen Beruse, Gerechtigkeit nur nach voller Ueberzeugung zu üben, beeinträchtigt werden dürste.

Es wird indeffen faum ber Fall vorkommen, daß bie Richter ein Gutachten ber Sachverftanbigen, welches nicht mit andern Erhebungen ober Beweismitteln collibin, unberücksichtigt laffen. Denn wenn wir jogar annehmen wollten, es fame ichon in der Boruntersuchung ein Gut achten vor, welches jo oberflächlich und unbegrundet mare, baß es gar nicht berücklichtigt werben konnte, ober baß beffen Unrichtigkeit fo augenscheinlich vorläge, baß selbft berjenige fie erkennen mußte, welcher in Die besondere Wiffenschaft ober Kunft nicht eingeweiht ift, so wird boch gewiß in foldem Kalle ichon in ber Boruntersuchung ein . beffer ausgearbeitetes Gutachten eingeholt werben, alfo ienes Gutachten nicht mehr allein ftehen. ?) Rame aber ja ber Kall vor, bag ben enticheibenden Richtern nur But achten abgegeben murben, welche gar feine überzeugenbe Rraft hatten, fo mare es boch gewiß ber Gerechtigfeit entgegen, wenn man verlangen wollte, baß folde Gutachten als Bafts eines Richterspruches gebraucht werben müßten.

Wenn aber ein Gutachten ber Sachverständigen mit ben Gutachten anderer Sachverständigen ober mit andem

<sup>6)</sup> C. auch Mittermaier in Goltbammers Archiv, Bb. I. S. 114 fg.

<sup>7)</sup> Mittermaier, Strafverf. I. S. 560.

Erhebungen ober Beweismitteln im Wiberspruche fieht. bann fann man nicht im Geringften zweifeln, bag ber Richter herechtigt und verpflichtet ift, eine Bergleichung ber collidirenden Beweismittel porzunehmen und nur bas für mahr ober für bewiesen anzunehmen, von dem er nach gemiffenhafter Ermägung aller Umftanbe fich überzeugt balt. 5) Denn ber Richter muß alle Beweismittel berud-' fichtigen, er barf feinem an fich einen Borgug por bem anbern geben und wenn es gleich in ber Natur ber Sache liegt, baß jedes einzelne Beweismittel in seiner Sphare einen höhern Werth haben fann, ale in biefer Sphare ein anderes Beweismittel, so folgt boch baraus nicht, baß ienem die Rraft zuftunde, biefes unwirksam zu machen. Db Jemanden ber Urm gebrochen fei, fonnen Urgt und Bundarzt gewiß beffer als Nichtarzte beurtheilen: menn aber bem Richter Erscheinungen bewiesen werben, nach welchen ein Armbruch unmöglich angenommen werben fann, 9) so barf man ihm nicht zumuthen, ben arztischen Gutachten mehr als ben anbern Beweismitteln au alauben.

Bei ber Vergleichung ber einzelnen Beweismittel und bei ber Prüfung, ob und welchem ber sich widerssprechenden Beweismittel der Vorzug zu geben sei, muß der Richter, obgleich er sich in eine Prüfung nach den Regeln einer ihm als Richter nicht bekannten Wissenschaft oder Kunst nicht einlassen kann, doch gründlich und gewissenhaft zu Werke gehen. Der sogenannte Totaleinsbruck sührt ihn zwar in der Regel auf die rechte Spur, dem er beruht auf dem nur noch nicht zum klaren Beswußtsein gekommenen Zusammenwirken der Ueberzeugungssmittel: aber hie und da liegt dabei auch eine Ueberwältis

<sup>8)</sup> Mittermaier, im Crim. Ard. 1845. S. 801.

<sup>9)</sup> Ein mertwurdiges Beifpiel f. unten.

aung bes Gefühls zu Grunde und ber Richter muß, auch wenn er die Grunde feiner Ueberzeugung nicht zu offenbaren - Entscheidungsgrunde nicht zu geben - bat. bennoch fich flar machen, aus welchen Grunden er fich überzeugt halte, aus welchen Grunden er diefen ober jenen Beweismitteln ben Borgug gebe.

Bleibt nach gemiffenhafter Ermägung aller Grunbe und Beweismittel bem Richter noch ein Zweifel, fo fagt ihm nicht nur fein Gefühl, sonbern auch Gefet und Wiffen ichaft, baß er ber milberen Unsicht hulbigen muffe und baß bies insbesondere im Falle eines 3meifels an ber überzeugenden Rraft bes Gutachtens ber Sachverffanbigen ober einer Collision folder Gutachten unter fich ober mit andern Beweismitteln fei. 10) Denn fo wie Riemand einer Strafe unterworfen werben fann, ohne bag ein Strafgeset übertreten ift; fo fann er auch feiner Strafe unterworfen werben, wenn nicht feststeht, baß er bas Strafaeset übertreten hat und jeber Zweifel an biesem Feststehen hindert bie Unwendung bes Strafgesetes.

Dieselben Rechte und Obliegenheiten wie die Richter bei Brufung ber Beweismittel, haben auch Die Geschworenen in ihrem Wirfungefreife. Es muffen ihnen biefelben Recht und Pflichten zustehen, weil sonft berfelbe Theil bes Ur theils - ber Wahrspruch - welcher ben Geschworenen anvertraut wird, nach andern Regeln gefaßt murbe, als wenn die Richter ihn zu fällen hatten und weil sonach bie Rechtspflege in bem nämlichen Staate verschieben ware, indem die Wahrheit auf eine andere Art erforscht und geprüft murbe, wenn Richter urtheilen und auf eine andere Art, wenn ber Wahrspruch von ben Geschwornen ausgeht. Es fonnen aber auch bieselben Rechte

<sup>19)</sup> Schon Bebfer, spec. 598. med. 24. hat bies anerfannt. C. auch Mittermaler, beutsches Strafverf. Bb. II. S. 332.

und Berbindlichkeiten ben Geschwornen in Beziehung auf ben Wahrspruch anvertraut werden, weil sie, wenn ste die Beweismittel und namentlich die Gutachten der Sachverständigen prüsen, gleich den Richtern nur die Frage beantworten, ob und wie weit sie durch die ihnen vorgelegten Beweismittel überzeugt sind, eben so wenig aber wie die Richter auf eine wissenschaftliche oder technische Prüsung der Gutachten der Sachverständigen sich einlassen. 11)

Bas man gegen bie Buftanbigfeit ber Beschwornen. bie Ueberzeugungsfraft ber Gutachten ber Sachverftanbigen zu prufen und auf ben Grund biefer Brufung ben Bahripruch zu fällen, einwendet, beruht auf berfelben irrigen Unsicht, auf welcher bie bie und ba in Frankreich und hie und ba in Deutschland vorkommende Behauptung beruht, bag bie Beschwornen nicht fabig feien, eine Rechtsfrage zu entscheiben. Man geht nämlich von ber Meinung aus, Die Geschwornen hatten bie Rechtsfragen, welche in ihrem Wahrspruche mit zu beantworten find. nach Grundfagen ber Rechtswiffenschaft und nach Gesetzen au beurtheilen, die ihnen nicht bekannt ober boch nicht hinreichend bekannt find; fie hatten, wenn Fragen aus einer andern Wiffenschaft ober aus einem Runftfach vorfommen, Dieje Fragen nach ben Regeln folder Wiffenschaft ober Runft zu erörtern und ba bies offenbar unmöglich ift, so glaubt man berechtigt ju sein, ben Geschwornen wegen ihrer Unfähigkeit zu solchem Ausspruch auch bas Recht zu bemselben zu bestreiten. So wie aber bie Beschwornen feine Rechtsfragen erörtern ober entscheiben, sondern bas vor ihnen vom Unflager und Bertheibiger bebattirte und bann vom Prafibenten erflarte Gefet nur anwenden, 12) so erörtern und entscheiben sie auch feine

<sup>11)</sup> Bergl. Mittermaier in Goltbammere Archiv, Bb. I. S. 305.

<sup>12)</sup> Dein Auffat im Gerichtefaal v. 3. 1855. Bb. I. G. 137 fg.

Fragen aus einer andern Wiffenschaft ober Runft, also auch feine medicinischen Fragen, sondern fie prufen in Bergleichung mit Allem, mas ihnen in ber Sigung vor getragen murbe, ob bas Gutachten fie überzeuge, fo wie fie auch prufen, ob bie ihnen in ber Sigung bekannt gemachten und erflärten Befete und Rechtsgrundfate auf ben porgelegten Kall anwendbar find.

Rachstehende von dem Verfaffer Dieses Aufsates er lebte Beispiele burften fur bie Richtigkeit bes bisher Be fagten fprechen. 3mei Weiber gerathen in einen Raufbandel; das eine Weib behauptet, es sei ihm von bem andern ber Urm abgeschlagen worden. Untersuchungs richter. Gerichtsarat und Gerichtswundarat fommen ichnell jur Beschädigten, finden fie noch unverbunden, beibe Mergte untersuchen ben Arm, finden ihn wirklich gebrochen, ver binden ihn funftmäßig und protestiren gegen alsbalbige Bernehmung ber Verletten, weil Diese burch ben erlitte nen Armbruch bis jur Erschöpfung angegriffen fei. am Tage barauf ber Untersuchungerichter bie Berlette in ihrer Wohnung vernehmen will, trifft er fie nicht zu Saufe, sondern auf ihrem Ader, wo sie mit einer hade Erde an bie Rartoffelstöcke anhäuft, also auch mit dem angeblich gebrochenen und noch verbundenen Urm eine schwere Arbeit verrichtet. Nun wurde zwar in jenem Falle burch einen andern Gerichtsarzt und einen andern Wundarzt herge stellt, bag ber Urm nicht gebrochen war, allein wenn bies nicht geschehen und auch nicht burch ben Untersuchungerichter, fonbern burch Zeugen hergestellt worben ware, bag bie Frau am Tage nach bem Borfall mit dem angeblich ge brochenen Urm eine schwere Felbarbeit verrichtet habe, jo wurde man boch weder bie Richter noch bie Geschwor nen tabeln ober eines Uebergriffs in medicinische ober die rurgische Renntniffe beschuldigen können, wenn fie ihrem Ausspruch nicht bas ärztliche und wundarztliche Gutachten,

n ben bewiesenen Umftand zu Grund gelegt batten. ie Frau schon am andern Tag ben Urm zu schwerer cbeit gebrauchen konnte. - Die gandleute baben aum Untreiben bes Biebes Beitichen, beren mit Leber gener Stab von Solz, aber die porbere Salfte in gang Theile gespalten und geflochten, mithin sehr elastisch ift. inem folden Beitschenftab und zwar mit bem porlastischen Theil schlug ein Bauer eine Frau einige iber ben Ruden, jedoch ohne bedeutende Folgen. Berichtsarzt erflarte ben Stab auch in ber gebrauchrt für eine Waffe, nämlich für ein Werkzeug, womit ebensgefährliche forperliche Berlegung jugefügt mernn. 13) Das Medicinalcollegium fprach aus, bas eitschenstab in ber gebrauchten Urt feine Baffe sei. t nun, es wurde in einem solchen Kalle fein Dberten eingeholt, wer wurde bie Richter eines Eingriffs :liche ober dirurgische Wiffenschaft beschuldigen fonwenn sie burch ben Anblid ber ihnen vorgelegten e trot bes gerichtsärztlichen Gutachtens bennoch ben ienstab, so wie er gebraucht war, für keine Waffe . Wer wurde die Geschwornen, von benen vielleicht e solche Beitschen beinahe täglich gebrauchen, tabeln , wenn fie nicht bas gerichtsarztliche Gutachten, i ihre Erfahrung und ben Ginbrud bes Augenscheins Berbict zu Grund gelegt hatten. - Ein Morber , daß er unmittelbar nach der That in die eine Stunde entfernte Rirche gelaufen fei, und bem bienst beigewohnt habe, um bas Alibi beweisen zu ; daß er bann als er nach Hause gekommen und nem hembarmel Blut von ber Ermordeten gefunas blutbeflecte Stud bes hembes abgeschnitten und Ochsen in ben Rachen gestedt habe, welcher es

ierisches Strafgeseth. Th. I. Art. 222.

perschlingen mußte und baß er bies gethan habe, um nicht ein Zeichen ber That an fich ju tragen. Gin Debicinal-Collegium begutachtete theils auf ben Grund Diefer Sand, lungen, theils weil ein Bermanbter bes Morbers an einer Beiftestrantheit gelitten habe, bag ber Thater an jenem Tage in ungurechnungefähigem Buftande mar, indem ein vernünftiger Menich nach einer fo ruchlosen That unmöglich bem Gottesbienft beiwohnen fonne und gerabe biefer Menich ale Bauerntnecht fehr wohl wiffen muffe, bag ein Doje keinen blutigen hembarmel fresse, also auch vernunftigerweise feinem Ochsen feinen jolden Mermel ju freffen geben fonnte. 3mar wurde jenes Gutachten jum Behuf ber Begnadigung eines verurtheilten Berbrechers abaegeben, allein so wie man nicht vermuthen barf, bak bamit eine Täuschung bes Begnabigers beabsichtigt mar, fo wird man auch jugeben muffen, bag wenn ein folches Gutachten ben Richtern ober Geschworenen vorgelegt wurde, Dieselben fich keiner Unmaßung feelenaratlicher Renntniß schuldig machen wurden, wenn fie bas Gutachten unberudfichtigt ließen und von ber Unficht ausgingen, baß ein Mensch, welcher so forgfältig und wie er selbst fagt, abfichtlich fur ein Indicium ber Unichuld und fur Befeitigung eines Indiciums ber Schuld handelt, gerade baburch Broben feiner Burechnungsfähigfeit gegeben habe. - Gin Beisviel aus bem Civilprozeß mag bafur bienen, bag bie oben vorgetragenen Grundfate auch bort gelten muffen und sonach in ber Natur ber Sache begründet find. Stanbesherr besitt innerhalb feiner Waldungen bebeutenbe Streden Lanbes, auf welchen nur einzelne große Eichen ftanden. Die Einwohner ber umliegenden Dorfer haben bas Recht, biefe Streden mit ihrem Bieh ju be weiben, burfen aber bie Gichen nicht beschädigen, wogegen ber Standesherr als Eigenthumer Die Streden nicht in Wald umwandeln barf, sondern sich mit ben Früchten ber

Cichen begnugen muß. Den Bauern fiel es ein, Die Eichen umzuhauen, damit mehr Bras fur ihr Bieb In ber Entichabigungeflage bes Stanbesberrn follte biefer bie Große bes exlittenen Schabens beweifen. 3mei Forstmänner beducirten unter Allegation mehrerer forstwirthschaftlichen Schriften und mit arithmetischen Berechnungen, bag wenn ber Standesherr jest frische Gichen pflange, er in 300 Jahren wieber fo große Gichen habe. wie die umgehauenen und wenn er jest bas Solz ber umgehauenen Gichen verfaufe und ben Erlos auf Binfen und Binfedginsen anlege, er in 300 Jahren ein Capital besitze, welches ben Werth ber umgehauenen Eichen vielmal erfete: co fei ihm also gar fein Schabe, eber noch fünftiger Rugen zugegangen. 3wei andere Forstmanner ichatten ben mahrscheinlichen Werth ber Früchte, welche bem Standesherrn entgehen, bis wieder Eichbaume von ber Große, wie die abgehauenen, gemachsen sein werben und bestimmten hiernach die Entschädigungesumme. Der emicheibende Berichtshof konnte biefe Gutachten nach ben Regeln der Forstwiffenschaft nicht prufen, also auch nach folden Regeln nicht entscheiben, welchem biefer Gutachten ber Borgug ju geben fei; aber er mußte fich für eines entscheiden und hier war es offenbar, daß bas lettere ben Borqua perdiente und erhielt, welches eine Beschäbigung anerkannte und die Große ber Entschädigungesumme festfeste.

Die früheren Gesetzgebungen ließen sich zum Theil auf unsere Frage gar nicht ein, z. B. CCC. Art. 147. 149; zum Theil gaben sie stückweise Borschriften, welche auf der Maxime beruhten, Beweisregeln zu geben, und auch hie und da die Richter anwiesen, die Gutachten ber Sachverständigen zu prüfen, 14) ob sie mit überzeugenden

<sup>14)</sup> Preuf. Crim .= Orbn. S. 388.

Grunden unterftutt feien. 15) 3m 3meifel, ob bas Butachten binlanglich begrundet sei, ober wenn die Sachverftanbigen fich untereinander widersprachen, follten andere Sachverständige entweder in verftarfter Bahl ober höherer Drbnung gehort merben. 16) Die Burttembergische Strafprozes. Ordn. Urt. 294. fam indeffen icon zu bem Musipruch, daß wenn ber Wiberspruch ber Sachverftanbigen unter fich nicht beseitigt ober ber 3weifel bes Richters nicht gehoben werbe, bie bem Ungeschulbeten gunftigere Meinung zu entscheiben habe. Bei bieser Bestimmung ift indef fen au erinnern, bag bem Richter auch bas Recht augeftanben werben muffe, gegen bas Gutachten ber Sachverftanbigen auch bie bem Angeschulbeten nachtheiligere Meinung gur Beltung ju bringen, wenn auf andere Beife außer allen Zweifel gesett ift, bag bas Gutachten ber Sachverftandigen unrichtig fei. 17) Dehr Beifall verdient die babische Strafprozeg. Ordn., welche Art. 250. 251. nur beftimmt, baß auf ben Grund bes Gutachtens von Sach verständigen, die von biefen erhobenen Thatiachen als gewiß angenommen werden fonnen und bag über bas Dafein ober ben Mangel ber Burechnungsfähigfeit wegen Seelenftorung bas Gericht nach Ermägung

<sup>15)</sup> Die Rechtslehrer waren verschiebener Ansicht. Bergl. Grolsman, Erim. Recht §. 513. Littmann, Strafrecht, Ş. 750. 751. Heffter, Strafrecht, Ş. 626. Martin, Erim. Prog. S. 85. Bauer, Straf. Prog. S. 135. — Ebenso im Civil-Prog. Sepfart Cap. 16. S. 7. Dang, Ş. 356. Martin S. 218. Linbe S. 296. Gönner, H. S. 430 fg.

<sup>16)</sup> Bayer. St.: G.: B. Thl. II. Art. 265. Württemberg, Strafproz.: Orbn. Art. 101. 102. Babische Strasproz.: Orbn. Art. 98. 99. — Das bayerische St.: G.: B. II. Art. 263. 264. legt einem mit allen gesetzlichen Erfordernissen versehenen Gutachten volle Beweiskraft bei. S. auch Carpzov, prax. rer. crim. I. qu. 26. n. 24. und II. qu. 78. n. 58.

<sup>17)</sup> Man erinnere sich an bas oben vorgekommene Beispiel, wo die Ungurechnungsfähigkeit eines Morders bargeihan werden wollte.
— Rur im Zweifel ist die milbere Ansicht vorzuziehen.

ber tarüber erhobenen ärztlichen Gutachten, fo wie ber Aussagen ber Zeugen und nach ben Ergebniffen ber eigenen Wahrnehmung entscheibe.

Mit Ginführung bes munblichen Berfahrens. - ber Unmittelbarfeit - mar eine weitere Ausbilbung ber Grundfate über bas Berhaltniß ber Gutachten ber Sachverständigen von felbft geboten. War es bisber ichon in einzelnen ganbern eine ftarte Bumuthung an bie Richter, etwas für richtig anzunehmen, weil bie gesetliche Bemeisregel es für richtig erflärte, und ben aus ben Acten giemlichermaßen erhellenden 3meifel zu beseitigen, weil er nicht zu ber Kraft gebracht war, baß ihm Wirfung in gefetlicher Korm beigelegt werben fonnte, fo mare es jest noch eine ftarfere Bumuthung, einzelnen Beweismitteln nicht wegen ihrer überzeugenden Rraft, fondern um ber Autorität ihrer Quelle willen ben Boraug au geben. Die Richter ichopfen ihre Renntniß bes Factums nicht mehr aus todten Acten, Die oft fo manchen Zweifel laffen: bas Kactum wird ihnen burch Zeugen, burch bie Angaben bes Angeschuldeten zur möglichst lebendigen Unschauung gebracht, die Ueberführungsgegenstände liegen vor ihren 214 gen, Sachverftanbige erflaren ihnen, was außer bem Bereich ihrer Kenntniffe liegt und beinahe jeden Zweifel, der ihnen noch bleibt, können fie burch Befragung fich heben Wenn sie nun auf die möglichst vollkommene laffen. Weise sich überzeugt haben, bann barf man ihnen nicht aumuthen, ihre Ueberzeugung ober einen Theil berfelben aufzugeben und bafür frembe Unficht zu substituiren: es ift ein Widerspruch, Richtern und Geschwornen ben Eid abzunehmen, die Beweise forgfältig zu prufen und ben Ausspruch nur nach freier Ueberzeugung zu thun, zugleich aber anzuordnen, bag zum Theil bie Unficht Unberer (ber Sachverständigen) als entscheibend angenommen werben muffe. Das Bejet muß - was bas zwedmäßigfte fein

wird — fich aller Beweisregeln 18) enthalten, ober es muß biefe Regeln so faffen, baß ben Richtern ober Geschwornen in jedem einzelnen Falle freisteht, ihrer gewiffen haften Ueberzeugung zu folgen. 19)

Es laßt fich eine selbstftanbige Stellung ber Sach perftanbigen, eine unbedingte Gultigfeit ibrer Gutachten praftifd gar nicht burchführen. In vielen Fällen konnen bie Sachverftandigen gar nicht gründlich urtheilen, wenn ihnen nicht auch die Aussagen von Zeugen bekannt gemacht ober auch bie Aften zur Ginficht vorgelegt werben. Go muffen 2. B. Die Merate, wenn fie ein Gutachten abgeben follen, ob Jemand an einer Seelenstorung leibe ober gur Beit ber angeschuldeten That baran gelitten habe, Die Aussagen ber Beugen fennen und ju ihrem Gutachten benuten burfen, welche die fragliche Person vor, bei und nach ber That bechachtet haben. Die Richter muffen Dieselben Beugenaussagen berücklichtigen konnen, wenn es fich bavon handelt, ob der Thater bolofe ober culpofe gehandelt babe. Sind nun Merate und Richter über ben Sinn und bie Wirfung berfelben Beugenaussagen verschiebener Anficht, so konnen die fonderbarften Collifionen bes Ausfpruche ber Sachverständigen mit ber Ueberzeugung ber Richter entstehen und es wurde oft eine Unmöglichkeit fein, ein in fich consequentes richterliches Urtheil zu verabfaffen, wenn bie Richter an ein Gutachten ber Sachverftanbigen gebunden maren. Dieje Ericheinung konnte in vergrößertem Maaßstabe ju Tage fommen, wenn in berfelben Sache verschiedene Claffen von Sachverftanbigen Butachten abzugeben hatten und bieje Gutachten fich ge-

<sup>18)</sup> Bayern und andere Staaten haben in ben neuern Gefegen bie Beweisregeln befeitigt.

<sup>19)</sup> Auf Diese Art verfügt bie Desterreich. Strafprog. Drbn. vom Jahre 1854.

radezu widersprächen, wenn z. B. in einem Vergiftungsfall die Frage, ob in dem Leichnam Gift gefunden worben, Chemikern vorgelegt, die Frage, ob der Verstorbene
an Gift gestorben sei, von Medicinern beantwortet wurde
und die Mediciner bestimmt behaupteten, daß Arsenikvergiftung die Todesursache gewesen, die Chemiker aber eben
so bestimmt versicherten, daß im ganzen Leichnam nicht die
geringste Spur von Arsenik zu sinden gewesen sei.

Insbesondere aber muß man erwägen, mit welcher Gefahr es verbunden mare, wenn einem ober zwei Sache verftanbigen ber fouverane Ausspruch überlaffen werben wollte, ob ein auf bas Urtheil bes Strafgerichts Ginfluß habender Umftand als wahr anzunehmen sei ober nicht. Ein folder Ausspruch mare nur bann gehörig vorbereitet, wenn bie Sachverftandigen ber gangen munblichen Berbandlung beigewohnt hatten und wie verschieden bann boch bie Butachten ber Sachverständigen, namentlich auch bie ber Aerate ausfallen, ift eine bekannte Sache. 20) Sollte nun ben Gutachten ber Sachverständigen bie Birfung beigelegt werben, baß bie Richter ober bie Beschwornen baran fich binben mußten, fo murbe boch bie Berechtiafeit forbern, daß biese Gutachten eben so wie die Richteripruche felbst von einer ftarferen Bahl von Sachverftanbigen - pon einem Collegium - ausgesprochen wurben und da diese Ausspruche oft im Wesen von berselben Folge find, wie der Richterspruch selbst, 21) so trate die Rothwendigfeit ein, die Collegien ber Sachverftandigen fo , ftart, wie bas Richtercollegium felbft zu besethen. nun in einer Straffache bie Butachten verschiebener Claf-

<sup>20)</sup> Reuere Beispiele. f. Gerichtsfaal, 1854. II. S. 237. 271. — 1855. I. S. 323.

<sup>21)</sup> Die Frage, ob Jemand in Folge ber erhaltenen Bunben gefterben, ift, wenn ber Thater bewiesen wurde, von gleicher Erheblichfeit wie die nach bem Thater.

sen von Sachverständigen nothwendig, so mußte von jeder bieser Classen ein Collegium zusammengesetzt werden und es könnte bann östers eine so große Zahl von Richtern und sachverständigen Richtern zusammenkommen, 22) daß kaum ber Raum gesunden werden könnte, sie alle mit den übrigen zur Aburtheilung ersorderlichen Personen unterzubringen.

Es kommt aber noch bingu, bag wenn man ben Aussprüchen ber Sachverständigen bie Wirfung beilegen wollte, von ben Richtern ober Geschworenen als bindenb anerkannt werben zu muffen, es ungeeignet mare, bie Sachverständigen auvor barüber in Gegenwart bes Angeschuldeten, bes Bertheibigers und bes Staatsampalts, ber Beugen und bes Bublifums bebattiren und vielleicht von ber Minderheit ber Sachverftandigen im Boraus recht anschaulich machen zu laffen, wie ungegrundet ber Ausspruch fei. Der nachher als Beichluß bes Collegiums ber Sachverständigen und als untrugliche felbst die Richter bindende Wahrheit verkundet murbe. Es ift aber auch noch zu bebenfen, baß felbst bei verftarfter Ungabl ber Sachverftanbigen boch gegen Irrthumer berfelben jene Schupmittel fehlen wurden, welche gegen Irrthumer ber Richter und Beichwornen gegeben find. Wo gegen ben Ausspruch ber Richter eine Berufung ftattfindet, murbe gegen ben Ausfpruch ber Sachverftanbigen ebenfalls auf hohere Sache verständige sich ju berufen fein: Dies geht aber eben fo wenig an, als eine Nichtigkeitsbeschwerbe nach Analogie ber Richtigkeitsbeschwerde gegen ben Richterspruch wegen Rechtsverletung, benn abgesehen bavon, bag es an posttiven Regeln ber besondern Wiffenschaft ober Runft fehlen

<sup>22)</sup> Wenn zu 12 Gefchwornen und 5 Richtern noch 12 Aerzte und 12 Chemifer erforderlich maren. Ober boch zu 5 Richtern 5 Aerzte, 5 Chemifer u. f. w.

wurde, welche verlett fein follen, ftunde ja ber Ausspruch ber Sachverftanbigen nicht allein, fonbern er mare als Theil des Richterspruchs mit diesem verkundet und es mußte ber gange Richterspruch aufgehoben, Die Berhandlung mit Bugiehung ber Sachverftanbigen höherer Orbnung wiederholt, ein neuer Ausspruch ber Sachverftanbis gen und ein neuer Richterspruch verabfaßt werben. wenig dieses ausführbar ware, so wenig und noch wenis ger mare bas gegen Brrthumer ber Geschwornen eingeführte Schutmittel ausführbar, bag bie Richter, wenn fie einstimmig find, bag bie Geschwornen sich zum nachtheil bes Angeschulbeten in ber hauptsache geirrt haben, bas Urtheil ausieben und die Sache ju einer neuen Berhandlung verweisen können: benn bann waren ja bie Richter fogar befugt, ben Ausspruch ber Sachverftanbigen nach ben Regeln ber besondern Wiffenschaft ber Runft zu prufen, melde bie Sadrerftanbigen angewenbet haben.

Die Sachverftandigen find nicht Behülfen bes Richters in bem Sinne, bag ihnen auftunde, an ber Kaffung bes Richterspruchs Theil zu nehmen: ber Richter fällt feinen Ausipruch unabhängig von jebem außern Ginfluß und berfelbe Fall ift bei ben Geschwornen. Aber Richter und Geschworne bedürfen einer Kenntniß aller auf bas Urtheil ober ben Wahrspruch Einfluß habenben factischen Umftande und alle Mittel, wodurch fie diese Renntniß erhalten, find Beweismittel; ber Augenschein und Die Gutachten ber Sachverftanbigen eben fo wie Zeugen, Urfunden und Geftandniß bes Angeschulbeten. Alle biefe Mittel in Beziehung auf ihre überzeugende Rraft zu prufen und miteinander zu vergleichen, muffen Richter und Beschworne bas Recht haben und Niemand tann fich gefrantt fublen, wenn feine Aussage ober fein Gutachten folder Brufung unterworfen wirb.

Sind nun aber bie Sachverftandigen gleich ben Ben-

gen Beweismittel, fo find fie boch um beswillen nicht auch aleich ben Zeugen zu betrachten und zu behandeln; es maltet vielmehr zwischen beiben ein bedeutender Unterschied por. Der Beuge fagt aus feiner Erinnerung, mas er mit seinen Sinnen wahrgenommen und wozu er in ber Regel nur bie Renntniffe bes gewöhnlichen Lebens bedurfte: er urtheilt nicht, fonbern ergablt nur. Der Sachverftanbige beobachtet amar auweilen auch mit feinen Sinnen. aber bas Charafteriftische feines Ausspruchs ift ftets ein Urtheil, felbst wenn er angist, mas er gesehen bat, s. B. ob ein ihm vorgezeigter Begenstand Bift fei; er urtheilt nicht blos über Sachen, er urtheilt zuweilen auch über bie Aussagen von Beugen, j. B. wenn von Seelenftorungen die Rebe ift und ihm die Aussagen berer vorgelegt werben, welche ben angeblichen ober vermuthlichen Geelenfranten bisher beobachtet haben. Der Sachverständige. obwohl gleich ben Zeugen für ben Richter Beweismittel. fteht baber in feiner Eigenschaft auf höherer Stufe als ber Beuge in ber feinigen.

Betrachten wir nun das gerichtliche Verfahren in Beziehung auf Sachverständige, so kann zwar auch der Untersuchungsrichter nur für den Zweck der Untersuchung der Gutachten von Sachverständigen bedürfen, z. B. des Arztes darüber, ob ein Verwundeter oder auch ein Verdächtiger so krank sei, daß er ohne Gefahr der Verschlimmerung nicht vernommen werden kann. Allein wir des schränken uns hier nur auf jene Gutachten, welche zum Zwecke der Veranlassung des Endurtheils erhoben werden und in dieser Beziehung ist das Versahren in der Voruntersuchung verschieden von dem in der Hauptverhandslung.

Die Boruntersuchung soll herstellen, ob ein Berbrechen begangen worden und ob und gegen wen so viel Berbacht werhanden, um ihn vor Gericht ju stellen. Sie

darf nicht zu umständlich geführt werden, weil die Haupt verhandlung die ausführliche Darftellung bes Nactums zu iefern bat; fie muß aber bas Besentliche, soweit es au ben ermahntem 3med erforderlich, herftellen und inobeondere auch dafür forgen, daß Beweise, welche bis jur Bauptverhandlung verloren geben könnten, fogleich grundich erhoben werden. Bei bem Augenschein find gewöhnich Sachverftanbige erforberlich und die Frage, ob ber Berbachtige zurechnungsfähig, muß, wenn fie zweifeljaft, um beswillen schon in ber Voruntersuchung burch Das Gutachten von Sachverständigen über beffen Seelenuftand hergestellt werben, weil bavon es abhangt, ob ber Berbachtige vor Gericht gestellt werben fann. der Untersuchungerichter, je nach Berichiedenheit ber Beetgebung und ber Wichtigkeit ber Frage einen ober mehr Sachverftandige vernehmen, fo ift immer ber Kall möglich, aß er bie erhaltenen Gutachten für nicht geeignet erachet, bei ben entscheibenben Richtern Ueberzeugung hervor= jubringen, und er fann fich veranlagt finden, andere Sachverständige in vermehrter Bahl ober höherer Ordnung mit bren Gutachten zu vernehmen. Alle Diese Gutachten ind aber für das Endurtheil nicht von unbedingt entcheibenber Wirfung: fie bienen nur bagu, bem Berichte, velches über bie Stellung vor Bericht zu enticheiben hat, piefür Unhaltspuntte zu geben, und soweit fie thatsachiche Umftande bezeugen, welche in ber Sauptverhandung nicht wiederholt werden können, auch von bem entcheibenden Gerichte je nach Umftanden 'als urfundliche Beugniffe gebraucht zu werben.

Bei ber munblichen Haupwerhanblung liegt es im Besen bieses Versahrens, bag ben Richtern und eben so ben Geschwornen, soweit es nur immer möglich, die Besweise unmittelbar vorgeführt und nicht burch Ablesung von Actenstücken nur mittelbar vorgetragen werden. In ber

520

Regel wird basienige, was in ber Boruntersuchung burch Augenschein und mit Augiehung ber Sachverftanbigen er hoben murbe, ben Richtern und Geschwornen zur eigenen Unsicht nicht vorgelegt werben können und soweit bies nicht fein fann, muß man fich mit Borlefung ber Acten ftude begnugen. 28) Soweit aber jene Borlegung mit Erfola 24) möglich ift, muß fie geschehen 25), und wem jur richtigen Beobachtung Die Renntniß einer Wiffenichaft ober Runft erforberlich ift, muffen Sachverftanbige gur Hauptverhandlung beigezogen werben, fo wie biefe Beiziehung auch bann erforderlich ift, wenn es fich nur um Butachten ber Sachverftanbigen über Fragen handelt, ju beren Beantwortung bie Vorlegung bestimmter Begenftande nicht erforberlich ober nicht mehr möglich, fondem ber Stoff nur in ben Voruntersuchungsacten und in bem liegt, was in ber Hauptverhandlung vorkommt. 26) Dan wird fich hier in ben feltenften Källen mit jenen Gutad ten begnügen fonnen, welche in ber Voruntersuchung fei es auch von ben höchsten Medicinalcollegien ober von ben bewährteften Sachverständigen — abgegeben murben, benn es ift leicht einzusehen und burch vielfache Erfahrung erprobt, bag bie unmittelbare gleichzeitige Berhand, lung einer gangen Straffache ben Sachverftanbigen wie ben Richtern eine weit tiefere Einsicht und ein weit flareres Bild gewährt, als ihnen die Begemvart bei nur einem einzelnen Acte, z. B. ber Section, ober

<sup>23)</sup> Hierher gehört bas Protofoll über die Section bes Getöbteten. 24) Gifte können zwar vorgelegt, chemische Untersuchung berselben kann aber in ber hauptverhandlung nicht leicht vorgenommen werden.

<sup>25)</sup> Das Werkzeug, womit bie That geschen fein foll, fann vor gelegt werben. Ob ber Angeschulbete geistesschwach, fann wir rend ber Berhandlung geprüft werben.

<sup>26) 3.</sup> B. Gutachten über bie Tobesart eines Renfchen; femer barüber, ob ber Angeschulbete nur gur Beit ber That in ge ftortem Seelenzuftanbe fich befanb.

bas bloße Lesen ber Acten verschaffen fann: 27) es ift inebesondere ichon öfter vorgetommen, bag Sachverftanbige - namentlich Aerzte - ihr eigenes früheres Gutachten anderten, nachdem fie ber hauptverhandlung beis gewohnt, bort vollständigere Renntnig von ber Sache erlangt und burch Fragen, die fie selbst stellten und die nur ber Sachverftanbige zu feiner Aufflarung zweckgemaß ftellen konnte, Diejenigen Aufschluffe erhalten hatten, welche jur Erstattung eines erschöpfenden Gutachtens erforderlich waren. Es ist bieses auch bann schon vorgekommen, wenn Medicinalcollegien ein Gutachten erstattet hatten und ein Mitglied bes Collegiums zur Hauptverhandlung abgeordnet wurde 28) und man ersieht hieraus, daß sowohl bem Brafibenten, ale bem Staatsanwalt und bem Bertheibiger bas Recht zustehen muß 29), die Zuziehung von Sachverfandigen zur hauptverhandlung auch bann zu verordnen, und zu beantragen, wenn bereits in ber Vorunteriudung über biefelben Fragen Gutachten eingeholt find. Man fieht ferner hieraus, daß wenn ein Medicinalcolles aium, welches in einer Sache bereits ein Gutachten abgegeben bat, um Abordnung eines feiner Mitglieder gur Hauptverhandlung ersucht wird, bies nicht gerade ben 3wed hat, daß bas Mitalied bas abgegebene Gutachten vertrete und barauf beharre, fondern ben 3med, bag bas Mitglieb, nachbem es in ber hauptverhandlung bie erforberliche meitere Aufflarung erhalten bat, fein Gutachten felbftständig abgebe, ob auf bem Gutachten bes Colles giums zu beharren sei ober nicht: hierbei konnen von bie-

<sup>27)</sup> Mittermaier, Strafverf. II. S. 329.

<sup>28)</sup> Ein Medicinalcollegium fann theils durch Unvollständigfeit, theils durch Unrichtigfeit der Acten zu einem unrichtigen Gutachten veranlaßt werden. Man erinnere fich an den in diesem Archiv Jahrg. 1854 S. 237 erzählten Fall. S. übrigens Mittermaier in Goltdammers Archiv, Bb. I. S. 133 u. 134.

<sup>29)</sup> Mittermaier, in Goltbammere Archiv, Bb. I. C. 127.

fem Mitglied und ben allenfalls entgegentretenben anbem Sachverständigen Grunde und Gegengrunde erörtert mer-Mit Recht macht Mittermaier 31) aufmert ben. 80) fam barauf, wie gefährlich es ift, bei Gutachten ber Sade verftandigen in ber Hauptverhandlung Die eine Unficht nur durch Borlefen bes bei ben Acten befindlichen Out achtens barzustellen, bie entgegengesette Ausicht aber burch muntlichen Bortrag erörtern zu laffen, indem bas lebenbige Wort in ber Regel weit wirksamer als bas oft langweilige Ablesen eines Actenstucks ift und wenn man bier gegen einwenden will, daß auch dann, wenn jede Anficht burch munbliche Rede entwidelt wird, leicht ber beffere Redner und nicht die beffere Unficht ben Sieg bavontragen konne, fo ift nicht nur biefe Befahr nicht fo groß, als wenn die eine Unsicht nur vorgelesen, die andere durch bas lebendige Wort vertheibigt wird, sondern es wird auch gewiß in ber Regel von allen Seiten und namentlich auch von Medicinal Collegien bei Abordnung von Mitaliebem bafür gesorgt werben, bag nur Sachverftanbige bei ber Hauptverhandlung erscheinen, welche eines freien Bortrags mächtig finb.

Da ein Gutachten ber Sachverständigen in der Regel nur dann am vollständigsten und dem in der öffent lichen Verhandlung hergestellten Factum am angemeffenken sein wird, wenn die Sachverständigen dieser Verhandlung beigewohnt haben, so liegt es in der Natur der Sache und es ist unbedingt nothwendig, daß sie derselben auch bei wohnen, und es ist auch erforderlich, ihnen solche Pläge anzuweisen, von welchen sie ganze Verhandlung, insbesondere die Vernehmung des Angeschuldigten und der Zeugen ge-

<sup>30)</sup> Es ift zu munichen, daß folde Debatten zwar wiffenicaftlich, aber fur Richter und Geschworne mögliche verftanblich, auf jeden Fall in ben Schranfen gegenseitiger Achtung gehalten werben.

<sup>31)</sup> A. a. D. S. 134.

u auffassen können. Irrig ist es, wenn man sie wie Beugen nur einzeln und nur bann vortreten läßt, wenn m ihr Gutachten hören will: 82) es ist unmöglich, bei n Gutachten bas Thatiächliche zu berücksichtigen, welst in der Verhandlung erörtert und festgestellt wurde, nn man dieses Thatsächliche nicht kennt und wenn die ichverständigen dieses Thatsächliche nicht berücksichtigen men, so kann es geschehen, daß das Thatsächliche, welst sie in ihrem Gutachten voraussetzten, nicht ganz mit m übereinstimmt, welches in der Hauptverhandlung herstellt wurde und daß dann die Richter oder die Geswornen das Gutachten nicht benühen können, weil est den hergestellten Thatsachen im Widerspruche steht.

Die Zeugen muffen einzeln vernommen werben, weil nur bas, was sie sinnlich wahrgenommen, erzählen Ien, nicht aber ihre Urtheile, ihre Schlusse angeben burt, ein Zeuge aber, wenn er vor seiner Aussage die anzer Zeugen hört, bald sein Erinnerungsvermögen nicht strengen, bald diesem Bermögen mistrauen und bas als zene Wahrnehmung aussagen könnte, was er eben von ibern Zeugen gehört. Die Sachverständigen sollen eigenes Urtheil angeben, die diesem entgegenstehenden afichten bekämpsen und durch Austausch und Kanpf genseitiger Ansichten die Wahrheit zu Tage zu sördern

<sup>2)</sup> Sehr richtig schon gerügt von hohnbaum im Gerichtssaal, 1853. I. S. 260. Wenn bas Baperische Geset v. J. 1848, Art. 130. 169. verorbnet, bag bie Namen ber Sachverftändig gen auf bas Berzeichnis ber Zeugen zu sehen sind, und baß von Sachverständigen baffelbe gilt, was hinsichtlich der Zeugen vorgeschrieben ist, so barf dies nicht so verstanden werzen, baß burch bessen Anwendung der Zweck der Vernehmung von Sachverständigen, ein mit dem Resultat der Vernehmung harmontrendes Gutachten zu erhalten, vereitelt würde. Wäre mit Art. 169. eine unbedingte Gleichkellung ber Sachverständigen mit den Zeugen gemeint, so dursten ja auch die Sachverständigen fein Gutachten abgeben, weil die Zeugen nicht urthelzlen, sondern nur ihre finnliche Wahrnehmung aussagen sollen.

suchen. Bon ihnen und namentlich von den Aerzten ift nicht leicht zu furchten, bag einer von ihnen aus Bequemlichkeit ober aus Mistrauen in fich felbft nur bem But achten bes andern beiftimmen murbe. Insbesondere aber muß ben Cadwerftanbigen auch geftattet fein, bem Angeschuldeten sowohl wie ben Zeugen folde Fragen zu ftel-Ien, beren Beantwortung ihnen zur Aufflarung erforberlich icheint und es fann bieran namentlich bei Aerzten fein 3meifel fein, ba es ja befannt ift, baß jeder tüchtige Unt auch am Rrankenbette fich nicht mit bem Unblide bes Kranken und ber Kenntniß ber augenblicklichen Rrankheits erscheinungen begnügt, sondern auch Fragen über vorhergehende Einwirfungen auf ben Kranten ftellt. Db aber Die Sachverständigen ihre Fragen unmittelbar ober burch ben Brafidenten zu ftellen haben 88), bangt mit ber Frage ausammen, ob auch Staatsanwalt und Bertheibiger simit telbar ober nur mittelbar Fragen ftellen burfen und ift hier nicht zu untersuchen. 84)

Welche Fragen die Sachverständigen zu beantworten haben, hängt von der Natur und Eigenheit eines jeden Falles ab. Borzüglich stellt der Präsident die Fragen, es muß aber auch dem Staatsanwalt und dem Bertheidiger gestattet sein, Fragen zu stellen, weil sonst Anklage und Bertheidigung beeinträchtigt wären. 35) Es versteht sich indessen von selbst, daß seder Sachverständige nur aus dem Kreise des Fachs, aus welchem er sein Gutachten abs

<sup>33)</sup> Mittermaier a. a. D. S. 135.

<sup>34)</sup> In Bapern burfen bie Richter, die Geschwornen, ber Staatsanwalt, ber Angeflagte und ber Bertheibiger nach erbetener Erlaubniß bes Prafibenten Fragen ftellen und es wird bieses Recht mit solchem Taft geübt, baß beinahe nie ber Prafibent gegen Migbrauch bieses Rechts einzuschreiten hat. Strafprozeß-Geseh Art. 163. 164.

<sup>35)</sup> Mittermaier a. a. D. S. 121 bezeugt bies auch von England.

zugeben hat, gefragt werden barf, namentlich nicht über Rechtsfäße, indem diese ausschließlich von den Richtern zu beantworten sind. 36)

Die Sachverftanbigen, welche ju ber hauptverhandlung beigezogen werben, haben bie oft schwierige Aufgabe, ibr Gutachten noch in biefer Berhandlung abzugeben, weil bas Urtheil und namentlich ber Wahrspruch ber Geschwornen ebenfalls gleich nach ber Sauptverhandlung ju geben ift und felbft in ben Ausnahmefallen, mo bie Richter ibr Urtheil vertagen, boch die Berhandlung vollständig geichloffen und jum Urtheil reif fein muß. Da nun in jeber Biffenschaft schwierige und zweifelhafte Ralle portommen. welche nur nach gehöriger Borbereitung gründlich begutachtet werben tonnen, fo ift es nothwendig, bag ben Sachverftanbigen die Fragen, welche fie beantworten follen, im Allgemeinen im Boraus befannt gemacht werben, und ebenso ift es nothwendig, ihnen auch Einsicht ber Unterfuchungsacten zu gestatten und es ift bies insbesondere nothwendig, wenn aus einer Wiffenschaft, wie die arztliche, wo jo Bieles von Erfahrung abhangt, Butachten erftattet werben follen. 87) Die Gefahr einer Braoccupation ift beshalb nicht zu fürchten, weil einestheils gewiß bei ber Bahl ber Sachverständigen auf tüchtige charafterfeste Manner gesehen wird, anderntheils gerade baburch, bag mehr als ein Sachverftandiger beigezogen wirb, die Unmöglichfeit einer Ginseitigkeit entsteht und jede blos vorgefaßte Meinung burch bie Debatte gerftort murbe.

<sup>36)</sup> Mittermaier a. a. D. S. 121. 305.

<sup>37)</sup> Sohnbaum, im Gerichtsfaal, 1853. I. S. 261.

#### XXI.

#### Heber

# ben Begriff ber Gewalt in ben neuen Gesetgebungen.

Von

### Beffter.

Während das Römische Recht durch die bis in das Augusteische Zeitalter hinein übliche Specialgesetzebung über Verbrechen-Categorien zu einem vollkommen bestimmten Begriffe von Vis ober Violentia gelangt und damit auch noch im gemeinen deutschen Strafrecht maßgebend geblieben ist, scheint der deutschen Strafrechts-Codification in ältester wie in neuester Zeit — denn schon in der ältesten urfundlichen Geschichtszeit gab es eine solche — der Begriff der Gewalt-oder Gewaltthat entgangen oder verdunkelt worden zu sein, so daß die Praxis sich nicht selten deshalb in Verlegenheit besinden möchte. Einiges zur Lösung des Räthsels beizutragen, sei der Zweck dieses Aussaches.

Bis, in ihrer passiven Bebeutung, war in der Romischen Rechtsiprache die Verneinung der freien Selbstbestimmung oder Handlungsfreiheit eines Menschen von außen her, es sei nun durch völlige Aushebung oder nur durch Beschränfung derselben; ein Willenszwang, dem man von außenher unterworsen wird. Activ ist er entweder Naturgewalt, ein Zwang oder Drang der Umstände, die der Mensch nicht in seiner eigenen Macht hat, oder Menscher gewalt, die Einer über ben Anderen durch Anwendung natürlicher Kräfte, welche in der menschlichen Persson liegen, ausübt. Eine solche menschliche Gewalt war daher immer eine körperliche (L. 1. §. 29. D. de vi), wie namentlich bei Handanlegung (adhibita vi et quasi manu mortis causam praedere. L. 51. pr. D. ad L. Aquil.) Sie konnte sich zwar auch an Sachen äußern; immer jedoch ersorderte sie ein offenes zwangshastes Handeln gegen die Person des Anderen, ein Unternehmen zur Lähmung oder Unterdrückung seines Willens.

Nur in bieser Weise ist es wenigstens bisher möglich gewesen, ein in sich zusammenhängendes Verständniß bes Begriffes ben Quellen bes Römischen Rechts abzugewinnen und es scheint auch hierüber eine Uebereinstimmung ber neuesten Doctrin und Praxis zu bestehen.

In ben beutschen Reichsgesegen tritt uns ber feinere Begriff bes römischen Rechtes von Bis in seiner Ausbehnung bis zu einer pertenuis vis nirgends entgegen; wenigstens ift Referent nicht im Stande gewesen. Spuren einer folden Auffaffung zu entbeden. Man barf vielmehr behaupten, Bewalt bedeute in ber Sprache ber alteren Gesetzgebung eine vis atrox, welcher fein Biberfand mit ficherem Erfolg geleiftet werben fann; vorzuglich bie forperliche Ueberwältigung einer andern Berfon und baburch bewirkte ober bezweckte Unterwerfung unter ben eignen Willen bes Thaters, was in ben Rechtsquellen bes Mittelalters wie auch in vielen Stellen ber p. S. G. D. burch Roth, Benothigen, Noth anthun 1) ausgebrudt marb. So begegnen wir ber Gewalt in bem Artifel 119 ber p. S. G. D. "fo jemand einer unverleumdeten Che= frau, Wittwe ober Jungfrau "mit Gewalt und wiber ihren Willen" ihre Ehre nahme, mas in ben alteften

<sup>1)</sup> Bgl. Sachsensp. I, 63. 1. Archiv b. Grim .: R. IV. St 1855.

Duellen burch per vim ober per virtutem moschari übersett wird. Derselbe Begriff liegt zwar nicht allen Arten des in älterer Zeit s. g. Raubes, wohl aber der jenigen, welche als die gefährlichste und unbedingt mit dem Schwerdt zu richtende Art bezeichnet wird, zum Grunde, nämlich der Wegnahme einer beweglichen Sache mittelst förperlicher Gewalt, wobei der Andere in einen Rothstand versetzt wird 2).

Ein eigenes Berbrechen ber Bergewaltigung bilbete fich erft burch die Landfrieden, namlich "fo jemand ben andern felbft (allein) oder mit Silf und Rath Underer ohne und wider Recht und mit ber That an Leib. Gutern ober in andere Bege-vergewaltigen, beich abigen, übergiehen, belagern, befehben ober beichme ren murbe" (Rurnb. Landfr. v. 1522. VIII.) ober, fo Jemand "ben andern befehden, befriegen, bemeuten, faben, überziehen, belägeren ober verbotener Conspiration ober Bundniß wiber ben andern aufrichten, sowie einer ben andern feiner Loffestion ober Gewehr, es mare Schloß, Städte, Dörfer, Rirchen, Rlöfter, Bing, Gulten, Bebenten, liegend und fahrend Sab, Gerechtigkeiten, und überhaupt nichts ausgenommen, mit gewehrter Sand und gewaltis ger That freventlich entjegen wurde" (Lanbfr. v. 1548, S. 2). Es war also im Befentlichen entweber forperliche Beschädigung und Bedrängung (Vergewaltigung im

<sup>2)</sup> Das ältere Recht bietet freilich keinen ganz bestimmten Begriff bes Raubes bar. Die Offenheit ist wohl bas Charakteristische babei, im Gegensat ber heimlichkeit bes Diehstahls, wie Eropp in Hubstwalker Eriminal-Beitr. II. 10, ober die ungebunden offene Willfur bes handelns, wie Wilda Altgerm. Str. K. 907 es ausdrückt. Dadurch nähert sich das altdeutsche Recht allerdings dem Begriff der Bis bei der Rapina. Als undebingt der Todesstrafe verfallen erklären aber die Schriftseller des secksehnten Jahrhunderts den, der tes andern Gut mit hoher Gewalt, namentlich bewassiet, nimmt; z. B. der Laiensspiegel, vgl. Meister Urth. u. Gutachten S. 330.

engsten Sinn) — ober Besthentiehung mit bewassneter Hand (berselbe Lanbfr. §. 10). Als Kemzeichen strasbarer Gewalt nach beutschrechtlicher Auffassung macht sich also unmittelbares körperliches Handeln gegen den Andern bemerklich, was einen Zustand der Unterdrückung für denselben mit sich bringt; es ist nicht die Mißhandslung des Andern an sich oder die Beschädigung seines Eigenthumes an sich, was die gewaltige That characterisstrt. Nebenher liegen die in den Reichsgesehen sich geschlichen gemeinen Spolien, welche nur aus andern strasrechtlichen Gesichtspunkten seit dem Aussommen des römischen Rechts als Fälle der Lis im römischen Seinne einer strafrechtlichen Uhndung unterliegen.

Rehmen wir die neuesten beutichen Strafgefete gur Sand, fo begegnen wir ber Bewalt junachit unter ben Grunden ber Burechnungelofigfeit einer Sandlung; und awar in ben meiften unter ber Formel: wenn Jemand burch eine unwiderftehliche forperliche Bewalt (ober burch Drohungen, die mit gegenwärtiger unabwendbarer Befahr fur Leib und [oder] Leben verbunden find), zu einer Sandlung oder Unterlaffung genöthigt worden ift: (Baiern 131. R. Sachien 1838, 60. hannover 84. Burttemberg 101. Braunichweig 33. G. Seffen 39. Thus ringen Unhalt 64. Baben 82, Diejes jedoch unter Ausschliefung ber nicht lebensgefährlichen Drohungen). Ueberall ift bier wohl unter ber Bewalt ein forperliches Berhalten bes Ginen gegen ben Rorper bes Andern gemeint, woraus für biefen ein Willenszwang nach einer gewiffen Richtung bin entsteht. Eine etwas verschiebene Kaffung bat bas öfterreichische und preußische Strafgesetbuch angenommen. Jenes namlich ftellt Die allgemeine Rategorie eines unwiderftehlichen 3manges auf (§. 2, g). Diefes entbinbet von ber strafrechtlichen Berantwortlichfeit, wenn bie freie Selbstbestimmung burch Gewalt ober burch Drohungen ausgeschlossen war (§. 40), in ahnlicher Art wie ber Code penal art. 64. lorsque le prévenu à été contraint par une force à laquelle il n'a pu resister. Es gehört nicht in ben Bereich dieser Untersuchungen, ob unter diesen Formeln auch Naturgewalt mitbegriffen sein solle, wie sich gar wohl rechtsertigen läßt. Iedenfalls ist gerade körperlicher Zwang barin eingeschlossen und sogar vorzugsweise bedacht. Die Unwiderstehlichkeit ist zwar im preußischen Gesesbuch gestrichen; aber es muß doch immer eine Gewalt gewesen sein, welche die freie Willenssbestimmung ausichloß; worunter eine widerstehliche Körpergewalt nicht begriffen werden kann, es sei denn, daß darin noch eine Bedrohung enthalten wäre, die jenen Essett gehabt hätte.

Einen ähnlichen Begriff hat unbestreitbar auch biejenige Gewalt, welche geübt wird, um durch einen Anbern eine Mißthat zu vollführen; jedoch fällt barunter
nicht blos die unwiderstehliche Gewalt, die den Andern
lediglich zum Werkzeuge macht, sondern auch schon ein
geringerer Grad körperlichen (meist mit Drohung gemischten) Zwanges, welcher den Andern zu dem Entschlusse
bringt die Mißthat zu begehen oder sich daran zu betheiligen.

Was die einzelnen Mißthaten betrifft, bei welchen Gewalt einen wesentlichen Theil des Thatbestandes bilbet, oder für den Strafgrad in Rücksicht zu nehmen ist, so hat meines Wissens nur das Badische Strafgesesbuch einen bestimmten Begriff davon aufzustellen und in anderen Sapungen sestzuhalten gesucht. Im §. 278 ist nämlich als Gewaltihätigkeit bezeichnet, wenn jemand von einem Andern durch Anwendung widerrechtlicher thätlicher Gewalt, oder durch angewandte, mit der Gesahr unverzüglicher und unabwendbarer Berwirklichung verdundener Drohungen, mit widerrechtlicher thätlicher

Gewalt zu einer Sandlung, Dulbung ober Unterlaffung genothigt mirb. Gine wolche Gewalt bezüglich Besbrobung wird bann im Einzelnen auch verlangt bei einem hochverratherijden Ungriff auf den Großherzog in S. 586. bei gewiffen Majeftatebeleitigungen S. 606, 610, bei ber Widersetlichkeit gegen Bollgiehung von Gefeten und Berordnungen §. 615 und gegen obrigfeitliche Amtoubung § .. 618, bei Aufruhr S. 627, bei Ausbruch aus bem Gefangniß §. 634 u. f. w. Dieselbe Auffaffung liegt auch bem Begriff ber Nothaucht in S. 335 und bem Raube. in S. 410 ff. jum Grunde. Gewalt ift hier überall thatliche Unwendung von Körperfraft gegen die Berfon eines andern, welche bie Beugung feines Willens jum 3wed und zur Folge bat. Außerdem tommt aber allerbinge noch bei gemiffen Delicten ein gewaltsames Sanbeln an Cachen vor; 3. B. ein gewaltsamer Einbruch §. 381, 2. und gewaltsame Erbrechung eines Gefängnisses in §. 634. 637.

Was dagegen die übrigen deutschen Gesetzebungen betrifft, so liegt meines Wiffens eine ähnliche Grundbestimmung nicht vor, um für andere Fälle, wo Gewalt zum Thatbestand einer Mißthat gehört, maßgebend zu sein; vielmehr sinden sich daselbst nur Strafgesetze über vereinzelte Fälle rechtswidriger Gewalt, an welchen num der Versuch zu machen sein wird, den gemeinsamen Besgriff zu gewinnen.

Bundchft begegnen wir bei bem Hochverrath in mehreren ber heutigen Strafgesetze einer gewaltiamen Aenderung ber Staatsverfassung, insbesondere ber Thronsfolge h, wobei ber Charafter ber Gewaltsamkeit burchsgungig ohne authentische Erklärung gelassen ift.

<sup>3)</sup> Bgl. Defterr. 58, 6. Preuß. 61, 2. R. Sachfen 81, 3. "gegen bie Staats-Berfaffung einen gewaltsamen Angriff unters

Daran ichließt sich im preuß. Str. G. S. §. 82 bas Unternehmen, eine ber beiden Kammern gewaltsam auseinanderzusprengen, zur Fassung oder Unterlassung von Beschlüssen zu zwingen, oder Mitglieder aus derselben gewaltsam zu entsernen und in §. 83. die Berhinderung eines Kammergliedes an der Bersammlung oder Abstimmung Theil zu nehmen durch Gewalt oder durch Bedrohung mit der Berübung eines Berbrechens oder Bergehens; desgleichen eine ebensolche Berhinderung anderer Staatsgenossen an der Ausübung ihrer staatsbürgerlichen Stimms und Wahlrechte; wosür sich auch in anderen Strasaesebbüchern Barallele sinden 4).

Es folgt bann Wiberstand ober Wibersetslichkeit gegen die Organe der vollziehenden Macht mit Gewaft oder Drohung; 5) besgleichen Zwang gegen einen Beamten durch Gewalt oder Drohung ausgeübt, eine Amtshandlung vorzunehmen oder zu unterlassen; 9) Aufruhr, insofern dabei Gewaltthaten an Personen oder Sachen

nimmt. Hannov. 119, 3. "um die St.: Berfassung burch geswaltsame Mittel zu andern — sich in eine Berschwörung eingelassen, oder Burgerkrieg erregt ober auf ein Mitglied der K. Kamilie zu jenem Zwede einen thätlichen Angriff gethan." Burtemb. 140, 3. "Angriff oder Berschwörung mit dem Zwedeiner gewaltsamen Aenderung der Bersassung." Ebenso G. Heffen 129, 3. — Braunschw. 81. "Wer einen gewaltsamen Angriff macht gegen die L.: Berfassung." Ebenso Thuring. Anh. 79.

<sup>4)</sup> So in Burtemb. 195, R. Sachf. 169, Thur. 159 "mit Gewalt ober Drohungen zu verhindern sucht." Defterr. 76 "gewaltthätig ftort ober hindert."

<sup>5)</sup> Defterr. 82, Breußen 89, Burtemb. 171, Braunichw. 107, Baben 615, Thur. 100. Bgl. barüber unten bie befondere Erörterung.

<sup>6)</sup> Defterr. 82, Preugen 90, Braunichw. 107, Sannov. 156, G. Seffen 172, Thur. 101.

verübt werben 7) und gewaltthätige Wibersehlichfeit bei einem Auflauf gegen bie einschreitenben Beamten 8).

Endlich Meuterei von Gefangenen mit Gewaltthatig- . feiten gegen Perionen und Sachen. 9)

Unter ben Mißthaten gegen Berson und Bermögen ber Einzelnen im Staat haben wir ferner folgendes in Betracht zu nehmen:

1. Schändung, mit Anwendung von Gewalt ober von Drohung schwererer Art.

Die Gewalt soll nach bem österr. Str. G. §. 125 eine wirklich ausgeübte, nach Bad. 335 eine thätliche sein; nach b. Bair. 186, Hannov. 270 und Würtemb. 295 eine körperliche; nach K. Sachs. 157 und Thüring. Anh. 291 eine unter ben vorliegenden Umständen nicht abzuwendende; nach G. Heff. 329 eine körperliche, welche das Frauenzimmer außer Stand seht Widerstand zu leissten; das Preuß. 144, 1 fordert eine mit Gewalt verzübte unzüchtige Handlung.

- 2. Entführung eines Menschen burch Lift ober Geswalt. Hierbei findet sich überall in unserer Gesetzebung feine nahere Charakteristik, und es bedarf beren um so weniger, als hier List und Gewalt in vollfommene Pastallele gebracht find. 10)
- 3. Gewalt und Drohungen, wodurch ber Gottessbienst gehindert oder gestört wird 11) nach dem preus

<sup>7)</sup> Defterr. 68, Breufl. 91, R. Sachf. 113. Burtemb. 175. Sans nov. 162, Braunfchw. 96, G. Deffen 154.

<sup>8)</sup> Breugen 92, Bab. 627.

<sup>9)</sup> Preuß. 96, Burtemb. 182, Braunfcow 99, G. Geffen 201, Thur. 106.

<sup>10)</sup> Bgl. Saberlin Strafr. III, 156. 161.

<sup>11)</sup> Baben 336, 424, R. Sachfen 190 - 192, Sannover 194, Burtemb. 190, 191. u. f. f.

sischen Str. B. 136 Thatlichfeiten ober Drohumgen, wodurch eine ober mehrere Bersonen gezwungen ober gehindert werden, ben Gottesblienst einer im Staat bestehenden Religionsgesellschaft auszuuben.

- 4. Wiberrechtliches Eindringen in fremde Bohnungen und Besithtumer, ober auch schon das Bedrätzgen von Personen und Besithtumern mit Gewalt, was sich nach einzelnen Gesetzebungen zu dem Verbrechen des Landfricdensbruches oder der öffentlichen Gewalt ansteigert. 12)
- 5. Ein Berbrechen ber Bewaltthätigkeit gegen Unbere findet fich in übereinstimmender Beise in ben Befenbuchern von Defterreich 98. R. Sachien 168. Sannov. 247, Burtemberg 281, Baben 278, G. Seffen 168, Thuringen Anhalt 158 rämlich bahin bezeichnet: wenn Jemand ben Andern burch (forperliche ober thatliche) Gewalt ober burch Bedrohungen gewisser Urt (worauf es bier nicht ankommt) zu einer Sandlung, Duldung ober Unterlaffung nöthiget. Breußen und Baiern fennen ein berartiges generelles Delict nicht, sondern nur in einzelnen Beziehungen. Go Preußen nur ben 3mang ju Sandlungen ober Unterlaffungen burch Bebrohung mit einem Verbrechen ober Vergeben (g. 212. 213.) und bann die Erpressung burch Drohungen mit gegemvar tiger Gefahr für Leib ober Leben, ober burch Gewalt gegen eine Berfon (s. 236), wofür fich auch in ten andern Gesethüchern analoge Voridriften finden (Baiem 241, R. Sachsen 167, Sannover 334 u. f. f.). coincibirt bann ber Begriff bes Raubes, insofern bier bie Unwendung von förperlicher Gewalt gegen eine Berson (ober bamit in Barallele gestellten Drohungen) jur Bolls

<sup>12)</sup> Darüber vgl. Saberlin II, 285. 287.

٠,

bringung einer Entwendung erforderlich ift. Dem Rauber aber ift fast überall gleichgestellt berjenige Dieb, welcher bei seiner Betretung Gewalt (ober berartige Drohungen) gegen eine Person anwendet, um sich im Besitz ber gesstohlenen Sache zu erhalten. 18)

Wir haben sobann noch 6. im Preußischen Strafgeseth. 270. ein strafbares Abhalten Anderer vom Mitbieten bei öffentlichen Bersteigerungen burch Gewalt. ober Drohung.

Gewalt an Sachen wird angenommen im Defterr. Strg. §. 83. bei Eindringen in fremde unbewegliche Güter.

im Preußischen §. 91 bei Aufruhr. §. 96 bei gewaltsamem Ausbruch von Gefangenen. §. 223 bei bem Diebstahl mit Einbruch

in ben übrigen, mit ziemlicher Uebereinstimmung berselben: bei bem Aufruhr. So K. Sachs. 113. Hannov. 165. Würstemb. 178. Großt. Heffen 157. Braunschw. 157. Thur. 111.

Rur die Babische Gesetzebung scheint mit Recht vermieben zu haben von Gewalt an Sachen zu reben. Sie spricht, wie bereits erwähnt, sehr vorsichtig von einem gewaltsamen Handeln an Sachen, oder bezeichenet das, was anderwärts Gewalt an Sachen heißt, durch Berletzung oder Beschädigung z. B. Art. 624.

Suchen wir nun einen strafrechtlichen Begriff ber Gewalt sowohl im Allgemeinen wie in Amwendung auf die einzelnen bereits hervorgehobenen Falle zu gewinnen, so muß man aus dem gemeinrechtlichen Begriff zunächst wohl das Element eines passiv empfundenen Willenszwanzes für einen Andern entsernen und zwar schon

<sup>13)</sup> Defterr. 174. 190, Breuß. 230. Baiern 235 u. f. f.

beshalb, weil es auch eine Gewalt an Sachen nach mehrerern ber neuen Gefetgebungen giebt, ohne bag babei eine Begiehung auf ben Eigenthumer ober Inhaber ange-Wir burfen ferner wohl annehmen, baf beutet mirb. unfre Strafgefete bie naturlichen bem Bolte geläufigen Begriffe mit ben gewählten Musbruden verbunden baben und verbinben wollten. Dann aber wird wieber nicht gu leugnen fein, bag man mit bem Bort Bewalt, in fofern fie bas Element einer Sandlung ift, allemal eine rechtswidrige forperliche Rraftauferung eines Menichen anzeigt, ber eine actuelle, b.h. in bem erheblichen Beitvunft mirtfame Berlenung ber Integritat ober bee Rechtes eines Unberen, es fei an feiner Berfon ober Sache, in fich ichließt. In Diesem Sinne wird Gemalt an Berfonen geubt burd forperliche Migbanblung, Schlagen, Stofen, Werfen; ferner burch forperliches Entgegens treten. Bebrangen und Biberftreben gegen einen Unbern, um ihn in seiner freien Bewegung ober an ber Ausübung einer Befugniß zu verhindern. Bewalt an Sachen aber wird geubt burch Berlegung ihrer Integrität, a. B. burch Berftorung ober Beichabigung, ober burch Gebrauch und Ausbeutung berfelben auf einem burch Körperfraft fich geöffneten ungewöhnlichen Bugang, worin aber gu gleich wieder eine Berletung ber naturlichen ober funft lichen Integrität ber Sadje liegt. In beiber Sinficht, fo wohl gegen Bersonen wie an Sachen, last fich übrigens, wie schon in ben angeführten Beispielen entgegentritt, eine aweifache Art von Gewalt benten, namlich eine aggreffive, am greifende und eine befenstve, abwehrenbe, widerstrebenbe Dagegen ift eine passive Gewalt ober Biber standsleiftung, welche zwar bas nicht will, was ein an berer verlangt, aber auch feine Rraft bagegen anwendet, fonbern über fich ergeben lagt ober ergeben laffen will,

is ein Anderer vornimmt, ein Unding, ein Wiberspruch fich selbst.

Strafrechtlich wird felbftverftanblicher Magen immer r miberrechtliche Gewalt ber einen ober anbern t in Betracht fommen, also auch in Beziehung auf bie erion und Rechte Underer ein bestimmt erflarter ober d vorauszusegender Wille berfelben. Gerabe bass rige alfo, was auch bas Römische Recht schon zur is im weiteren Sinne erfordert. Aber es ift nicht. e jur Bis im engern Sinne erforberlich ju halten ift, Derzeit auch ber Eintritt eines, wenn ichon nur momennen Willenszwanges für ben Andern nöthig, sonbern fann die Gewalt in ihrem angegebenen beutschen Worts griff fehr verschiebenen rechtswidrigen 3meden und Erlaen bienen; und je nachbem biefe in ben Strafgefeten rudfichtigt werben, bestimmt fich eben barnach auch ichtung und Maaß ber vorausgesetten Gewalt. ebt es ftrafbare Mißthaten, welche lediglich und allein ber Ausübung von Gewalt am Rorper ober an Sachen nberer bestehen und nach ben Wirfungen ober Folgen r Gewalt ihre besondere Benennung erhalten. iberen Mißthaten ift ber Gewaltanwendung ein gewiffes eneres Biel gesett, wie bei Nothaucht, Raub und Ereffung. Es verfteht fich bann von felbft, bag bie Bealt eine wiberrechtliche und von folder Starte gewesen in muß, jenes Biel ju erreichen. Endlich giebt es lifthaten, bei welchen bie Bewalt nur ein beilanfiges tud, ein accidentale im Thatbestand bildet und mur if ben Strafgrad von Einfluß ift, wie bei Aufruhr, leuterei und Diebstabl.

Hatten wir nun auf biese Beise eine richtige Zeichsung von ber Gewalt entworfen, so erübriget nur noch e Erörterung einzelner, bamit verbundener Berbrechensten. Wir beschränken uns auf Folgendes.

## 1. Gewaltsamer Berfassungeumfturg.

Bewaltsam beifit nicht allein mit Bewalt verbunden ober burch Bewalt bewirft; fondern es liegt in bem Worte icon bas Gewaltartige, benn bie Endfplbe fam beutet auf Gigenschaften von Bersonen ober Sachen bin, ohne baß fie fich gerabe in jedem Ralle auch wirklich ober gleichformig erweichen. Co ift bas Beilfame nicht immer heilend, ber Behorfame nicht immer gehorchend, bas Wirksame nicht immer wirkenb. ber Kurchtsame nicht immer in Furcht, sondern nur bazu neigenb. 14) So schließt also bas Wort gewaltfam nicht gerabe eine Uebung von Gewalt in fich, fonbern es liegt barin im allgemeinen eine Verfahrungsweise angebeutet, bei welcher auch Gewalt nicht ausgeschloffen ift, vielmehr eine subjective Beneigtheit bagu befreht. Es ift bie subjective Stimmung und Richtung; ein eigen machtiges Verfahren, wobei man auch zu Gewaltanwenbuna im Kall bes Wiberstandes entschloffen ober eine folche zu befürchten ift, ohne daß fie objectiv ichon geubt wird. Es entspricht bem Begriff von Metus neben ber eigentlichen Bis.

In biesem Sinn burfte nun zu verstehen sein Desterr. §. 58. "Wer etwas unternimmt, was auf eine gewaltsame Beränderung ber Regierungsform an gelegt mare;

Preußen §. 61, 2. "Ein Unternehmen, welches barauf abzielt, die Thronfolge ober die Staatsverfaffung ges walt fam zu andern.

<sup>14)</sup> Als Praposition hieß fam in ber Sprache ber Borfahren so wiel wie gleich ober abnlich. "Sie liefen fam zween hirsche."

Baiern Art. 300. "Berschwörung, Aufruhr ober Ansgriff, um die Staatsverfassung burch gewaltsame Revolution zu andern."

Würtemberg Urt. 140, 3. "Angriff ober Verschwosrung, wodurch die gewaltsame Abanderung ber Bersaffung bes Königreichs bezweckt wird."

Großh. Seffen Urt. 129. Cbenfo. -

Etwas anbers lautet

Hannover Art. 119. "Berbindungen, Aufruhr ober Angriff auf ein Mitglied der K. Familie, um die bestehende Verfassung durch gewaltsame Mittel zu andern."

Königr. Sachsen Art. §. 81. "Wer gegen bie perssönliche Sicherheit ober bas Regierungsrecht bes Staatsvberhauptes, ober gegen bie Selbstständigkeit bes Staats, ober gegen bie Staatsverfassung, in der Absicht sie ganz oder theilweise umzustürzen, einen gewaltsamen Angriff unternimmt."

und in ähnlicher Art

Braunschw. §. 81. II. so wie Thüringen Anhalt. Art. 78.

Ganz für sich steht nur Baben, welches bei bem Hochsverrath einen Angriff gegen ben Großherzog mit Unswendung von Gewalt ober Drohungen in dem allgemeinen Sinn dieser Worte (f. o. S. 530) vorausset.

Nicht ohne Bebenken wird man nun wohl Haberlin in d. Groff. d. Erim. nach ben neuesten D. Gejeth. II, 16. beistimmen können, daß das Wort gewaltsam in ben zuvor angeführten Gesethen, ober doch in einigen berselben auch Lift und Betrug in sich schließe. Wir wollen und hiergegen nicht auf die Aussprüche der Römischen Juristen berufen, nach welchen Dolus zwar die Vis in sich schließt, nicht aber umgekehrt. Unsere Sprache schebet gewiß List und Gewalt noch viel schärfer von eins

ander, so daß man nicht einmal behaupten kann, List bes greise auch Gewalt in sich, unter der wir und immer ein offenes Auf- und Entgegentreten denken, während List den Begriff der Verstecktheit in sich trägt. Es kann serner sprachlich nicht gutgeheißen werden, wenn Häberlin ges walt sam für gleichbedeutend mit verfassungswidzig erklären möchte; näher unserer Ansicht steht es, wenn er in seinem Zweisel wegen der Auslegung zuletzt schon die Absicht auf Gewaltanwendung, ohne diese selbst, für ges nügend erachtet.

Es fann nicht barauf ankommen, hier zu untersuchen, welche Auslegung bem Worte in bem besondern Zusammenhang ber einzelnen Besetzebungen, unter Mitbenutung zuverlässiger Auslegungsmittel, besonders ben legislativen Vorarbeiten ju geben fei; meiftentheils aber burften die letteren fo beschaffen fein, bag fie gerade bei bem in Rebe ftebenben Berbrechen feine volle Rlarbeit barbieten. Man hat gefühlt, daß die Boraussebung einer rechtswidrigen, oder verfaffungswidrigen, oder eigen machtigen Verfaffungeanderung, allzu unbestimmt fein und für die Thatbestandsermittelung teinen sichern Anhalt gemähren murbe; man hat andererseits meift Beden fen getragen und tragen burfen, eine mit wirklicher Be waltanwendung berbeigeführte ober herbeizuführende Ber, faffungeanderung schlechterbinge ju erfordern und hat bas ber ben minder bestimmten Ausbrud, gewaltigm gewählt, dem, wie uns scheint, die obige sprachliche Bedeutung gegeben werben muß.

Eigenthümliche Schwierigkeiten bietet in ber Prant

2. Der Thatbestand einer mit Gewalt geübten Bibersetzung gegen Beamte ber vollzieh enden Macht und beren Gehilsen. Die Mittheilungen aus der Gerichtspraris bieten hier einen reichen Stoff für die Caiuists hinsichtlich der Frage, was als Gewalt bei biesem Delie

anaufeben fei. Es ift a. B. au enticheiben gemejen, ob berjenige einen Biterftand mit Gewalt geleiftet babe, ber fich bei ber Abführung burch ben Erecutor an ber Thurklinke. ober am Treppengelander wiederholt festgehalten; und wiederum berjenige, welcher eine Cache, Die ihm burch ben Erecutor abgenommen werben follte, mit aller Rraft festgehalten hat; ober berjenige, welcher feine Abfahrung burch Niederwerfen jur Erbe abzuwenden oder ju erichweren gesucht hat; ober berjenige, welcher bei feiner Abführung unbeweglich steben bleibt und sich nur fortichieben, fortstoßen ober tragen läßt; ober berjenige, welder bem Erecutor ben Weg vertritt, g. B. fich mit feinem gangen Rorper por bie ju öffnende Thur ftellt; ober berjenige, welcher an einem Wegzollhaufe angehalten werden foll und feinen Pferden bie Beitsche giebt, um vorüberaufahren.

In ber Redaction ber betreffenden Artifel unserer neueren Gesethücher find allerdings nicht völlig übereinstimmende Formeln gebraucht.

Einen gewaltsamen Wiberstand gegen die obrigsteitlichen Personen selbst verlangt Würtemberg, indem bavon die i. g. Unbotmäßigkeit, die in anderer Art von Widerstand besteht, geschieden wird; 15) die Leistung oder Entzgegensehung eines gewaltsamen Widerstandes Braunsschw. und Gh. Hessen. Baiern und Hannover gebrauchen die Formel: sich mit Gewalt widersehen, Preußen: burch Gewalt Widerstand leisten; bestimmter K. Sachsen und Thüringen: sich gewaltthätig widersehen; Desterr. wohl am bestimmtesten im §. 81: sich mit gefährlicher Drohung oder wirklicher gewaltsamer Handans legung widersehen, worunter die obigen Beispiele schwer-

<sup>15)</sup> Saberlin II. 114.

lich zu bringen sein werden. Den weitesten Umfang hat andererseits der Begriff eines gewaltsamen Widerstandes nach der oben versuchten Erklärung jenes Wortes. Dagegen läßt sich der Zweisel erheben, ob nicht alle oder manche der angeführten Beispiele unter den Begriff eines gewaltthätigen oder mit oder durch Gewalt geübten Widerstandes zu bringen seien.

Bei Vorlage bes Preußischen Entwurfs wurde in ben Regierungsmotiven bemerkt:

"die Strasbestimmung bezieht sich nicht auf ben passsiven Widerstand, dieser ist strassos, sondern auf thätliche Widersetzlichkeit, die jedoch nicht gerade unmittelbar gegen die Person des Beamten gerichtet zu sein braucht, wie es, denn beispielsweise eine thätliche Widersetzlichkeit ist, wenn jemand seine Thur gewaltsam verrammelt, um dem Executor den Eingang unmöglich zu machen."

Gegen diese Erläuterungen und die vorgeschlagene Kassung, welche unverändert in das Gesethuch überge gangen ift, hat man von keiner Seite etwas erinnert.

Es ist indessen klar, daß mit diesen blos casuistischen Bemerkungen noch kein bestimmter Begriff gewonnen ist, so wenig als durch die Aeußerung der Commission der Ersten Kammer zu dem S.

sie finde beutlich genug ausgebrückt und sei bamit ein verstanden, daß entweder ein Angriff auf den Beamten erfolge, oder der Widerstand durch Gewalt oder Drohung (es hätte wohl vielmehr betont werden sollen: durch Gewalt oder Drohung) nicht also blos passiv ausgeübt sein muß,

ober burch die officielle Hinweisung auf den vielleicht in ben beutschen Gesetzgebungen berücksichtigten Art. 309 bes C. pen., woselbst von resistance avec violences et voies de fait envers les officiers etc. die Rebeist. 16)

Wir wollen nun unsererseits versuchen, im analytischen Wege zu einem bestimmten Begriff über ben Charafter ber in Frage stehenden Handlung zu gelangen, wobei wir jedoch bei ber uns am nächsten liegenden Fassung bes Preußischen Rechts stehen bleiben wollen.

Das Bejet unterfiellt, baß einem Bollziehungsbeamten in Bollftredung einer Berwaltunges ober gerichtlichen Anordnung Widerft and geleiftet werbe. Es muß alfo aus ber Sandlung bes Undern ober eines Dritten ein Sinderniß hervorgeben. In bem Wort Wiberstand (ober Bibersebung, nicht: Biberseblichfeit, welche mehr ein habituelles Berhalten ausbrudt, wie Saberlin richtig bemerkt bat) liegt die Absicht und Richtung auf eine gangliche ober theilweise selbst nur zeitweise Bereitlung bes obrigkeitlichen Vollziehungsrechtes. Es kommt gewiß nicht barauf an, baß bie Bollftredung ganglich vereitelt werbe, fondern es genügt schon, baß bem Bollstreder barin mit Körperfraft entgegen gehandelt wird, mas er Behufs ber Bollstredung berechtigter Beise forbert ober vornimmt: follte er auch zu fortgesettem Sandeln und zur Unwenbung ftrengerer Magregeln im Stande bleiben. Rom. R. follte gwar nur berjenige für ftraffallig gelten: qui quod extremum in iurisdictione est non fecit;17) allein ichwerlich verträgt sich biefer Grundfat mit unfern beutigen Einrichtungen und Borftellungen binfichtlich ber Autorität ber vollstredenben Gewalt und ihrer Draane. Es ware ihnen und ihrem Berufe viel augemuthet. follten fie von vornherein zu einem Rampf und zu einem

<sup>16)</sup> Goltbammer, Material. II, 119.

<sup>17)</sup> L. un. S. 1. D. si quis jus dicenti n. obtemp.

Gebrauch aller Mittel angewiesen sein, um die etwaigen vorläufigen Hindernisse, die ihnen entgegengesett werden mochten, zu bestegen, um das aufgegebene Ziel zu erreichen.

Auf keinen Fall soll ihnen nun mit Gewalt entgegengetreten werden. Darunter ist aber nicht blos kör perliche Gewalt ober Handanlegung an den Beamten zu verstehen, denn berartige Angriffe werden in dem betreffenden Strafgeset noch besonders hervorgehoben und mit Strafe bedrohet. Was kann nun Gewalt noch außerdem sein?

Ein Urtheil bes hiefigen K. Kammergerichts vom 22. Januar 1855 hat in einem Falle, wo sich der Beschuldigte von einer Schildwache, die ihn arretiren wollte, mit einem Ruck losgerissen batte, um zu entsliehen, Widersstand mit Gewalt angenommen, da hierunter jede wider den Willen des Andern geschehene Ueberwältigung eines körperlichen Hindernisses zu verstehen sei. Das in demsselben Fall am 25. April ergangene D. Tribunals-Urtheil, wodurch die Nichtigkeitsbeschwerde des Beschuldigten gegen das wider ihn erlassene Strasurtheil verworfen ist, hat erwogen:

baß nach ben Feststellungen ber Inftanzrichter Angest. einer militärischen Schildwache in Ausübung ihres Dienstes burch Gewalt Widerstand geleistet hat;

baß bafür auch bestimmte Thatjachen angegeben sind, insbesondere, baß Angekl. sich ber an ber Caserne gegen ihn unternommenen Arretirung burch Lobreißen von ber Schilbwache entzogen hat;

daß hierin ein burch Gewalt geleisteter Wiberstand ge funden werden konnte, indem darunter jedenfalls die Ueberwindung oder Beseitigung der Thätigkeit eines Andern durch eine hiergegen angewendete körperliche Kraftanstrengung verstanden werden muß.

Wir laffen bahin gestellt, in wiefern in ber einen ober andern Weise für biesen Fall befenstver Gewalt bas Richtige ausgedrückt sei und wollen nunmehr versuchen, ben Thatbestand begrifflich in seinem ganzen Umfang festzustellen.

Buforberft gehort alfo ju bem fraglichen Bergeben Die Leiftung eines Wiberftanbes; fei es, baf bie Amteverrichtung gang unmöglich gemacht ober geftort ober auch nur erschwert wirb. Dies muß aber auch aweitens burch ober mit Gewalt bewirft werben und awar gegen ihn felbst, bei ober nach Unbeginn seiner amts lichen Thatigfeit. 36m, bem Beamten wird ber Wiberftand geleiftet. Wegen bes Begriffes ber Gewalt ift auf Dbiges jurudjumeisen. Es bebarf einer (porfablichen) forperlichen Rraftanwendung, welche ben Beamten (naturlich wiber seinen Willen) an ber Integrität seiner Berson ober seines Rechts ober seiner Sache verlett, wenigstens mit einer Berletung baran bebroht, b. f. eine folche befürchten lagt. Und fie muß geeignet fein, einen Biberftanb ber gebachten Urt zu leiften; ift alfo mefentlich befensiver Ratur.

Eine solche Gewalt wird nun beispielsweise geubt werben durch Umsichschlagen ober durch Kortstoßen, Zuruckverfen des Beamten, ferner indem man sich oder Andere oder Sachen, deren sich der Beamte in Ausübung seines Amtes bemächtigt hat, aus seiner Hand reißt; ja selbst in einer noch mehr an sich haltenden Weise, &. B. wenn man die Thur festhält oder sich gegen sie stemmt, daß sie nicht geöffnet und zum Durchgang benutt werden kann; wenn man sich zu gleichem Zweck auf eine Kiste sest oder stellt und nicht davon wegbringen läßt; wenn man eine Sache oder Person, die der Beamte wegnehmen oder sortschaffen will, festhält, oder sich selbst fest einstämmt, und irgendwo anklammert, um seine Fortschaffung zu vershindern oder aufzuhalten.

Dagegen wird man vom Widerstand mit Gewalt auszuscheiden haben, wenn ein Erequendus die Sachen, auf deren Wegnahme es abgesehen ist, zerschlägt, ehe sie ber Beamte unter Beschlag gelegt hat. Denn vorher gehören sie noch nicht unter das Recht desselben. Der Erequendus entzieht damit nur die Sachen der Beschlagsnahme, und waren es fremde Sachen, so begeht er nur Gewalt an diesen, nicht aber leistet er mit Gewalt Widersstand dem Gerichtsvollzieher

So fann man ferner nicht zu einem Wiberstand mit Gemalt rechnen, wenn burch fachliche Vorrichtungen bem Bollgiehungsbeamten nur ber Zugang erschwert wird. fofern damit feine die Berson besselben gefährdende Borrichtung ober Berhaltung verbunden ift. a. B. wenn por bem herannahenden Bollziehungsbeamten Die Thur verschlossen ober verrammelt wird; wenn die Zugbrucke vorher abgebrochen oder aufgezogen wird; wenn ber Erequendus bem Erecutor ben Weg vertritt. b. f. fich in ben Weg ftellt, ober in die Thur, ohne bag jedoch in allen biesen Källen eine sonstige forverliche Kraftanftrengung Statt findet, um ben Bus ober Durchgang bes Beamten abgus wehren, ohne baß ferner eine Borrichtung, & B. Die Unles gung eines Selbstichuffes ober einer fonftigen verlegenden Maschinerie, getroffen ift, welche ben Beamten vom Berantreten abichrecken muß ober beim herantreten an feiner Berfon ober Sachen wirklich verlett. Ohne eine folche Borrichtung ift bas Berhalten bes Erequendus zwar ein that Acher Widerstand ju nennen, aber es ift fein Widerstand mit Gewalt, bei gehöriger Festhaltung bes überlieferten Begriffes berfelben; benn bie Berfon bes Beamten wird babei weber an sich, noch an ihrem Rechte ober ihren Sachen verlett. 3mar geben bie minifteriellen Motiven

bes Preußischen Strafgesethuches hierin weiter, wenigstens in Betreff ber Verrammelung bes Zuganges. Allein Motiven sind nicht bas Gesetz selbst und aus dem darin vorgeführten Beispiel kann wohl kein zureichender Grund entnommen werden, den Begriff der Gewalt in anderer Art zu bestimmen, als es sprache und sachgemäß gesschehen mag.

So wird man ferner es feine Gewalt nennen fon nen, wenn Jemand fich gegen ben Beamten blos rubenb verhalt, ihm jedoch überläßt, sein Umt bagegen ju ges Selbst wer fich erft niederwirft, um feine Fortichaffung ober bie Wegnahme einer baburch gebecten Sache ju hindern ober ju erschweren, übrigens abet gegen seine Fortichaffung nicht stemmt ober anklammert. übt noch feine Gewalt gegen ben Beamten. Richt iebe Körperbewegung ober körperliche Kraftanstrengung schon Gewalt. Sie wird es erft, wenn fie in bas Rechtsgebiet bes Unbern eingreift und biefes verlett. Es fann Bibersetlichkeit ober Unbotmäßigkeit gegen ben Beamten in foldem Falle allerdings liegen; allein es foll ja nicht , jeber Wiberstand, sondern nur ber mit Gewalt ober Drohung verbundene gestraft werden. Für jene anderen Kalle haben die Gefete jum Theil besondere Strafen. So mogen fie unter ben romischen weitern Begriff ber Bis zu ftellen fein; benn es liegt in bem babei beobachteten Berfahren ein gemiffer Willensgmang für ben Aber ben beutichen Begriffen und Ueberlies ferungen von Gewalt entsprechen sie nicht; es ift barin bochftens ein f. g. paffiver Wiberftand zu befinden, ben bie Preußischen Regierungs-Motiven von bem Widerstande burch Gewalt ausgeschieden haben wollen und für ftraflos erflären. 18)

<sup>18)</sup> Bergl. auch Temme Strafr. 620.

## 548 Ueber ben Begriff ber Gewalt in ben neuen Befetgebungen.

Bom Standpunkt des Gesetzebers aus möchte übrisgens sehr fraglich sein, ob dem Delict eine so weite Ausbehnung zu geben sei, daß jeder, selbst mit der under deutendsten Gewalt verdundene Widerstand strafrechtlich geahndet wird. Es ist zu natürlich und menschlich zu entschuldigen, daß derjenige, gegen dessen Person oder Habe ein odrigkeitlicher Besehl zu vollziehen ist, sich daz gegen sträubt, und in seiner Freiheit oder seinem Eigenstume zu behaupten sucht. Unschädliche Widerseslichseiten sollten daher wohl so viel möglich strassos bleiben. Die richtige Grenze möchte hierin das Desterreichische Str.- Seset so wie der neueste Baperiche Entwurs (Art. 140. 141.) gezogen haben, indem darnach nur gewaltthätige Handlegung an den Bollziehungsbeamten oder körperliche Mißhandlung besselben für Verzehen erklärt sind.

#### XXII.

Roch einige Bemerkungen über die lateinischen Uebersetzungen der Carolina.

Von

### Mbegg.

In ber "Einleitung in die Geschichte ber teutschen Reichs-Abschiede" zu ber: "Neuen und vollständigen Samms lung der Reichs-Abschiede — sammt den wichtigsten Reichs-Schlüssen" Tom. I. Frankfurt a. Mann MDCCXXXXVII. heißt es §. 16 p. 28, nachdem bemerkt worden, daß 1532 auch die so bekannte Constitutio criminalis publicitt wurde: "Man findet dieselbe auch in lateinischer Sprache bei dem Goldast Tom. III. p. 516. Vid. Kressii Comment. ad Constit. Crimin."

Es hatte hier von Senkenberg naher angegeben werben sollen, von wem diese Uebersetzung herrühre; man könnte an die von Gobler benken, da diese die altefte und ohnerachtet ihrer Mangel boch als Hussemittel für die Auslegung bedeutender ift, als die Umschreibung von Remus. Indessen ift es gerade diese lettere, welche Goldaft aufgenommen hat, wie nicht nur der Augenschein ergiebt, sondern auch ausdrücklich von Goldaft a. a. D.

bemerkt ist, indem neben dem Titel, in einer kleinen Marsginal-Rubrik gesagt wird: "Interprete Georgio Remo JC. et patritio Augustano." 1)

Kreß spricht in ber Praefatio seines Commentars. I zuerst von der Uebersetzung Gobler's und erwähnt das wenig günstige Urtheil von Goldast, welchem er dassienige von Damhouder C. 113 §. 12 prax. crim. entgegensetzt. 2) In §. II ist die Rede von der Paraphrase des Remus, deren Werth nach dem Urtheile von Goldsast, Clasen, Beyer, Stephani hervorgehoben wird. Endslich §. V wird der Uebertragung von Zieriß gedacht, von welcher es heißt: Versionem ipsius perversae et calumniosae, ut loquitur, translationi Gobleri praesert Goldast. 3)

Brunner, welcher im Handbuch ber Literatur ber Criminalrechtswissenschaft, Bayreuth 1804 Th. I p. 12 §. 10 die Uebersehung von Gobler als "ungemein selten, aber sehr schlecht gerathen" bezeichnet, erwähnt als vierte Ausgabe ber Paraphrase bes Remus, eben die bei Goldast

<sup>1)</sup> Remlich in der Collectio Constitutionum Imperialium. Offenbach 1610, von da aufgenommen in Lipen. Bibliotheca T. I. p. 351. vergl. Roch in der Borrede zur siedenten Ausgabe der P. G. D. Carls V. Marburg 1820. p. 50, welcher die terigen Angaben berichtigt, und S. 52 gegen Clasen's Bemerstung: "Goldastus exhibet illam latine, quamvis non addat, a quonam versio isthaec latina prodieritie erinnert, daß diese "falsch" sein, "sintemal Goldast, daß Remus der Uebersetzer sei, am Rande angezeigt hat."

 <sup>&</sup>quot;Justinus Goblerus ICtus nequaquam incelebris, et variae multaeque lectionis, cum laude addidit commentaria super Augustissimi Caesaris Caroli Vti constitutiones de capitalibus judiciis."

<sup>3)</sup> Ueber biese vgl bie Praef. zu ber von mir veranstalteten Ausgabe ber Goblerschen und Remusschen Uebersegung, benen ich bie von Clasen und Zieris, wo diese wirklich die B. G. O. übersetten, beigefügt habe. Das Urtheil Goldast's nimmt auch Bohmer Handbuch ber Elteratur des Eriminalrechts, Göttingen 1816 g. 19 Rr. 190 auf.

Tom. III. Constit. imperial. (Offenbach 1610, Folio.) S. 516—560 mit der Bemerkung, "Ift die blose Berstion ohne die Noten." 4) und fügt S. 13 hinzu: "Die Arbeit des Remus ist zierlich, gründlich und in gutem Latein geschrieben: dach darf man ihm als Uebersetzer nicht ganz trauen." 5)

Die erheblichsten literärischen Notizen sinden sich bei Koch, in der Vorrede zur Hals= oder Beinlichen Gerichts- Ordnung Kaiser Carl's V. siedente Ausgabe, Marburg 1810, S. 42, Malblanc, Geschichte der Peinl. G. D. S. 216, wobei aber, wie Wächter et erinnert, "sehr mit Unrecht ganz das Urtheil übersehen wird, welches Walch in seinem Glossarium über jene Uebersehungen — richtis ger als Koch und Malblanc fällt." Derselbe bemerkt, daß, was man sonst in neuern Werken, z. B. in Brunner's 7) und Böhmer's Literatur des Crim. R. S), in Henke's (Grundriß einer) Geschichte des deutschen peinslichen Rechts 9) u. a. über diese Uebersehungen sindet, ist aus den angesührten Abhandlungen, namentlich denen von Koch und Malblanc, genommen." 10)

Auf die Achandlung von Spangenberg, "Juftinus Gobler und seine Uebersetung der Carolina," im Archiv VII S. 429, hat Wächter a. a. D. ausmerksam ges macht, dessen eigne werthvolle Abhandlung: "Ueber die lasteinischen Uebersetungen der Carolina und ihre Wichtigkeit

<sup>4)</sup> Daffelbe bemerft Bohmer a. a. D. S. 18. S. 53.

<sup>5)</sup> Böhmer a. a. D. S. 59.

<sup>6)</sup> Reues Archiv bes Grim. R. Bb. XII S. 84.

<sup>7)</sup> A. a. D.

<sup>8)</sup> A. a. D. S. bie Roten 6 - 8.

<sup>- 9)</sup> Th. N. S. 142.

<sup>10)</sup> Außer Balch hat auch Roghirt, Entwidelung, G. 82 bie Borguge ber Ueberfetzung von Gobler anerkannt.

für die Auslegung der lettern" ich in der praesatio meiner Ausgabe p. V. mit gebührender Anerkennung gedacht habe.

Wenn fich aus bem Borgug, ben man ber Ueberse Bung von Remus wegen ihrer Elegang beilegte, erflart, wie allmählig die von Gobler in ben Hintergrund tre ten mußte, während die Zeit, wo biese noch bie einzige mar, feineswegs für bie Art bes Studiums gunftig erichien, welche folde Sulfemittel fur die Auslegung und bie herstellung bes Textes als erheblich erachtete, so er klart fich benn auch ferner bie Grundloffakeit ber Urtheile Spaterer über bie Ueberfetung Gobler's, welche bie Benigsten gekannt haben und bie meift nur aus zweiter Sand in einzelnen Stellen, welche Rreg und insbesonbere Bald 11) anführen, ben Eriminaliften zuganglich war. Ein Umstand, ber, wie ich bereits erinnert habe 12), die Berfaffer von Lehrbuchern bes Strafrechts nicht abbielt. ienes Werf von Gobler als ein unentbehrliches Sulfemittel w empfehlen. Daß aber Die einzige Driginal-Ausgabe jest nur in wenigen bekannten Eremplaren vorhanden ift, 18), wem nicht noch einige ber Verborgenheit entriffen werben, mabrend Rodi fich lange vergebens bemuht hatte, fie ju ethalten, ja an ber Existens berselben zweifelte, bis er ende lich in ben Besit eines Eremplars gelangte 14), barf felbft in einer Zeit, wo wir die Carolina fast nur noch als ge-

<sup>11)</sup> Diefe habe ich überall in meiner Ausgabe nachgewiefen.

<sup>12)</sup> Praef. l. c. p. V. VI.

<sup>13)</sup> Ich habe beren acht ermittelt, vier in öffentlichen Bibliotheten (Tübingen, Celle, heibelberg, Breslau), vier im Privatbest, namentlich von Bachter, Roßhirt, und mir. Meine Abhands lung im Archiv bes Erim. R. J. 1839 p. 299.

<sup>14)</sup> Koch Borrebe a. a. D. und meine praef. p. VII. Böhmer über bie authentischen Ausgaben ber Carolina. Göttingen 1837 S. 19 Note \*\*

ichichtliches Denkmal betrachten, erinnert werben, indem bann gerabe fur bas geschichtliche Studium Diefer wichtigen Gesetgebung und fur bie Dogmengeschichte bes Strafe rechts, auf welche wir boch nicht Bergicht leiften wollen. auch die Uebersetung eines ber Beit ber Abfaffung ber B. B. D. fo nabe ftebenden Mannes ihren unwidersprechlis chen Werth behalten wird. Diefe Rudficht hatte mich auch besonders zu der Herausgabe bestimmt, für welche mir vielfacher freundlicher Dant, insbesondere burch ben Gebrauch bes Werkes felbst geworben ift, wie gering auch mein Berbienft babei fein moge. Wenn Mittermaier au Reuerbachs Lehrbuch 14te Ausg. 1847. S. 5 Note 3 a. E., nachbem er bie Driginal Ausgaben von Gob-Ier und Remus angeführt, hinzufügt: "Um beften von Abegg Gobleri interpret. et Remi Nemes. Heidelb. 1837," fo ift mir gwar biefe Anerkennung schmeichelhaft. aber biese Art ber Kaffung "am besten" fonnte ben Richtfenner zu ber Meinung veranlaffen, als existirte eine Unaabl von Ausgaben Gobler's 15), unter benen bie meinige ben Borgug verbiene. Diese ift aber jest bie einzige au-Ber ber Driginal-Ausgabe und macht nicht Unspruch, beffer ale bieje gang feltene ju fein, ba bas Berbienft nur in ber Genauigkeit bes Abbruck liegen konnte; vielmehr, wenn ein Berdienft beftebt, ift es bieß, bas Wert wieberum allgemein juganglich gemacht ju haben. Jenes Urtheil mag fich also vornehmlich auf die Berbindung beiber Ausgaben beziehen, ba es mir allerdings angemeffen erschien,

<sup>16)</sup> Um so mehr, als die Früheren, die das Berk von Gobler gar nicht zu Gesicht bekommen hatten, mehrere Ausgaben — freilich ohne Grund und irrthumlich erwähnen. Koch a. a. O. S. 43 sagt hierüber: "Bie viel Editionen hat man? Ich will die Bibliothekenschreiber antworten lassen. Die Bibliotheca Lipenii (Lips. 1757) Fol. T. I. p. 361 melbet: "Justini Gobleri Constitutio Caroli V. politica et imperialis. Frf. 1865. 1614. Basil. 1543." Bortrefflich! Also Editionen genug."

854 Roch einige Bemert. über bie lat. Ueberfepungen ber Carolina.

bei bieser Gelegenheit auch die Paraphrase von Remus, obgleich biese öfter erschienen und nicht so selten ift, nebst einigen andern Hulfsmitteln ber Erklärung, zum erleichterten Studium mitzutheilen und zu einem solchen beizutragen.

#### XXIII.

#### 11eber

# bas Contumacial-Berfahren im Strafproceffe

von

herrn hofgerichtsrath Gerau in Darmftabt.

Einen unvollfommen ausgebildeten Theil ber alteren fowie ber neueren Strafprozeggesetzgebung bilbet bas Berfahren gegen abmefende Berbrecher. Die gemeinrechtlichen Quellen bes fruheren beutichen Untersuchungeprozeffes find hier fehr mager, in Folge beffen Die Unfichten ber Rechtegelehrten über bas einzuhaltende Berfahren fehr abweis In ben tieffeits rheinischen Provingen bes Große herzogthums heffen wurde barum auch ein eigentliches: Contumacial-Berfahren, die Falle in welchen geringe Gelbftrafen angesett wurden abgerechnet, gegen abwejende Berbrecher fruher nicht eingeleitet, weil es ben Berichten an einer ausreichenben gefetlichen Grundlage mangelte, auf welche fie bas Berfahren hatten ftuben fonnen. p. G. D. enthält hieruber nur in ben Art. 155 und 206 bie Bestimmung, bag ber in bie Morbacht jupor Erflarte, wenn er bemnächst ins Gefangnis gebracht wirb, und feine Entschuldigung auszuführen fich erbietet, bazu gelaffen werben, und bag bie Guter eines flüchtigen Uebelthaters von Berichtswegen in Beschlag genommen, verzeichnet und bem Flüchtigen, so lange ber Prozes nicht beenbigt ift, nichts verabfolgt, ber Frau und ben Kindern bes Uebelthäters jedoch nothdurftige Leibesnahrung baraus gereicht werden solle.

Die Vorschriften bes Romischen Rechts enthalten theils richtige Auffaffung, theils ungerechtfertige Barte, find aber im Bangen unvollständig und zu wenig ben Unforberungen bes beutiden Berfahrens entsprechend und laffen ben beutichen Strafrichter in wichtigen Buntten bes Berfahrens in Ungewißheit. Die Unsichten ber Strafrechtslehrer legen barum überall eine Meinungsverschiebenbeit in den wichtigsten Fragen bes Berfahrens bar. Gine natürliche Folge biefer unzureichenden gejeglichen Beftimmungen mar es, bag in ben gallen, wo ein Berbrecher burch die Klucht fich ber Untersuchung entzog, das frühere beutschrechtliche Berfahren fich gewöhnlich auf Feststellung bes Thatbestandes und Erhebung ber Beweise, öffentliche Borlabung bes Angeschulbigten, Erlaffung von Steckbriefen beschränkte, und bann so lange ruhte, bis bas Gericht ben Berbachtigen fpater in feine Gewalt befam. Eingehen in die abweichenden Anfichten ber verschiedenen Strafrechtolehrer bietet fein genugendes Intereffe bar und liegt außer bem 3mede biefer Abhandlung.

Das Römische Recht verordnet im Wesentlichen, das Niemand ungehört verdammt werden solle 1. 1. pr. D. (48, 17), — es bestimmt serner: absentem in criminibus damnari non oportere, adversus contumaces vero qui neque denuntiationibus neque edictis praesidum obtemperassent, etiam absentes pronuntiari oportet 1. 5 D. (48. 19). Dies Geset beschränkt die Strasen auf Entziesung der dürgerlichen Ehre, Vermögensstrase und Verbannung. Es verordnet die Veschlagnahme des Vermögens des Ungehorsamen und die Consiscation, wenn

er nicht in Jahresfrift jurudfehrt und fich rechtfertigt l. 5 pr. (48, 17).

Es enthalt bie weitere Borfdrift: ber Contumax solle secundum morem privatorum judiciorum behane belt werben 1. 5 D. (48, 19). - 3m Römischen Brozeffe batte aber ber Ungehorsam bes Beflagten nicht bie Rolae, bag er für eingestehend angesehen murbe, sonbern baß ber Rlager ju feinem Beweise jugelaffen und ber Beflagte mit feinen Ginreben ausgeschloffen angeseben murbe — 1. 73 D. (5. 1), 1. 13. §. 3. C. (3. 1). — Die Römischen Gesete erklaren bie defensiones als perpetuae, feine Berjahrung hindert bie Bertheibigung gegen ein ergangenes felbft vollzogenes Urtheil. 1. 4. 8. 2. (48. 17), l. 18. §. 9. (48. 18.) Aus biefen gefetlichen Anordnungen laffen fich allerdings wefentliche Grundzuge für bas Berfahren ableiten, insbesondere bag ber blos Abmefende, nicht wie ber ungehorfame Abmefende behanbelt werben barf, bag bes Letteren Guter in Beichlag aenommen, fogar confiscirt werben burfen, bag ber unge horsame Abwesende nicht ohne weiters für geständig geachtet und verurtheilt werben, fondern bag in feiner 216. wesenheit bas Berfahren vor fich geben folle wie wenn er gegenwärtig mare, und bag er verurtheilt merben foll. falls bie gegen ihn erbrachten Beweise bie Berurtheilung rechtfertigen, bag ber Ungefculbigte jeboch nach feiner Rudfehr, wenn er es verlangt, mit feiner Bertheibigung noch zugelaffen werben muß. Die 1. 5 D. de poenis (48. 19) und 1. 1. §. 1 D. de requir. (48. 17) verordnen sobann weiter bezüglich ber Ungehorsamen: si quid gravius quis puniatur, puta in opus metalli, vel similem poenam, sive Capitalem, non esse absentibus irrogandam. 1. 1. pr. D. de requir. bestimmt ferner : neque inaudita causa quemquam damnari aequitatis ratio patitur Das Canonische Recht enthalt nur einige bie Bulaffigfeit ber Contumacial Berurtheilung anerkennende Bestimmungen, aus welchen indes hervorgeht, daß diese Gesetzgebung vorsätzlichen Ungehorsam und gehörige Borladung zur Erlassung eines Contumacialurtheils voraussetzt. C. 7. de Gaeret. in 6to (V. 2) Clem. 2. de sentent. et re jud.

Die bairische Strafprozegordnung von 1815 hat gleichfalls für jebe Art von Berbrechen ein Contumacial Berfahren gegen abwesende ober flüchtige Berbrecher aufgenommen. Wenn bie fonftigen Mittel bes Berbrechers habbaft zu werben erichopft find, fo wird, wenn bie Boraus. fetungen für Erkennung ber Special-Inquifition porbanden find, bas Contumacial-Berfahren 'erfannt. Dies beginnt mit öffentlicher Borlabung unter ber Androhung, bag ber Abmeiende fonft in Contumaciam verurtheilt merbe. Bis au Ablauf Des aweiten Termins jum Erscheinen barf Jebermann als Bertheibiger auftreten und Jeber gegen bas Contumacial-Urtheil Die Revision ergreifen. Wirb ber Berurtheilte ipater ergriffen, ober ftellt er fich felbit, fo beginnt bas Berfahren von neuem, er wird verhort, vertheidiat und ein neues Urtheil gefällt.

Der Ausbleibende wird für verichollen erktärt, sein Bermögen verwaltet und nach fünf Jahren vom Tage bes Erkenntnisses seinen Erben gegen Caution ausgehändigt, nach zehn Jahren aber als Eigenthum zuerkannt.

Die französische Strasprozesordnung hat in einem besonderen Titel vom Contumacial-Bersahren vor den Geschwornen-Gerichten, sowie in einigen weiteren besonderen für das Bersahren in Zuchtpolizeis Sachen gegebenen Arteln umfassende Borschriften über das Bersahren gegen ungehorsame Abwesende gegeben. Diese gesehlichen Borschriften zeichnen sich zwar durch eine enorme Härte, keineswegs aber durch Consequenz und gehörige Würdigung der Ansorderungen der Zweckmäßigkeit und Gerechtigkeit aus, verdienen darum um so mehr eine nähere kritische

Beleuchtung, als die Geletzebungen neuererZeit in ihren legislativen Bearbeitungen bei Uebertragung ber Institutionen und Anordnungen ber französischen Strafprozefiges setzebung nicht allenthalben mit ber erforderlichen selbstsständigen Auffassung bas Unvollsommene aussicheiben.

Die specielleren Borichriften ber französischen Gesetgebung über bas Contumacial-Berfahren beziehen sich auf bas Berfahren vor ben Uffifen, nachdem ber Angeflagte in ben Anklagestand versetzt worden.

Darüber wie procedirt werben foll, falls ber Angesichuldigte in der Boruntersuchung nicht vor Gericht gebracht werden kann, sinden sich in der Strafprozesordnung keine ausreichenden Bestimmungen. Die Art. 105, 109 schreisben nur vor: daß wenn der Beschuldigte, gegen welchen ein Vorführungsbefehl erlaffen ist, nirgend wo aussindig gemacht werden kann, dieser Beschl dem Bürgermeister oder Beigeordneten oder Polizeicommissair der Gemeinde, wo der Beschuldigte seinen gewöhnlichen Wohnsit hat, vorgezeigt werden soll. Kann der Beschuldigte nicht ergriffen werden, so wird der Berhastsbesehl in seiner letzten Wohnung zugestellt.

Für das Verfahren in Zuchtpolizei. Sachen bestimmt das Geset im Art. 186, 187. Erscheint der Beschuldigte nicht, so ergeht wider ihn ein Contumacial-Urtheil. Die Verurtheilung erfolgt jedoch nur soferne die Anzeige gegen ihn bewiesen ist, außerdem tritt selbst im Falle des Richterscheinens des Beschuldigten das Beweisversahren ein, nach dessen Ergebniß das Urtheil gesprechen wird. Die Contumacial-Verurtheilung wird als nicht geschehen betrachtet, wenn der Beschuldigte in 5 Tagen gegen die Bollstreckung Opposition einlegt und diese dem öffentlichen Ministerium wie der Civilpartei zustellt. Die Opposition enthält eine Borladung von Rechtswegen zur nächsten Audienz, sie wird als nicht eingelegt betrachtet, wenn der Opponent nicht erscheint.

Rur bas eigentliche Contumacial-Berfahren in Affifen-Sachen enthält bie frangoftiche StrafprozeBorbnung bie folgenben Borichriften: Wenn nach bem Erfenntniffe über bie Bersehung in ben Anklagestand ber Angeflagte nicht bat perhaftet merben fonnen, ober wenn er fich nicht binnen 10 Tagen nach ber in feinem Bohnfite geichebenen Auftellung beffelben gestellt, ober wenn er nachbem er fich geftellt hatte ober verhaftet mar, entwichen ift, fo erlatt ber Prafibent bes Affisenhofs ober im Kalle beffen Abmefenheit ber Brafibent bes Gerichts erfter Inftang, eine Drhonnang bes Inhalts, baß ber Angeflagte fich in 10 Sagen zu ftellen babe, baß er entgegengefesten Ralls für einen Reind bes Gefetes erflart, von ber Ausübung feiner Rechte ale Staateburger fuspenbirt, feine Buter mabrenb bes Contumacial-Berfahrens fequeftrirt, ibm jebe gerichtliche Klage verfagt, baß gegen ihn weiter verfahren, und Reber perbunden sein solle, feinen Aufenthaltsort anqueis gen. Dieje Orbonnang wird unter Trompetenschall ober Trommelichlag verfündet, an ber Thure ber Bohnung bes Angeschuldigten, bes Burgermeifters und bes Audienfaals des Affisenhofs angeschlagen. Nach Ablauf biefer Krift mirb zur Aburtheilung in Contumaciam geschritten. Rein Bertheibiger tann fur ben Angeflagten auftreten. Befindet fich berfelbe in ber Unmöglichkeit zu ericheinen. fo konnen feine Bermanbte und Freunde feine Entschuldi aung porbringen, in welchem Kalle von bem Gerichte bas Berfahren verschoben werden fann. Außer biefem Kalle wird zur Berhandlung in bem gewöhnlichen Berfahren geschritten, jedoch mit ber Abweichung, bag feine Beugen porgeladen merben, fein Bertheibiger auftreten barf und bie Enticheibung ohne Bugiehung von Geschwornen erfolgt. Db bie Protocolle ber Boruntersuchung, namentlich bie Bew gen-Berhörprotocolle porgelejen werben, barüber beftimmt

į

bas Gefet ausbrudlich nichts, Regel muß hiernach bas Borleien fein, meil bas Bejet folches nicht fpeciell ver bietet. auch nicht bie Richter ermachtigt, jur Strafe bes Ungeborfams bie im Anflageacte enthaltenen Thatfachen für eingestanden anzunehmen, fonach nicht anders als nach ben Protocollen ber Boruntersuchung erfannt werben fann. Das Anklageurtheil enthalt nämlich nur bie aus ben Acten bervorgebenden wefentlichen thatiadlichen Merfmale. bes zur Unflage gestellten Berbrechens und ben Untrage bes Staatsanwalts obne in bie einzelnen Beweise einme geben, und bezeichnet bas Berbrechen nach feinem Thate bestande und den erichwerenden Umftanden. 3m Kalle ber Berurtheilung werden bie Guter Des Berurtheilten als Guter eines. Abwesenben behandelt, ber Frau, bem Rinbern, Eltern fann, wenn fie es bedürfen, Unterftutung aus biefem Bermogen bewilligt merben. Stellt fich ber Ungeschuldigte spater, ober wird berfelbe verhaftet fo wird bas Contumacial-Urtheil und bas ganze feit bemi Leibhaftsbefehle flattgehabte Berfahren von Rechtswegen vernichtet, und es wird in gewöhnlicher Form gegen ihn verfahren Wenn jedoch Beugen aus irgend einer Urfacht, bei ber öffentlichen mundlichen Berhanblung nicht erscheis nen fonnen, fo merben bie Berborprotocolle ber Borunterfuchung porgeleien und ber munblichen Berhandlung untermorfen.

Im wesentlichen dieselben Bestimmungen enthält bas Hesstäche Geset über Einführung des Geschwornen-Gerichts vom Jahre 1848, es hat jedoch noch im Art. 221, die Bestimmung ausgenommen: Der Assisienhof prüft, ob unter Boraussehung, daß die in der Anklage enthaltenen Thatsachen wahr seien, eine durch das Geset mit Strafe bedrohte Handlung vorliege und entscheidet hiernach über die Anklage. Es dürsen weder Zeugen noch Sachversständige vernommen, noch deren schristliche Aussagen vors

geleien werben. Die Bestätigung ber zuvor verfügten Beichlagnahme bes Bermögens findet in allen Fällen statt, wo in bem Contumacial Urtheil auf eine höhere Strafe als Gelb ober bürgerliches Gesängniß erfannt wird.

Das Verfahren, wenn ber Angeklagte später ergriffen wird ober sich stellt, ist in dem Falle, wo der Beichuldigte zu einer höheren Strafe als Geld oder Gefängnisstrafe, welche lettere nach dem Hesstücken Gesethuche bestimmt bezeichnete Ausnahmsfälle abgerechnet; die Dauer von 3 Monaten nicht übersteigt, verurtheilt worden, nach dem Heisischen Gesethe basselbe wie nach dem Französischen. Das Heisische Geseth bestimmt sogar, daß durch die Anerkennung des Contumacial-Urtheils von Seiten des Angestlagten das contradictorische Berfahren nicht ausgeschlossen werden fann. Nach Beendigung des Verfahrens mit dem erschienenen Angestlagten wird stets, selbst im Falle ersfolgter Verurtheilung die Vermögensbeschlagnahme aufgehoben.

Ein Contumacial-Urtheil, wodurch auf Geld= ober eine Gefängnikstrafe erkannt ift, geht in Rechtstraft über, falls ber Berurtheilte in 10 Tagen nach ber Zustellung bagegen keinen Einspruch erhebt.

Etwas vollfommnere Vorschriften enthält bas Bairische Gesetz über bas Geschwornen-Gericht vom Jahre 1848. Der Beschuldigte wird mit dem Bedrohen vorgeladen, daß bei seinem Nichterscheinen die Aburtheilung in seiner Abwesenheit erfolgen werbe.

In der Situng, worin über die Anklage gegen ben abwesenden Angeklagten verhandelt und in Contumaciam entichieden wird, mag er sich schon vor der eingeleiteten Untersuchung entfernt haben, oder mahrend der Berhandlung entwichen sein, wird ber dem Angeklagten in allen Fallen, wo das beschuldigte Verbrechen mit Zuchthaus

ober einer höheren Strafe bedroht ift, von Amtswegen bestellte, in leichteren Straffällen ber von bem Angeflagten ober seinen Verwandten ausgestellte Vertheibiger vernommen; es werden mit dem Anflage-Urtheil und Anflage-Ucte zugleich die sämmtlichen Acten der Voruntersuchung vorgelesen, und auf den Grund derselben von dem Gerichtshose jedoch ohne Zuziehung von Geschwornen entsschieden.

Das ben Angeklagten verurtheilende Erkenntnis wird, so weit es in beffen Abwesenheit geschehen kann, volleftreckt.

Wird ber Verurtheilte später betreten, ober sistirt er sich, so wird ihm bas Urtheil von neuem verfündigt, und es hängt von ihm ab, ob er dem Urtheile sich freiwillig unterwersen will oder nicht. Lettern Falls wird dann die Untersuchung, so weit ersorderlich, in Bezug auf den Beschuldigungs und Vertheidigungsbeweis erganzt, und dann in der gewöhnlichen Beise gegen denielben versahren. Können einzelne Zeugen oder Mitangeschuldigte nicht mehr persönlich in der öffentlichen Geschwornen-Gerichts-Sinung vernommen werden, so werden deren Aussagen aus den Acten der Boruntersuchung vorgelesen. Das gefällte neue Urtheil sept das frühere Contumacial-Urtheil von Rechts-wegen außer Kraft.

Das Verfahren vor den Geschwornen-Gerichten in niederen Straffällen ist dasselbe, nur mit der Abweischung, daß dem Angeklagten nicht von Amtswegen ein Bertheidiger bestellt, jedoch ein freiwillig Bestellter zuges lassen wird; und daß nur in dem Falle, wo der Vertuctheilte in bestimmter Frist nach der Verkündigung Einssprache gegen das Contumacial-Urtheil erhebt, ein neues Bersahren stattsindet. Erscheint der Angeklagte in der zur Verhandlung bestimmten Audienz nicht, so wird das frühere Contumacial-Urtheil lediglich bestätigt.

für die Auslegung der lettern" ich in der praefatio meisner Ausgabe p. V. mit gebührender Anerkennung gedacht habe.

Wenn fich aus bem Borgug, ben man ber Ueberses sung von Remus wegen ihrer Elegang beilegte, erflart, wie allmählig die von Gobler in ben hintergrund treten mußte, während die Zeit, wo diese noch bie einzige mar, feineswegs für die Art bes Studiums gunftig erichien, welche folche Sulfemittel fur die Auslegung und bie Berftellung bes Tertes als erheblich erachtete, fo erklart fich benn auch ferner bie Grundlofigkeit ber Urtheile Spaterer über bie Ueberfetung Gobler's, welche bie Beniaften gefannt baben und die meift nur aus zweiter Sand in einzelnen Stellen, welche Rreg und insbesonbere Bald 11) anführen, ben Criminaliften zuganglich war. Ein Umstand, ber, wie ich bereits erinnert habe 12), bie Berfaffer von Lehrbuchern bes Strafrechts nicht abhielt, ienes Werf von Gobler als ein unentbehrliches Sulfemittel zu empfehlen. Daß aber Die einzige Driginal-Ausgabe jest nur in wenigen befannten Eremplaren vorhanden ift, 18), wem nicht noch einige ber Verborgenheit entriffen werben, mabrend Rod fich lange vergebens bemuht hatte, fie au erhalten, ja an ber Eriftens berselben zweifelte, bis er endlich in ben Besit eines Exemplars gelangte 14), barf felbft in einer Zeit, wo wir die Carolina fast nur noch als ge-

<sup>11)</sup> Diefe habe ich überall in meiner Ausgabe nachgewiefen.

<sup>12)</sup> Praef. l. c. p. V. VI.

<sup>13)</sup> Ich habe beren acht ermittelt, vier in öffentlichen Bibliotheten (Aubingen, Gelle, heibelberg, Breslau), vier im Privatbefit, namentlich von Bachter, Rofhirt, und mir. Meine Abhands lung im Archiv bes Crim. R. J. 1839 p. 299.

<sup>14)</sup> Koch Borrebe a. a. D. und meine praef. p. VII. Böhmer über bie authentischen Ausgaben ber Carolina. Göttingen 1837 S. 19 Rote \*\*

In ben ber Competenz ber Geschworenen überwies fenen Straffallen werben nach bem Geschwornen-Gerichts Gefete vom 17. Febr. 1849 gur öffentlichen Berichtoff-Bung, in welcher in Contumaciam verhandelt, auch ente ichieben wird. Geichworene augezogen und es erfolgt beim Richterscheinen bes Beschuldigten bie Berhandlung und Enticheibung in ber fonft vorgeschriebenen Beise. Das Gefet vom 17. Kebr. 1849 hat unter ben Mitteln fluchtige Angeschuldigte vor Gericht zu ftellen auch bie Bermogens-Beichlagnahme aufgenommen, mit ber Wirfung, bag bas Bermogen bes Abmefenben von Staatswegen verwaltet, jeboch beffen Ungehörigen ihren Berhaltniffen angemeffener Unterhalt baraus gereicht wirb. Gie wirb wieder aufgehoben, wenn bie Strafverfolgung ober etfannte Strafe verjährt ift, wenn ber Abmesenbe bem ergangenen Straferkenntniffe Genuge geleiftet bat, ober freigesprochen wird ober ftirbt. Das ergangene verurtheilende Erfenntnis wird öffentlich verfundigt und nach 215lauf einer Frift von 38 Tagen in fo weit vollzogen, als bies in Abwesenheit bes Berurtheilten möglich ift. Wenn ber Angeschuldigte nach erfolgter Buftellung ber Borlas bung zur öffentlichen Aubieng in ber Sigung nicht ets fcheint, jo wird, falls ihn feine hobere als zweisährige Arbeitshausftrafe treffen fann, bie Berhandlung unter Bugiehung feines Bertheibigers bennoch vorgenommen, bei au erwartender hoherer Strafe Berhaftung reip. öffente liche Vorladung verordnet, und bann wie zuvor bemerkt weiter verfahren. Wenn ber Berurtheilte bemnachft betreten wird ober fich ftellt, fo ift bemselben bas Urtheil je benfalls nochmals zu verfunden, und es fieht ibm in einer von ba an laufenben Frift bas Recht bes Recurfes Auch fann ber Berurtheilte, welcher in ber öffents lichen Audienz nicht anwesend war, Wieberaufnahme bet

Berhandlung jum 3wede nochmaliger Entscheidung vers langen, wenn er barthut:

- 1) bag wiber ihn gebrauchte Urfunden verfalicht, Beugen ober Sachverftandige meineidig, ein urtheilender Richter bestochen mar; ober
- 2) neue Beweismittel beibringt, welche in Berbinbung mit ben früheren seine Freisprechung herbeizusuhren geeignet find; oder
  - 3) baß ihm bas Erscheinen unmöglich war; ober
- 4) wenn er noch nicht als Angeschuldigter vernommen war und wahrscheinlich ift, baß er wegen des beschuldigten Berbrechens nicht gestohen ift, und von der gegen ihn eingeseiteten Untersuchung erst nach seiner Berurtheilung Kenntniß erhalten habe.

Nach biefer gebrängten Darftellung ber Anordnungen ber verschiebenen Gesetzgebungen gehe ich zur Beurtheilung ber Frage über, welche Grundfate sich zur Aufnahme in eine Gesetzebung am meisten empfehlen.

Es sind hierbei vorzugsweise ins Auge zu faffen: I. die Boraussegungen für Einleitung des Contumacials Berfahrens; II. Form und Umfang des Verfahrens und III. die Folgen des ergehenden Contumacials Erkennts nisses.

Bu I. Das Römische Recht stellt ben auch von bem Canonischen Rechte sestzehaltenen Satz auf, daß man nicht gegen alle Abwesende, sondern nur gegen Contumaces qui neque denuntiationibus, neque edictis praesidum obtemperassent, in contumaciam versahren solle. In diesem Satze beruht ein unwidersprechliches Gesbot der Gerechtigseit. Ein Abwesender kann wegen seiner Abwesenheit allein nicht des Rechts eigner voller Vertheisdigung verlustigt werden, denn hierin beruht eine Strafe, welche eine unerlaubte Pflichtverletzung oder mindestens eine eigne Verschuldung voraussetzt. Dem ohne erkennbare

Berichuldung Abwesenden kann höchstens beswegen, weil er nicht für eine Bertretung seiner Interessen während seiner Abwesenheit selbst gesorgt hat, ein Bertreter durch das Gericht bestellt werden. Allein im Strasversahren, wo man dem Principe des Berzichts nur sehr beschränkte Answendung geben kann, wo das Streben nach höchst möglicher Aufstärung durchgreisende Geltung behalten muß, wo darum die eigne Bernehmung des Beschuldigten nach dem Zwecke des Bersahrens regelmäßig geboten erscheint, wernigstens nicht ausgeschlossen werden kann, darf die Bestellung eines Bertreters für den abwesenden Angeklagten zur Durchsührung des Prozesses als Regel nicht, und nur mit beschränktem Ersolge in dem Falle stattsinden, wo der Besschuldigte selbst seiner persönlichen Bernehmung ausweicht.

Meines Erachtens joll eine Gefengebung ben Grundfat aufnehmen, baß bas Contumacial Berfahren nur in ben Fällen eingeleitet werben fann, wo ber Beichulbigte . entweder ber ihm befannt gewordenen Borlabung nicht Folge leiftet, ober wo er unter solchen Umftanden entweicht, bag er eine Borlatung mit Bahricheinlichfeit erwarten mußte, und also selbst die Unmöglichfeit ber Berfündigung ber Vorlabung verschuldete, wo also die Unnahme gerechtfertigt ift, bag er fich burch absichtliche Ents fernung ber Untersuchung habe entziehen wollen. lettere tritt ein, wenn er fich von feinem gewöhnlichen Aufenthaltsorte entfernt, nachdem er megen eines Berbres dens ichon in einer Beise, welche einen Berbacht gegen ihn an ben Tag legte, vernommen war, ober aus bem Arrefte ober nach verfundetem Berhaftsbefehle entfloh, ober unmittelbar nach verübter That ohne erfennbaren gerechts fertigten Grund feiner Abmefenheit fich entfernte und letsteren Falls ein bringenber Berbacht gegen benselben fic ergeben bat. Gegen einen verbächtigen Abwesenben, bei welchem nicht augleich eine ber bezeichneten Borausjehungen, also ein Berbacht absichtlicher Entfernung eintritt. fann ein Contumacialverfahren nicht gerechtfertigt werben, in foldem Ralle muß bas Gericht fich auf öffentliche Borlabung und Stedbrief, sowie auf Aufnahme bes Thatbe-Ranbes und ber Beweise beidranten. Ginen Ungeborfam aeaen eine ergangene Borlabung fann man nicht eber an nehmen, ale bis ber Richter Gewißheit hat, bag bem Befoulbigten bie Borlabung befannt geworben ift. Bon einer ergangenen öffentlichen Borlabung wird amar ber Beschuldigte, wenn er fich schuldig weiß, in vielen Kallen Penntnis erhalten, allein biese Unnahme beruht nicht auf Bewißheit. Bur Erfennung ber Rachtheile bes Ungeborfams ift aber Gewißbeit bes Ungehorjams ober Gewißbeit einer verschulbeten Berbeiführung ber Unmöglichkeit ber Berfündigung ber von bem Abmesenben zu erwarten gewefenen Borlabung nothige Borausfehung.

Ich muß es barum als eine Unvollsommenheit erstennen, wenn die Gesetzebungen von Frankreich, Hessen, Balern auf diese, wie mir icheinen will, notswendigen Borbedingungen nicht genügende Rücksicht nehmen, und das Contumacial-Bersahren schon alsdann zulassen, wenn ein Berdächtiger überhaupt abwesend ist und auf erganzene öffentliche Borladung sich nicht sistiet hat, oder nicht hat zur Haft gebracht werden können, ohne hierbei darauf Rücksicht zu nehmen, ob demselben die Borladung wirklich bekannt geworden, oder nach den Umständen unter welchen er sich entsernte wenigstens die Annahme gerechtsertigt ist, daß er genügende Beranlassung zehabt eine Borladung zu erwarten.

Am meisten nahern sich ber Bahrheit und ben Anforberungen ber Gerechtigkeit die Bestimmungen ber badischen Strafprozesordnung. Jedoch ift es m. E. nicht gerechtfertigt, wenn bieses Geset, abgesehen von allen and bern Borausseyungen, die Edictalladung mit nachfolgen.

bem Contumacial-Verfahren auch gegen biejenigen Abmefenben julagt (Art. 311.), welche nach ihren perionlichen Berhaltniffen ale ber Rlucht verbachtig im Kalle ihrer Unwesenbeit in Untersuchungshaft genommen werben konnen.

Richt ber Berbacht ber Berühung eines Berbrechens. nicht die Boraussetzung des Flucht Berbachts allein fonnen bas Contumacial = Berfahren gegen einen Abwefenben rechtfertigen, fonbern die Gewißheit bes Ungehorfams gegen bie ergangene, bem Angeichulbigten befannte Borlabung ober Gewißheit ober Babricheinlichkeit eines besonbern Umftands, welcher jur Unnahme berechtigt, bag ber Abmefende eine Borlabung wenigstens habe erwarten muffen, baß er ber Borlabung ausgewichen ift.

Die frangofische Strafprozes Drbnung bat bas folenne Contumaciai Berfahren nur fur bie burch bie Uffijen : und Specialgerichtshofe abgeurtheilt werbenben Berbrechen nach erfannter Unflage vorgeichrieben. Sinfichtlich ber Buchtpolizeisachen bat fie bas icon oben bezeichnete Contuma. cial - Berfahren mit ber gewöhnlichen Beweisverhandlung. Das Bairifche Geschwornengerichte Befet vom Jahr 1848 macht bezüglich ber Bulaffigfeit bes Contumacial-Berfahrens nach erkamter Anklage feinen Unterschied unter ben verschiedenen Gattungen von ftrafbaren Sandlungen, jenachdem fie burch bie Geschwornengerichte ober bie Rreisund Stadtgerichte abzuurtheilen find. Die Form ber Ginleitung ift bei allen Urten von ftrafbaren Sandlungen im Besentlichen bieselbe. Das B. heffliche Befet über bie Geschwornengerichte beschränkt seine Anordnungen auf bie bem Geschwornengerichte - beffen Buftanbigfeit übermas Big ausgebehnt ift - überwiesenen galle, ohne fich überbaupt über bie ben Criminalsenaten gur Enticheibung verbleibenben Straffachen zu verbreiten, macht aber in ben pon ben Geichwornengerichten abzuurtheilenden strafbaren

Bantlungen bezüglich ber Bulaffigfeit bes Contumacial perfabrens feinen Untericbieb.

Die Gr. Babifche Broges Drbnung nimmt von bem Contumacial : Berfahren biejenigen Bergeben aus, welche ber Competeng ber 21mte (Gingeln .) Richter überwiesen find, fofern bie Borführung bes Beschulbigten nicht, und in ben Källen wo Gelds ober eine 4 Bochen nicht übers fteigende Gefängnififtrafe einzutreten bat Die Buftellung ber Labung an benielben nicht bewirft werben fann. Eriparung ber Roften ber öffentlichen Borlabung icheint ber Grund tiefer Ausnahmsbestimmung ju fein. Salt man überhaupt ein Contumacial Berfahren für julaffig und gerechtfertigt, fo liegt alsbann nach Grund und 3med beffelben fur Die Befetgebung fein genügenber Grund vor, bezüglich ver Bulaffigfeit beffelben einen Unterschied gwis ichen ben Berbrechen und Bergeben boberer und nieberer Strafbarfeit zu machen. Nur auf die einzuhaltende Form bes Berfahrens fann und barf biefer Untericied einen Einfluß außern. Bei unbedeutenderen Bergeben unterliegt bas Contumacial Berfahren geringeren Bebenfen, weil bier bem Principe bes Bergichts mit meniger Bebenklichkeit Unwendung gegeben werben fann. wendenden schwereren Strafübeln fteigert fich bagegen bas Intereffe und bie Bflicht bes Staats gur Ergielung bochft moglicher Aufflarung und Gewißbeit. Der allgemeine 3med ber Strafgesete forbert mit gleicher Starte bie Am wendung berselben bei geringeren wie bei ichmeren Strafe fällen, weil bas Unsehen und bie Wirfung ber Strafge fete nicht fomobl burch bie Schwere ber im einzelnen Ralle nach ber Natur bes verübten Berbrechens anzusepenben Strafe, ale burch bie Gewißheit jedesmaliger Unwendung ber Strafgefete in allen Rallen verübter Berbrechen gefraftigt und erhoht wirb. Dag die Berichte ber Entbedung und Bestrafung ichwerer Berbrechen erhöhetes Intereffe und größere Sorgfalt zuwenden wie geringeren, bas hat seinen Grund theils in der größeren obsectiven Störung der allgemeinen Rechtsordnung, welche in solchen schweren Berbrechen beruht, theils in der größeren Gesfährlichseit der Berüder schwererer Berbrechen für die Rechtssicherheit, und in dem badurch begründeten höheren Intereffe der Unterdrückung solcher gefährlichen Gesinnungen des einzelnen Subjects. Dieser Zweck kann aber durch das Contumacial-Berfahren bei schweren Verbrechen nicht in erhöhetem Maaße gefördert werden, weil gerade bei solchen die Bollstreckung der Strase auf das Contumacial-Erkenntniß ohne nachfolgende wiederholte Verhandslung mit dem Angeschuldigten weniger zulässig ist.

Der im Jahre 1852 im Drud erschlenene Entwurf einer Strafprogefordnung für bie bieffeite rheinischen Brovingen bes Großherzogthume Soffen hat auch ein Contumacialverfahren mit Bermogensbeschlagnahme, feboch nur bei ben fcmeren gur Competeng bes Geichwornengerichts verwiesenen Straffachen jugelaffen, bas im Bangen in feis nem Erfolge mehr nicht als ein Mittel zur Bewirfung ber Bestellung bes Ungeflagten gelten fann, fur biefen 3med aber ju umftantlich und fostipielig ift. Der Staatsanwalt fann, wenn ber eines ichweren Berbrechens Befculbigte nicht jur Saft gebracht, ober nachbem er ber Saft entiprungen ift, nicht wieber bat ergriffen werben fonnen. und wenn icon Stedbriefe gegen ihn ohne Erfolg erlaffen worben, ober wenn aus andern Umftanten bie Blucht angenommen werben fann, bie Bermogene Befchlagnahme beantragen. Das Bericht fann biefe Bermogensbeschlage nahme fogleich beschließen, ober verordnen, bag ber Beschuldigte vorberfamft öffentlich unter Undrohung ber fonft erfolgenben Bermogensbeschlagnahme vorgelaben werbe. Die Beschlagnahme wirt aufgehoben, wenn nach geichloffener Untersuchung ber Beidhulbigte außer Berfolgung ge-

fent, ober por ein anderes Bericht als ben Schwurge richtshof permiesen wird, fie bort von Rechtswegen auf fobalb ber Beidulbigte jur Saft gebracht ift.

Ift gegen ben Abwesenden ober flüchtigen Beschulbigten bie Bermeisung por ben Schwurgerichtshof beschlof. fen, fo ift unbeschabet ber etwa noch zu verordnenben Bermogensbeichlagnahme in ber Regel mit bem weis teren Berfahren einzuhalten. Jeboch fann aus befonberen (im Gefete jeboch nicht naber angegebenen) Grunden ber Staatsanwalt beantragen und ber Anflagefenat beichließen, baß ein Contumacialverfahren gegen ben Beidhulbigten eingeleitet, und berfelbe öffents lich zur Hauptverhandlung vorgelaben werbe.

Ericheint ber Borgelabene nicht, fo wird aur Berhandlung und Aburtheilung ohne Bugiebung von Geichwornen geschritten, und gwar ohne Bernehmung ber Beugen auf ben Grund ber ichriftlichen Beugenaus fagen ober fonft vorliegenben Beweife. Bon einer Ber theidigung ermannt bas Gefet nichts. Finbet bas Gericht die Beweise ber Schuld fur ungureichend, so be ichließt baffelbe bas Berubenbleiben ber Untersuchung bis aur Gestellung bes Beschuldigten, wobei jedoch bie Ber mögensbeschlagnahme verfügt werben fann, wenn folde noch nicht angeordnet fein follte.

Begen biefes Urtheil fteht nur bem Staatsanwalt bas Rechtsmittel ber Richtigfeitsbeichmerbe au.

Stellt fich ber Angeklagte nicht innerhalb 10 Tagen nach öffentlicher Berfundigung bes verurtheilenben Grient niffes, jo wird baffelbe, joweit es geichehen fann, wil ftredt. Stellt fich ber Angeflagte vor ober nach Ablauf biefer Frift, ober wird berfelbe gur haft gebracht, fo mit bie Bollftredung bes Contumacialerfenntniffes, fo welt folde noch nicht geicheben ift, ausgeseht, und es wird in ber gewöhnlichen Beise zu einer neuen Sauptverbandlung

573

geschritten. Die Rosten bee Contumacialverfahrens bleisben bem Angeflagten, selbst bann zur Laft, wenn er freisgesprochen wird.

Der Erfolg bieses von bem Antrage bes Staatsanwalts abhängig gemachten, nach erkannter Stellung vor Gericht nur nach besonderen Gründen, also ausnahmsweise eintretenden Contumacialversahrens ist sonach in der Sache selbst kein weiterer, als daß das ergehende Contus macialurtheil bezüglich der Kosten und der Schadensersatspflicht in dem Vermögen des abwesenden Verurtheilten vollstreckt werden und das objective Begangensein eines Berdrechens ausgesprochen werden kann, alles dieses aber, mit Ausnahme der Verurtheilung in die Kosten, nur mit provisorischem Erfolge.

Bei Beurtheilung ber Julassiglieit und Ausbehnung eines Contumacialversahrens im Strasprozesse erhebt sich vor Allem die Frage, ob ein Berfahren gegen flüchtige, überhaupt abwesende Berbrecher im Geiste und Bedurfinisse des Strasversahrens liegt?

Diese Frage muß. — abgesehen von dem Umfange, der Form und den Folgen solchen Berfahrens — undes denklich bejaht werden. Das Interesse des Staats sowie der Zweck der Strafgesehe erfordert in jedem Kalle eines verübten Berbrechens eine jedesmalige und zwar möglichst rasche Anwendung des Strafgesehes, und es wurde die Zwecke der Strafrechtspsiege benachtheiligen, wenn der Berbrecher sich durch Flucht dem strafenden Arme der Gestechtigkeit leicht entziehen, das gegen ihn einzuleitende Strasversahren hemmen, oder bessen Erfolge beeinträchtisgen oder vereiteln könnte. Darum sind Anordnungen der Geschgebung nöthig, um so viel als möglich und mit dem Geiste, Zwecke und Grundcharakter der Strasgesehung und des Versahrens vereindarlich ist, diesen Benachtheilis ligungen des öffentlichen Interesse durch die Flucht des

Berbrechers vorzubeugen. Zu einer mit bem Geifte und ben Grundprincipien ber Strafgesetzgebung und bes Strafversahrens unvereinbaren Harte barf aber bas Berssahren gegen abwesende und flüchtige Berbrecher nicht übergehen.

Bang im Beifte, Beburfniffe und 3mede ber Strafe rechtspflege liegt es barum, bag bei fich ergebenbem Ber bachte eines verübten Berbrechens unerachtet ber Abme fenheit bes ber That Berbachtigen bie Berichte alle bie jenigen Berichtshandlungen vornehmen, welche Die Amme fenheit bes Beschulbigten nicht mit Nothwendigfeit erhels fchen, welche nur zur Inftruction bes eigentlichen Brozeffes geboren, also die Aufnahme bes Thatbestandes, Die Ermittes lung und Aufnahme ber Beweise ber Thaterichaft, na mentlich bie eidliche Abhor ber Zeugen und Sachverftanbigen. Es entipricht ferner bem Bedurfniffe und 3mede ber Strafrechtopflege, bag alle gerechtfertigten Mittel et griffen werben, um ben Abwesenben, gegen welchen ein Berbacht ber Berübung bes Berbrechens fich ergeben bat. por Bericht ju ftellen, also öffentliche Borlabung, Stede briefe, Beichlagnahme bes Bermogens erfolgen. Es ift fonach gerechtfertigt und nothwendig, bag bie Vorunterjudung vollständig und ebenso burchgeführt wirb, wie wenn ber Berbachtige anwesend mare, und bag auch, wenn ber Abmefende auf öffentliche Borlabung gur Bernehmlaffung nicht erscheint, die Stellung vor Bericht erkannt wird. Ueber bas bis zu biefem Abschnitte bes Brozeffes einzu haltende Berfahren kann wohl ein erheblicher Zweifel nicht bestehen. Burbe bas Gefet bie Bornahme ber Berband lungen bis ju biejem Abichnitte nicht vorschreiben, fo mur ben für ben Fall ber bemnachstigen Gestellung bes Be schuldigten bie Boraussetzungen, Die Grundlage fehlen, um gegen benselben ben Prozeg mit Erfolg beginnen zu fon

nen, wenigstens murbe ber Erfolg beffelben weit unficherer und von vielen Bufalligfeiten abhangig fein.

Bu II. Ueber Form und Umfang bes einzuhaltens ben Berfahrens machen fich in ben verschiebenen Gefetaebungen, wie bereits bargelegt ift, fehr abweichenbe Auffaffungen geltend, und es brangen fich bei einer forgfaltigen Beurtheilung auch mannichfache Bebenfen und 3meis fel auf. Es giebt bier gur Erreichung bes Biels verichlebene Mittel und Bege. Meinen nachfolgenben Beurtheilungen ftelle ich bier wiederholt ben ichon oben vertheibiaten Sat voran, bag gang abgesehen von ben moglichen verschiebenen Formen bes Contumacialverfahrens. ein nach beendigter Voruntersuchung, und nach erfolgter Stellung vor Bericht, ober wo eine folche nicht au ertennen, fondern eine unmittelbare Borladung aur Sauptverhandlung furger Sand julaffig ift, nach erfolgter Borlabung zur mundlichen Sauptverhandlung, alfo im eigentlichen Brogeffe einzuleitenbes Contumas cialverfahren jedenfalle nicht gegenalle Abwesende, sondern nur gegen bie ungehorsamlich nicht Erscheinenben, und gegen die Abwesenden unter folden Umftanben. welche auf absichtliche Entfernung, um fich ber Untersuchung zu entziehen, schließen laffen, babei ber That verbächtige Beschulbigte julaffig erscheinen fann.

Unter ber Boraussetzung, bag bas Contumacialverfahren nach biefen Undeutungen überhaupt julaffig ift, fo fann bas Gefen 1) in bem Kalle, wenn ber Beschulbigte burch öffentliche Labung und refp. Stedbriefe nicht fiftirt werben fann, verordnen daß, nachdem bas Berfahren in Aufnahme bes Thatbestandes und ber Beweise in ben Grangen ber Voruntersuchung burchgeführt und nach ben Ergebniffen biefes Borverfahrens bie Berfetung in ben Anflagestand, falls folche gerechtfertigt erscheint, erfannt worben, alebann ber Ungeflagte öffentlich jum Ericheinen Archiv D. Grim.=R. IV. Ct. 1855.

n SE

mit bem Bebrohen aufgefordert wird, baß er sonft zur Strafe seines Ungehorsams bes beschuldigten Berbrechens werbe schuldig erkannt, und in verwirkte Strafe werbe verurtheilt werden.

Das Geietz kann aber auch 2) verordnen, daß nach Bersetzung des Beschuldigten in den Anklagestand, die Beschlagnahme seines Vermögens erkannt, und mit der öffentlichen Ladung desselben die Androhung verbunden werde, daß bei seinem Richterscheinen die Hauptverhandlung bennoch in seiner Abwesenheit ganz nach gesehlichen Borschrift, oder mit näher im Gesehe zu bestimmenden Abweichungen, vor sich gehen, und ohne seine persönliche Vernehmung nach den Ergebnissen dieser Verhandlung das Urtheil gegen ihn werde gesprochen werden.

Das Geset kann aber auch 3) verordnen, das nach beendigter Boruntersuchung das Berfahren, wenn der Beichuldigte auf öffentliche Borladung sich nicht zur Berbandlung stellt oder zur Haft gebracht wird, so lange beruhen solle, die man des Berdachtigen habhaft geworden ist, daß sedoch in solchem Falle sein zurückgelassenes Bermögen die zu seinem Erscheinen, wenigstens die zum Abslauf eines bestimmten Zeitraums, mit Arrest belegt bleiben solle, um den Beschuldigten dadurch wo möglich zur Rücksehr zu nöthigen.

Die ersterwähnte Form ber Procedur ist nach Grund und Zweck bes Strasversahrens bei ber Unanwendbavkeit des Princips des Verzichts in diesem Umfange, und da Strasen nur gegen den wirklich Schuldigen zulässig sind, in der Regel ausgeschlossen. Zulässig und zwecknach sig erscheint sie dagegen bei Geldstrasen und ganz geringen Gefängnißstrasen, sobald das Gesetz unter geeigneten Voraussichungen dem Verurtheilten das Recht gestattet, nach seiner Rücksehr Wiederaufnahme des Versahrens zu verlangen. Diese Form hat die Batische Prozessord-

nung im §. 170. 171 aufgenommen, und fie ift bei umbebeutenben Straffachen und Polizeivergeben auch gerechtsfertigt.

Unanwendbar bagegen ist diese Procedur bei allen nicht ganz leichten strasbaren Handlungen. Bei den schwesen Bergehen und Berbrechen entspricht dem Geiste und Zwede des Strasversahrens, den Anforderungen der Geserchtigkeit und Consequenz mehr die unter 2. erwähnte, schon im Geiste der römischen Gesete beruhende, in der Badischen Strasprozessendung von 1845 und dem Kösniglich Bairischen Geschwornengerichtes Gesete des Jahres 1848 ausgenommene Versahrungsweise. Diese gesetlichen Bestimmungen stützen sich wohl auf solgende Grundansichten.

Das Strafgefet bebarf alebalb, nachbem es verlet ift, Unwendung gegen benjenigen, ber es verlette. Die Alucht bes Beschuldigten barf nicht ben Erfolg ber Semmung bee Strafverfahrens, nicht bie Beeintrachtigung ber Ueberführung haben. 3med ber Strafrechtevflege ift Ane wendung bes Strafgesetzes gegen ben wirklich Schuldigen, nicht aber gegen ben einwilligenben Richtschulbigen, barum liegt hochstmögliche Auftlarung ber Frage ber Schulb, Erzielung hochstmöglicher Gewißheit in ben Anforderungen an bas Berfahren. Gerechtigfeit forbert eben biefe hochftmögliche Auftlarung ber Schuld auch gegenüber bem ungehorsamlich abmesenden Beschuldigten, um bas Strafges fet anzuwenden, und bag ber ungehorsamlich abwesenbe Beschuldigte nur ben Nachtheil erleibet, ber eine nothwenbige Folge feiner Abmefenheit ift, bag aber im Uebrigen bas Verfahren gang baffelbe bleibt, wie folches bei feiner Unwesenheit ftattgehabt haben murbe. Bei also geordnes tem und eingehaltenem Berfahren fann und foll bas also gesprochene Urtheil aber auch als ein vorerft zu Recht beftanbiges gelten. Bermoge bes Grundes und 3medes ber Unwendung ber Strafgejete muß aber auch bei foldem

<sup>1)</sup> Der bessere Gerichtsgebrauch in Frankreich erkennt an, baß gegen ben Angeschuldigten, ber nicht antworten will, ein Bwang ober eine Strase nicht angewendet werden barf. Mittermaler, die Mundlichkeit, das Anflageprincip 2c. S. 211. Bei dem Principe der Aburtheilung der Thatfragen nach subsiectiver Ueberzeugung ist auch ein solcher Bwang weder gerechtsertigt, noch nothwendig, noch zwecknäfig.

bie perfonliche volltommene Bertheibigung ebenjo unmoge lich wie ber Unwesende, ber aus Halsstarrigkeit nicht ante: wortet. Beibe fteben auf gleicher Stufe. Das einige auf Dieje Brundanfichten aufgebaute Befete gegen ben unaeboriam Abwefenden nicht gang baffelbe Berfahren eine balten wie gegen ben anwesenden aus Salsftarriafeit nicht antwortenden, namentlich feinen Bertheibiger gulaffen, bie: Beugen in ber ber Aburtheilung porangebenben Sauptverhandlung nicht abhören laffen, barin befteht m. E. eine ungerechtfertigte Inconfequenz. Die Bestimmungen bes frangofischen und heistiden Gefetes, nach welchen bem ungehorfam Abmefenden meder ein Bertheibiger bestellt. noch ein von feinen Ungehörigen bestellter zugelaffen wirb. laffen fich barum m. E. nicht in Ginflang bringen mit bem Beifte und 3mede ber Strafrechtepflege, nicht mit ' ben Anforderungen ber Gerechtigfeit und Conjequenz. Das nach bem frangofischen, bairifchen und hestlichen Geletze bie Aburtheilung erfolgt ohne Bugiehung von Geschwornen, ericeint mir gleichfalls ungerechtfertigt und unzweds mäßig, um jo mehr, als nicht einmal eine vollständige Berhandlung bem Urtheile vorangeht. An biese unvolltommene Brocebur bes französischen und beifischen Beiepes knupft sich barum auch als nothwendige Folge bie. jebenfallfige Unvollziehbarfeit bes alfo gesprochenen Ure theile, und bag folches, fobald ber Angeflagte bemnachft fich ftellt, ober überhaupt in bie Bewalt bes Gerichts fommt, von Rechtswegen zernichtet ift, barum bie gange Brocedur von Neuem vor fich geben muß. Die frühere Berhandlung ift fonach nur ein wede und erfolglofes Schauspiel. Für ben 3med ber Bermogensbeschlagnahme ericheint fte zu ausgebehnt, und in biefem Umfange unnothia. Wird aber die Verhandlung in ber von bem badifchen Gefete vorgeschriebenen Beife, alfo vollständig in ber gesetlichen Form und Ordnung burchgeführt, so inubft

fic hieran bie Folge, bas bas barauf bin ergebenbe Urtheil als ein porerft au Recht bestehenbes vollstreckt merben kann, soweit bies in Abmesenheit bes Berurtheilten moalich ift, und bag foldes, falls ber fpater fiftirte Angeflagte baffelbe nicht anfechten will, befinitive Rechtsmirtung behalten kann, und baß eine neue wiederholte Berbanblung nur in bem Falle als nothwendig erscheint, wem ber Berurtheilte - wie bies bie babische Brozefordnung forbert, besondere Grunde für bie Bieberaufnahme ber Berhandlung anzuführen und barzulegen im Stanbe ift, und biefe fobald fie erhoben find, von folder Bebeutung finb, bag fie eine Abanderung bes Urtheils au Gunften bes Berurtheilten mahricheinlich machen. Nur in solchen Rallen - und biese werden nicht die Regel bilben tritt die Nothwendigkeit einer Erneuerung ber fruberen Berhandlung ein, welche aber nach bem Spftem bes frangoffichen, heffischen, felbft auch bes bairifchen Befetes in jebem Falle späterer Gestellung bes Angeflagten nothwenbig eintreten muß. Dag nach bem bairischen Gesete und bem neuen beiftichen Entwurfe bas gegen ben Angeschulbigten ergangene verurtheilende Contumacial = Erfenntniß, soweit es in beffen Abwesenheit moglich ift, vollftrect wird. auch nach bem bairischen Gesete, nachdem berfelbe fpater in die Gewalt bes Gerichts gefommen ift, vollständig vollzogen wird, fofern ber Berurtheilte fich bemfelben freiwillia unterwirft, reiv. nicht von bem Rechte Gebrauch macht. bie wiederholte gesehmäßige Berhandlung im orbentlichen Berfahren zu begehren, barin liegt m. E. ein gemiffer Biberipruch, weil bas Urtheil nicht unter Mitwirfung ber Geschwornen, selbst nicht einmal auf unmittelbar munb. liche Vernehmung ber Zeugen gesprochen worben ift.

Eine jebenfalls ungerechtfertigte Garte liegt auch in ber Anordnung ber Romischen, Frangosischen, Gestischen und Babischen Gesete, bag es bem Ermeffen und zwar aum Theile ber Bermaltungsbeborbe überlaffen ift. ber Frau, ben Kindern und Eltern, wenn fie es bedürfen, Unterftubungen aus bem in Befchlag genommenen Bermogen zu gewähren. Die Frau und Rinber haben ein Recht auf Alimentation und in Folge beffen auf ben Genuß bes Bermogens, in jener Anordnung ift folglich eine Beeintrachtigung bes felbftftanbigen Rechts biefer Familien-Angehörigen enthalten. Die Beschlagnahme barf jebenfalls nur bas Bermogen bes Mannes treffen, nicht Dasienige ber Chefrau und Rinber. Das bairifche Gefes von 1848 hat diese Bermogensbeschlagnahme nicht aufgenommen.

Bon großer Wichtigfeit ift in allen Rallen bie Beftimmung bes Gefetes über bie Wirfung bes ergebenben Contumacial-Erfenntniffes. Bedingt ift Dieselbe burch ben Inhalt ber Unbrohung ber ergangenen Borlabung, fowie burch Korm und Umfang ber bem Contumacial Urtheile porangegangenen Berhandlung. Wenn bas Geiet verftattet, ben Nichterscheinenben gur Strafe feines Ungeborfams als ber angeklagten That geständig zu erachten, und in Kolge beffen in ber bem Contumacial = Urtheile unmittelbar vorangehenden Berhandlung die vollständige Ausführung bes Unichuldigungs : und Entlastungs : Beweises nicht erfolgt, fo fnupft fich an biefe wenn gleich bem Beifte und 3mede ber Strafrechtspflege nicht entsprechenbe Auffaffung und Ausführung bie Folge, baß biefes im Strafverfahren bezüglich ber Berurtheilung jur Strafe ungulaf. fige Brajubig menigftens feine bleiben be Geltung und Ausführung erhalten fann. Es muß vielmehr in bem Momente, wo ber Angeschuldigte fiftirt ift, bas Contumacial-Urtheil von Rechtswegen vernichtet fein, und bas orbentliche Verfahren vollständig erneuert und burchgeführt merben.

Wenn aber bie Folgen bes ungehorsamlichen Richt-

erscheinens bed Angeschulbigten nur babin bestimmt werben, daß in foldbem Kalle bie Berbandlung bennoch in beffen Abwesenheit gang in ber gesetlichen Korm und Bollfanbigfeit ebenso burchgeführt wird, wie bies in beffen Unwesenheit geschehen fein wurde, nur mit ber einzigen Abweichung, daß ben Angeflagten ber mit feiner Abwefenheit nothwendig verbundene Nachtheil trifft, bag bei ber Aburtheilung auf Diejenigen bem Berichte unbefannten Bertheibigungsgrunde und Entlaftungsbeweise feine Ruducht genommen wird, welche berfelbe im Falle feiner Unwe fenheit bem Berichte etwa hatte porbringen fonnen, bas er überhaupt berjenigen Bortheile verluftig ift, welche fic aus feiner perfonlichen Bernehmung für feine Bertheibis gung hatten ergeben fonnen, alsbann fann es mehr mit bem Beifte und 3wede ber Strafrechtspflege vereinbart werben, bem ergangenen Contumacialerkenntniffe eine bes bingt befinitive Wirksamkeit beizulegen. In solchem Kalle fann bas verurtheilende Contumacialerfenntniß gegen ben abwesenden Ungeflagten, soweit es bei beffen Abweienheit möglich ift - alfo in feinem Bermögen - vollzogen wer ben, es fann auch seine Wirffamfeit behalten, wenn ber Berurtheilte bemnachft in Die Gewalt bes Berichts fommt, fofern berfelbe nicht beffen Abanderung mittelft eines gefetlich julaifigen Rechtsmittels erwirft, ober eine Wieberaufnahme und Bervollständigung bes Berfahrens begehrt, ober in Gefolge ber Bernehmung bes Ungeflagten folche nothig wird. Dieses Recht auf Wieberaufnahme bes Ber fahrens foll bas Bejet bem burch Contumacial- Urtheil Berurtheilten gestatten, wenn er nachweift, bag er wegen Rrantheit ober höherer Gewalt am Erscheinen verhindert war, wenn er fich entfernt hat, ehe er ale Berbachtiger vernommen war und in solchem Falle es zugleich mahrscheinlich ift, daß er nicht wegen bes beschuldigten Berbrechens geflohen ift, sowie überhaupt, wenn er im Contumacialversahren nicht benutte Bertheibigungsgründe ober Entlastungsbeweise vorbringen kann, welche, nachdem sie das Gericht erhoben hat, eine Abanderung des verurs theilenden Erkenntnisses zu seinen Gunsten mit Wahrscheilichkeit zur Folge haben werden. Daß nachdem der in Contumaciam Berurtheilte in die Gewalt des Gerichts gekommen ist, in allen Fällen eine Vernehs mung desselben erfolgen muß, und das Gericht eine Wiederaufnahme des Versahrens selbst von Amtsewegen anzuordnen hat, wenn und so weit sich hierzu aus der Vernehmung des Verurtheilten genügende Gründe ergeben, folgt auch bei diesem Systeme aus dem Geiste und Iwede des Straspersahrens.

Dieses System hat das bairische Geschwornen-Gerichtsgeset, wiewohl in unvollständiger Ausführung, so wie die badische Prozesordnung, lettere in consequenter Durchführung ausgenommen, entspricht auch ben Grundsaten ber römischen Gesetzebung. 2)

Wenn gleich das Gewicht ber diesem unter 2) bargestellten Systeme unterliegenden Gründe und der solcher zu Grunde liegenden Auffassung nicht verkannt werden kann, so muß dennoch eine sorgfältige Erwägung m. E. zu der Ansicht und Ueberzeugung führen, daß auch dieses System nicht in Einklang zu bringen ist mit dem wahren Geiste und Iwecke der Strafrechtspslege, und daß es die Probe nicht besteht, sobald seine Bestimmungen nach den Grundprineipien geprüft werden, welche das ganze Strasversahren durchdringen müssen.

Meiner Unsicht und Auffaffung nach entspricht nur bas oben unter 3) angebeutete Spftem bes Contumacials

<sup>2)</sup> Rleinschrobt im Archiv b. Crim. Rechts 2b. I. Galle 1799 3tes Stud. S. 133. 141.

verfahrens bem Geifte und 3mede ber Strafrechtevflege. fo wie ben Anforderungen ber 3wedmäßigkeit und Ge rechtiafeit, namlich bas Spftem, nach welchem im Kalle ber Abwesenheit bes ber That Berbachtigen bie Refiftel. lung bes Thatbestands, fowie tie Ermittelung und Aufnahme ber Belaftungs- wie Entlaftungsbeweise gang nach ben bestehenden Borichriften vorgenommen, Die Borunter fuchung gang nach ben allgemeinen gesetlichen Anorb mmgen und bis ju ber gefeslich bezeichneten Grange unter eiblicher Vernehmung ber Zeugen und Sachverstanbigen burchgeführt wirb, fo weit foldes in Abmesenheit bes Beichuldigten möglich ift, baß alsbann wenn fich ein bringender Berbacht ber Thaterichaft, fo wie ber Ent fernung in ber Absicht sich ber Untersuchung zu entziehen gegen ben Beschulbigten ergeben bat, bie proviforische Beschlagnahme beffen - jeboch nur feines eige nen - Bermögens erfannt wird, und bemnachft - foferne folde noch nicht ergangen ift - eine nothigenfalls öffentliche Borlabung bes Beschuldigten, und im Ralle beren Erfolglofigfeit alsbann, wenn es gerechtfertigt er icheint, bie Stellung vor Gericht gegen ben Abmesenben erkannt wird mit ftedbrieflicher Berfolgung, wenn folde noch nicht früher erfolgte, und noch Erfolg erwarten läßt, fo wie mit befinitiver Bermögensbeichlagnahme, welche bann bis zu Ablauf ber im Gefete zu bestimmenben Beit besteben bleibt, um ben Beichulbigten gur Ruckfehr gu nothigen, jedoch unter Verschiebung ber öffentlichen mundlichen Berhandlung bis zur Geftellung bes Beschulbigten.

In ben unbebeutenberen Straffallen, wo feine formliche Stellung por Bericht zu erfolgen hat, sondern eine Borlabung jur Audienz furger Sand auf ben Grund porangegangener fummarischer Borermittelung erfolgen fann, fann bas Berfahren gang in berfelben Beife unter öffentlicher Borladung bes Beschuldigten und Berbachtigen mit Anbrohung der Vermögensbeschlagnahme im Falle des Nichterscheisnens eingeleitet und fortgeführt werden die zur öffentlichen Borladung zur Audienz. Diese Vorladung zur Audienz hat dann die zur Gestellung des Beschuldigten zu unterbleiben, jedoch unter Fortbestand der erkannten Vermögensbeschlagsnahme, und unter eidlicher Vernehmung der Zeugen, zum ewigen Gedächtniffe, salls solche nothwendig oder rathslich erscheint und zuvor noch nicht geschehen ist.

Der Aufnahme folden Spfteme muß bas Befet jedoch die Borichrift anreihen, bag in ber öffentlichen munblichen Sauptverhandlung, welche nachdem ber Ungeschuldigte in die Bewalt bes Gerichts gekommen ift, gegen benfelben eingeleitet wird, Die Brotvoolle ber Boruntersuchung über bie Bernehmung berienigen Beugen und Sachverftanbigen und Miticulbigen, beren mundliche Vernehmung nicht mehr bewirft werben fann, vorgelesen, ber Berhandlung unterworfen und ber Entscheibung ju Grunde gelegt werben follen. Rach biejem Spfteme bleibt bas Berfahren auf die Aufnahme bes Thatbestands und auf Aufnahme und Sicherung ber Beweise, jo wie auf die jur Gestellung bes Beichulbigten geeigneten Magregeln beschränft, ber eigentliche Brogef aber bleibt bis gur Geftellung bes Befchuldigten verschoben.

Bur Rechtfertigung biefer ausgesprochenen Ansichten feien bie nachstehenben Ausführungen bestimmt.

Der Staat hat zwar ein Interesse an alsbalbiger Anwendung der Strafgesethe in jedem Kalle eines verübsten Berbrechens, und es beeinträchtigt die Zwecke der Strafrechtspsiege, wenn ein Verbrecher sich durch die Flucht dem strafenden Arme der Gerechtigkeit entzieht. Auch kann das Berschieben des Versahrens dis zu spätesrer Habhastwerdung des Beschuldigten den Zweck und Ersolg des Bersahrens so wie die Interessen des Bers

letten in Bezug auf Privatgenugthuung in einzelnen Fällen gefahrben.

Dennoch aber scheint mir ein eigentliches Contume cialversahren, b. h. die Bornahme der öffentlichen mundslichen Hauptverhandlung, des eigentlichen Prozesses, in Abwesenheit des Angeschuldigten mit dem Erfolge der Aburtheilung der Strassache mit den Grundprincipien des Strassechts und der Strassechtspflege unvereindar und darum ungerechtsertigt.

Ein auf bas Untersuchungsprincip — welches auch bem Spfteme ber Anflage burch einen Staatsanflager innewohnt, aufgebautes Strafverfahren muß in Uebereinftimmung mit bem 3wede ber Strafgefete bie Aufgabe fich ftellen und festhalten, Die Strafe nur gegen ben wirk lich Schuldigen gur Anwendung ju bringen, und es muß fonach bas Streben bes Berfahrens unverrückt auf moglichft zuverläffige und felbft amtepflichtige Ermittelung ber Wahrheit, ber wirklichen Schuld gerichtet fein. Erreichung biefes Biels ift aber nur möglich burch und mit ber munblichen Bernehmung tes anwesenden Be-Eine Berurtheilung eines nicht verhörten iculdiaten. Beschuldigten zur Strafe bes Ungehorsams barf in eigentlichen Straffachen - im Begenfage von Bolizeivergeben nicht Statt finden, auch ber ungehorsam Abwesende bar nicht ungehört verurtheilt werben, weil erft mit und burch bie Bernehmung bes Ungeschulbigten bie Bebenken gegen Die beweisende Rraft ber Belaftungsbeweise beseitigt werben, beren Gehalt und überzeugende Kraft in ihrer mahren Starte und Bebeutung erft baburch festgestellt, und bie Bewißheit ber vollständigen Erhebung bes Entlaftungsbeweises gegeben ift.

Bu III., ben Erfolg eines ergangenen Contumacials erkenntnisses betreffend, fo können bie in wichtigeren Straffachen auf ben Grund eines Contumacialversahrens ohne

rgangige Bernehmung bes Beschuldigten ergangenen rurtheilenben Erfenntniffe nach ben angeführten Grunn nie einen befinitiven Erfolg, nie eine bleibenbe ollstrectbarfeit haben, es muß in jebem Kalle verurtheilenden Contumacialerkenntergangenen fies, sobald ber Angeklagte spater in die Gewalt 8 Gerichts gekommen ift, eine Wieberaufnahme bes erfahrens, allerminbeftens eine nachträgliche Bernehmung 8 Ungeflagten über bas ihm angeschuldigte Berbrechen, ib im Läugnungefalle über bie wiber ihn erhobenen eweise, und über bie ihm jur Seite ftebenben etwaigen eiteren Entlastungsbeweise Statt finden, ebe bem fruben Contumacialerfenntniffe befinitive Wirfung querfannt erben fann. Diese letteren Gate haben auch alle Die esetgebungen, welche ein, bis jur Erlaffung eines vertheilenden Erfenntniffes ausgebehntes Contumacialverbren aufgenommen haben, in ihren bahin bezüglichen orichriften anerkannt und bethätigt. Das Contumacialrfahren ber frangoftichen Gejetgebung, fo wie aller ihr ichgebilbeten Gesetgebungen führt barum zu einem rectofen Schauspiele; und auch die Borschriften ber abischen Prozefordnung von 1845 in Berbindung mit n Bufagen und Abanberungen bes Gefetes vom 17. Febr. 349, wenn fle gleich am meiften ber Bahrheit fich ihern, fonnen aus ben angebeuteten Grunden Die Probe r Rritif nicht bestehen. Für ben 3med ber allenthaln wohlgerechtfertigten Bermogensbeschlagnahme ift bas ontumacialverfahren biefer Bejetgebungen - namentlich ber Ausbehnung bis jum hauptverfahren und jum rurtheilenden Erkenntniffe, viel zu ausgebehnt und

Die Bollftredung eines gegen ben abwesenben Unischuldigten im Strasversahren ergangenen Contumacialtenntniffes, fann gegen seine Berson wegen seiner Ab-

ftivielia.

mesenheit nicht, und barf auch nicht in seinem Bermogen obne feine Bernehmung erfolgen, weil es ben Schlus eines Berfahrens bilbet, beffen Grundprincipien eine Ber urtheilung jur Strafe bes ungehorsamlichen Richteridel nens wiberftrebt, und weil eine Berurtheilung au ben Roften nur die Folge ber Berurtheilung in ber hauptfache fein tann, die aber ungulaffig ift. Gine Bollftredung eines gegen ben abmefenben Beschulbigten ergangenen Com tumacialerkenntniffes für ben Kall, bag berfelbe bemnacht wieber in die Gewalt bes Untersuchungsgerichts fommt. ohne vorgangige Vernehmung beffelben kann mit bem Brincipe ber möglichst zuverlässigen Erforschung ber Babrbeit selbst von Umtewegen gleichfalls nicht vereinigt mer ben. und ift barum in jebem Falle ungerechtfertigt. Es muß alfo im Falle ber bemnachstigen Ruckfehr bes Berurtheilten vor ber Bollftredung bes ergangenen Contumacialerkenntniffes in jebem Kalle eine porgangige mundliche Bernehmung bes Beschulbigten über bie gegen ibn erhobene Beidulbigung erfolgen, und es fann fobalb ber Ungeschuldigte gang ober theilmeife laug. net, in jebem Falle nicht umgangen werben, ihm Kenntniß von ben gegen ihn vorliegenben Belaftungsgrunden zu geben, im Falle bes Wiberfpruchs ober abweichenber Ungaben ihm bie Beugen gegenüberzuftellen, um ihm Gelegenheit zur Bertheibigung biergegen m aeben, und um mahrzunehmen, welchen Erfolg bie Ent gegenstellung auf ben Angeschulbigten sowie auf bie Bew gen außert, und um hiernach bie Beweistraft ber Zeugenausjagen vollständig würdigen zu konnen. Falle bes Läugnens, ober bes wenn auch nur theilmeijen Wiberspruchs gegen die erhobenen Beweise, ift also bie Wiederholung der Sauptverhandlung gang ober theilweise unvermeiblich.

Durch ben Biberspruch bes spater in die Gewalt bes Richters gekommenen Ungeschulbigten gegen bie Ausfagen ber früher in beffen Abmefenheit abgehörten Beugen wird die beweisende Kraft ber Zeugenaussagen in Zweifel gestellt; Diefer 3meifel muß barum burch bie Busammenftellung mit bem Ungeflagten wieder beseitigt werben. Die munbliche unmittelbare Bernehmung ber Zeugen in Gegenwart bes Ungeflagten und bes entscheibenden Berichts und die bamit bem Angeflagten zu gewährenbe Möglichkeit vollkommener Bertheibigung hiergegen, sowie Die eigene Beobachtung bes Berhaltens bes Angeflagten und ber Beugen mahrend bes gegenseitigen Begenüberftebens burch bie entscheibenben Richter, liegt wesentlich im Beifte und 3mede, wie im Bedurfniffe bes mundlichen Berfahrens, und bilbet eine Boraussehung, eine wefentliche Bedingung fur ben Werth und Die Buverlaffige feit ber Aburtheilung nach subjectiver Ueberzeugung ber Richter, die barum auch jo weit möglich nicht umgangen merben foll. Die Erlaffung eines Contumacialerkennts niffes ohne vorgängige mundliche Berhandlung mit bem Ungeschuldigten läßt fich sonach auch nicht wohl vereinis gen mit bem Brincipe ber Munblichfeit und ber 216. urtheilung nach subjectiver Ueberzeugung.

Man kann hiernach die Frage stellen, nach welchen Gründen soll also die Gesetzgebung die Erlassung eines Contumacialerkenntnisses gegen den abwesenden Beschuldigten auf eine vorgängige öffentliche mündliche Haupt verhandlung vorschreiben, da dieses Erkenntniß, so lange der Beschuldigte abwesend ist, der Natur der Sache nach nicht gegen seine Person, und nach überwiegenden Gründen, wenigstens nicht mit bleibendem Ersolge, auch nicht in dessen Bermögen vollstreckt werden kann?, und da im Falle späterer Gestellung des Angeschuldigten diese Bers

Banblung jebenfalls und in allen gallen wieber aufgenommen und vervollständigt werden muß?

Bollte man auch von ber Anficht ausgeben, bag ein ergangenes Contumacialerkenntnis nach Geift und 3med bes Strafverfahrens in bem Bermogen bes abmejenden verurtheilten Angeschuldigten alebald vollftredt werben fonne, - was ich aber vom Standpunkte legislativer Erwägung nicht zugeben kann -, fo bleibt eine folche Bollftredung in bem Koftenpuntte bennoch unge rechtfertigt. Der Roftenpuntt bilbet nur eine Rebenigche. in ber hauptfache - ber Aburtheilung über bas angeschuldigte Berbrechen - fann ber 3med ber Saupwerbanblung und bes Erkenntniffes bei ber Abmesenheit bes Angeschulbigten nicht erreicht werben. es ift songe unge rechtfertigt, eine in ber Sauptfache erfolglose Berbanblung und Aburtheilung einzuleiten, und bie baburch entftebenben Roften in bem Bermogen bes Beschuldigten beigutreiben, ehe nur einmal bie Gewißheit besteht, ob jenes auf eine unvollständige und binfällige Verhandlung geftütte Urtheil te Rechtsbestand und Bollftrecharfeit erlangen wirb.

Das mögliche Intereffe eines Berletten an balbiger Aburtheilung bes angeschulbigten Berbrechens zum 3mede feiner Privatgenugthuung fann teinen Grund für ein Contumacialverfahren in ben Formen bes Strafverfahrens abgeben, in bem biese Privatgenugthuung nicht ben Saupt punft bes Strafperfahrens bilbet, und es bem Berletten unbenommen ift, wenn er ben Zeitpunft nicht abwarten will, wo ber Angeschulbigte in die Gewalt bes Gerichts tommt und ber Strafprozeß gegen benfelben eingeleitet werben fann, eine Entichabigungeflage im Civilprozeffe gegen benfelben anzuftellen.

Der Entwurf einer Strafprozefordnung fur bas Ronigreich Sachsen vom Jahre 1853 hat fich bie bier von mir vertheidigten Grundfate angeeignet. Er bat ein eigentliches Contumacialverfahren gegen abwesende Beschuldigte mit einem Contumacialerkenntnisse nicht. Seine Bestimmungen beschränken sich auf Verstattung der Vermögensbeschlagnahme eines durch Steckvies versolgten Verbrechers, und auf Anordnung der Beweisaufnahme zum ewigen Gedächtnisse, wenn die baldige Gestellung des Angeschuldigten nicht zu erwarten, aber zu besorgen ist, daß die Verschiedung der Beweisaufnahme für die Ermittelung der Wahrheit nachtheilig sein werde.

Darin fann ich jedoch ben Bestimmungen bieses Entwurfs nicht beitreten, baß bie Beweisaufnahme nur in ben Källen angeordnet ift, wenn die baldige Gestellung bes Angeschuldigten nicht zu erwarten, aber zu beforgen ift, baß die Berichiebung ber Beweisaufnahme fur bie Ermittelung ber Wahrheit nachtheilig fein werbe. Meiner Unficht nach foll bas Gefet nicht bloß in ben ihrem Borhandensein nach schwankenden Källen ber Besorgniß, baß bie langere Verschiebung ber Beweisaufnahme ber Ermittelung ber Wahrheit nachtheilig fein werbe, Die alsbaldige Beweisaufnahme voridreiben, sondern in allen Fällen der Abmesenheit des Beschuldigten, weil die Berfolgung burch Stedbriefe und bie Bermögensbeschlag. nahme an und für sich ichon nur unter ber Boraussetzung eines bringenden Berbachts gerechtfertigt find, bagu aber Die Beweisaufnahme, soweit sie ber Voruntersuchung angehört, erforderlich ift, und weil die Berichiebung ber Beweisaufnahme in allen Källen gefährlich für bie Feststellung ber Bahrheit ift, indem barüber feine Garantie befteht, daß die Zeugen die Rudfehr bes abmesenden Beschulbigten erleben, und im Stande fein werben, nach langerer Zwischenzeit noch Aussagen berselben Zuververlässigkeit wie in ber ersten Beit nach ihrer Wahrnebmung machen zu tonnen.

Drud von M. Bruhn in Braunfchweig.

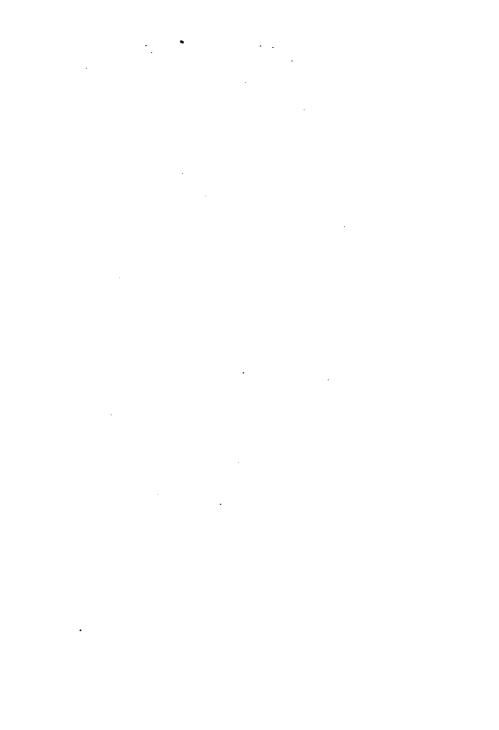

Drud von D. Bruhn in Braunschmeig.

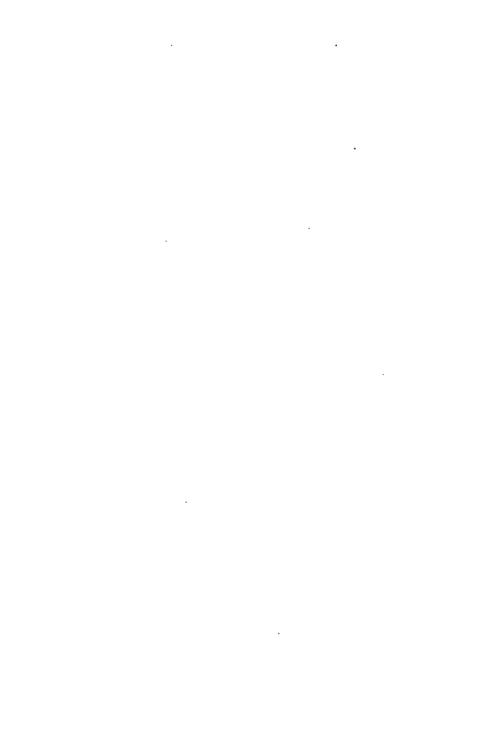





